

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



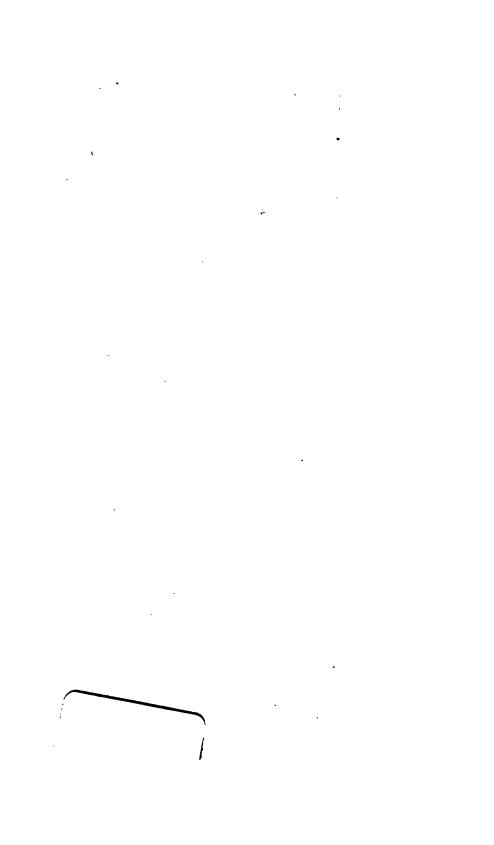

.

.

.

•

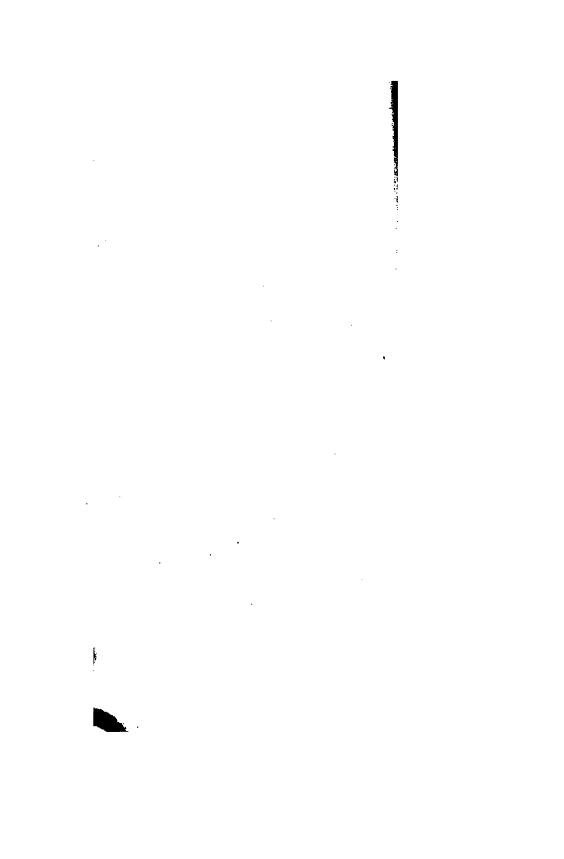

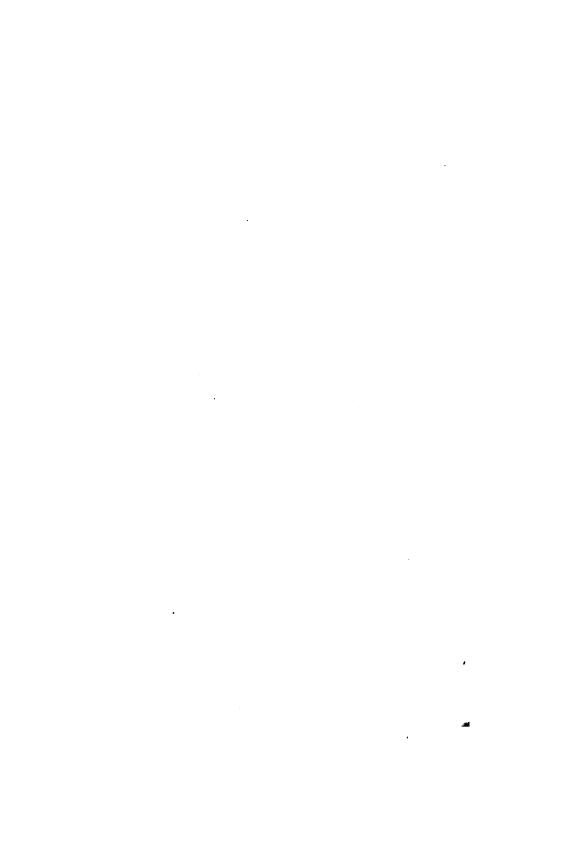

, X. . 

# Johann Beinrich Jung's,

Doftor ber Argneifunde und ber Weltweisheit, Großherzoglich Babifcher geheimer Dofrath,

# sammtliche Schriften.

S u m

erstenmale vollständig gesammelt und berausgegeben

Bermanbten, Freunden und Berehrern bes Berewigten.

Siebenter Band.

Enthält:

Der graue Mann, erfter Banb.

(1ftes bis 15tes Stud.)

Stuttgart.

3. Sheible's Buchhandlung.

1837.

( Sund) while hield,

e entre many has transfer that is

17:5

ja variante de la composition de la co La composition de la

# Graue Mann,

eine

Volksschrift.

Derausgegeben

von

Dr. Johann Beinrich Jung, pofrath und Brofene in Machurg,

fonft auch

Beinrich Stilling

genannt.

In zwei Bånben. Erster Banb.

Stuttgart.

3. Scheible's Buchhandlung.

1837.

# Der graue Mann. Erftes Stück

En bem Feigenbaum lernet ein Sleichnif: mehn jest feine Sweige faftig merben und er Biatter gewinnt, fo miffet ihr, baf bar Commen nahe ift; also auch wenn ihr febet, daß foldes ge folebet, so miffet, baf es nahe vor ber Thur ift, fo fagt Chrieft ift, Marc. 13, B, 28—29:

#### 1.

Der grans Mann gibt fich zu erkennen, wer er fen.

Wein Freund Stilling hat ein Buch gefdrieben, welches m bas Deimmeh genannt beigein Deimmeb bat er mir viel gu thun gegeben, und ba ich gewohnt bin, in einem grauen Rieid einher zu gehen . fo heißt er mich oft den grauen Mann: Db es nun gleich nicht recht ift; wenn mam ehrlichen Louten einem Beinanien gibt, fo nehm ich bem Griffing boch eben nicht übel, baf er mich ben gramen Dann nennt: benn es ift ja fein Schimpf, ein graues Rhib zu tragen; und bann ftedt auch noch eine ges beime Bebeutung barunter: die graue Karbe ift die Uniformt des Alters und des Todes, und mit beiden hab ich am meis fen gurthum; vielleicht bat auch Stilling baram gebatht bas ich ein Grauen etregender Dann bin, es lauft ben Leuten gemeiniglich eistalt ben Ruden hinunter, wenn ich mich ihnen zeige, und ben alten Gunbern fteben alebann gemeiniglich die granen huare zu Berge. Freilich gibts auch beut zu Tage viele, die fich wenig um mich bekummern, als Lein um folde bebinimere ich mich bann auch nicht, bis eine mal die Zeit dwift, wo ber Herr, ber mich gefandt hat, bet Sieger mit bent nielen Armen, fommen wird, Gericht 30

halten über alle Abamsfinder; bann werbe ich auch bei ber Sand fenn, und bann werben fich biejenigen, die fich in ihe rem Leben um mich nicht bekummert haben, am allermehres ften um mich bekummern.

Mein eigentlicher Name ist Ernst Uriel von Oftens beim; Ernst heiß ich beswegen, weil ich immer ernst aussehe, und um der Sanden der Menschen willen selten froh seyn kann; anch ist der Name Ernst ein deutscher Name, den ich deswegen suhre, weil ich besonders viel mit Deutschs land zu thun habe. Dann heiße ich auch Uriel; dieß Wort ist hebraisch, und heißt: Gott ist mein Licht. Der hebraische Name kommt daher, weil ich ursprünglich von den Juden herstamme, und auch noch wohl zu Zeiten mit den Juden zu sprechen habe; vielleicht kann es bald viel bei ihnen zu thun geben. Die Bedeutung, Gott ist mein Licht, ist meiner Ratur gemäß: denn meine Auftlatung kommt allein von Gott.

Endlich nenne ich mich auch von Often beim: bas Wettschen von geigt eben bidbe auf daß ich von altem deutschen Moel bin: benn in meinem Baterland will das eben nicht viel sagen, suberned bedautet nichts weiter, als meine Seismath, sa mie inan jagt; ich bin von Marburg, von Wien, von Frankfint w. (. hi. : so bin ich auch von Often beim, das ift: ich bin im ewigen Often zu haus; in meinem Baterlande schaltet und waltet ein ewiger Frahlingsmorgen, dort geht nie die Sonne unter, dahin hab ich ein immerwähstendes heimweh, ein heimweh, wie es Freund Stilling beschrieben hat, und da mocht ich nun gerne, daß ihr alle das heimweh dahin bekamet und euch von mir dahin führen ließet.

Der herr, ber mich zu euch gesaudt hat, will auch, baß ihr alle borthin in mein Baterland reisen sollt. Er ruft ja noch immer in seinem Bort: Rommet her zu mir, alle, bie ihr mahselig und beladen send, ich will ench erquiden! — Run so gehorcht dann auch unserm herrn! Er meynt es so gut, es wird euch in Ewigkeit nicht reuen. Ihr send ja auch muhselig und beladen, besonders jest, da auch noch außerer Jammer eueren Beg und Bandel ers

schwert, und es in der Jutunft so trabe aussieht. 3ch wandle einfam über Land und Sand, burch durre Buften und fruchtbare Quen; ich schleiche in der Dammerung umser, weil mir die falschen Auftlarer, die jest so hausg aus dem Thal der Schatten des Todes berauf steigen, immer ausauern, meinen grauen Rod mit Roth werfen, und gleich den muthwilligen Gaffenbuben mit Steinen hinter mir ber sind. Mir frummet das nun zwar tein Sarchen, aber um einerwillen suche ich mich boch dafür zu hüten, damit dieses wigen, die mich noch nicht recht kennen, nicht irre an mir werden und mich gar für einen Landstreicher halten mögen.

3

þ

n

1

n

9

Damit ihr boch nun ganz wissen mbget, was eigentlich mein Geschaft unter euch ift, so will ichs euch unverholen fagen: Ich bin der Gesandte des herrn aller herren und des Konigs aller Konige, der sich jest gegen die Macht der Finsterniß zum letten Rampf rustet, und alle seine Feinde endlich gewiß mit dem Schwert seines Mundes, welches ist das Wort Gottes, besiegen und überwinden wird. Ich habe den Austrag, gute und tapfere Stieftet für diesen unfern grossen und guten herrn anzuwerbeh; das Handgeld, welches Er gibt, ist die Freudigkeit eines guien Gewisses und innerer hoher Gottesfrieden, und wenn der Kanipf getämpst ift, so empfängt Jeder, der sich treu und tapfere gehalten, der bis in den Tod getreu geblieben ist, eine strahlenbe Siegesstrone und vortrefsliche unvergängliche Guter in meinem Basterland zur Belohnung.

Ber aber neutral bleiben will, ober fich gar zu ben Feinsben ichlage, bem foll ich verkundigen, baß mein herr nach vollendetem Rampf und Sieg ein großes Gericht über alle neutrale Nichtsthuer und über alle seine Feinde halten, und fie zur ewigen Gefangenschaft in den dunkelen Trauerkerker einsperren wird, wo ihnen dann nie ein Sternlein des Trosstes leuchten, und fie ein immerwährendes Sterben ohne zu fterben qualen foll. Da wird ein heulender Sturmwind aus dem Wetter der Ewigkeit den falschen Aufflarern ihr Lamps den ansblasen, sie werden dann straucheln und fallen, ohne je wieder aufzustehen. Werkt euch das, o ihr blinde Leiter

ber Blinden; — Dann foll ich auch umber geben, um die Beibenben zu troffen, die Sicheren zu schrecken und die Brande aus dem Feuer zu reißen, und so lange, bis der herr kommt. War den herrn Je sum nicht lieb hat, der sen Anathema Maranata! (bas heißt, der sep verbannet, wenn ber herr kummt.)

Damit ich nun mein Amt besto fruchtbarer vernichten moge, so will ich nicht blos mundlich, sondern auch schrifte lich bem Befehl meines herrn nachkommen, und euch von Beit zu Zeit solch ein kleines Buchelchen, wie bieses, durch meinen Freund Stilling schreiben, und durch meinen Freund Raw in Nurhberg drucken laffen; ihr werdet allemal Rusten davon haben, wenn ihrs lest. Ihr lebt jest in sehr den henflichen Zeiten, allenthalben ift Unruhe und allenthalben Unzufriedenheit, aber niegend allgemeines ernstliches Ringen nach dem Ginzigen, das Noth ist; darum ift es gut, wenn ihr von Zeit zu Zeit geweckt werdet.

Es hat nun zwar das Anschen, als wenn ench der liebe Gott Frieden geben jund von dem Druck des leidigen Ariegs befreite prostie, allein das laft euch nicht sicher machen; denn so lang man in Dentsthland noch gegen Christum und die Obrigkeit enabtende Grundsätze predigt und schreibt, so lang wird bit Gefahl bumer größer, und die gottlichen Gestichte rucken immer nahet heran. Dieß merkt wohl, denn es ist eine Mahrheit, die die traurige Ersahrung bestätigen wird.

2.

Der grane Mann bisputirt mit einem Pfarrer, worfiber ber Pfarrer beinahe ohnmächtig wird und nach Haus schleicht.

Ich hab furglich eine Reife in die Pfalz gemacht, um bort unter ben keuten, die durch ben Rrieg ungludlich gewors ben find, mein Umt zu verrichten: benn ich hab einen Paß, womit ich allenthalben hintommen tann, fein Mensch tann und barf mich abweisen; nun reiste ich erft bieffeits bes

Rietus bie Bergftrafe binauf, um gu vernehmen, ob auch bie Lente, Die ben Rrieg in ber Rabe haben und taglich ben Donner ber Ranonen boren, budurth wohl auf andere Gedans ten getommen maren? Allein ich bab leiber! nicht viel von Bergendbefferung gemetet; bie und ba findet fich wohl Gis mer, bet es einfieht, buß es bobe Beit fen, fich gu Belehren, aber was thut bas unter fo vielen? - es beift auch ba, bu folageft fie, aber fre fablens nicht; ich mertte aber bald, woran es liegt, bag bie Denfchen burchgebends fo lau und trage, and fo falt und erftorben ju allem Guten find, Die Ptediger etfullen ihre Pflicht nicht; fie follten bas Bolt merzeugen, bag bie mabre Urfache aller gottlichen Gerichte und alfo auch bes gegenwartigen Rriegs blos und allein batinuen beftebe, baf mun fich burch Gottes Gute nicht gur Bufe leiten laffen will, und baf Er alfo auch ftrenge Mits tel verfuchen muffe. Die Prebiger follten ihre Bubbrer auf Das grundlofe Berberben, bas in jeber menfthichen Seele von Reiter bereichend ift, aufmertfum machen, fie follten fie bagu anweifen, buß Reber oft und fleifig feinen bisberinen Les Benelauf burchbachte und einmal nachrechnete, wie viel Bb fes er begangen, und wie wenig Gutes er bagegen gethan bube'? Diefe Betrachtungen marben alsbann bei Bielen ben Erfolg baben, baß fle bie große Gefahr einfaben, in welcher fe' fich befanben ! fiebem fa Sebermann weiß, baß man alle Augenblid fetben, und bag berjenige, ber in einem folchen fündlichen Buffanbei ffirbt, unmbgifch felig werben tann, fons bern obnfehlbar verloten gehr; berjenige, ber nun lebhaft' eilenut. bag es gefahtlich um ihn ausfieht, ber wird and Beinen Magenblet itteft verfaumen, fondern bie mabren Mits tel pu foiner Errettung fuchen und ergreifen, Die ihm feine Meligion voribreibt.

Wie folde Predigte benten und lehren, das tonne Ihr and einem Gefptach adnehmen, bas ich auf meiner Reife mit einem jungen Pfutrer hatte, der fo aufgetfatt war, daß' er beinabe nichts mehr glaudtet, der Menfch ftrogte von' Gefehrfunten; er wußte alles beffer wie die Bibel; was ihm' in diefem Buch aller Bacher nicht aufführt, das war entwei ber von andern hineingeflickt worden, oder es war ein Schreibe fehler, oder ein Gedicht. Die hauptwahrheiten der driftlie den Religion; vom Berderben der menschlichen Natur, von der Erlbsung burch Christum, von der Bergebung der Sunden durchs Leiden und Sterben Christi, und von der Gottheit Christi, die glaubte er alle miteinander nicht, oder er legte sie doch wenigstens ganz anders aus, als fie die Bibel verstanden haben will. Doch ich will euch lieber das Wichtigste aus meinem Gespräch mit ihm erzählen.

3ch wendete mich bon ber Bergftraße rechter Sand in bas ebene Land ber Pfalz binein, und es mar mir, als ob ich nabe vor der Zerftbrung Berufaleme in den Gefilden bes gelobten Landes gewandelt hatte. Die gange Natur fcwieg um mich ber, wie bor einem naben Gewitter, ich fabe gegen Abend jenfeits bem Rhein die blauen Gebirge bon weitem an, und die beißeften Thranen rollten mir bie Mangen berab, als ich mir alle ben Jammer, alle bas Glend vorstellte, das bort jest in Stadten und Dorfern berricht, weil da die Urmeen der Frangofen ichalten und malten. Inbem ich nun fo einfam vor mich meg manbelte und um die leidende Menschheit trauerte, fant bie Conne über den Donnersberg wie eine rothglubende Rugel hinab. Die lange wirft bu, golbene Sonne, fagte ich ju mir felbit, noch fo viele Leiben bestrahlen? und mann wird bein und mein herr bich einmal über mehr gute, als bofe Denfchen und über lauter Gefilde des Friedens auf = und untergebenlaffen? - und es war mir, ale wenn mir ein unfichtbares Wefen barauf antworten wollte, als ich borte, bag Jemand hinter mir ichnell vormarts ichritte; nun bin ich nicht ges wohnt, und es ift meine Urt nicht, hintermarts ober feits marte, fondern nur immer gerade vor mich bin gu feben, bas her ließ ich auch ben, ber ba fam, ungefehn neben mir vorbei eilen; es mar ein junger bubicher Mann gwischen 26. bis 28 Jahren, feiner Rleidung nach ju urtheilen, fchien et: mir ein Procufurator oder Abvocat bei einem Umt, ober in irgend einer Stadt ju fenn. Er fab mich ftarr au: benn bas thun Die Leute gemeiniglich, wenn fie mir recht ins Geficht

teben, bann grußte er mich fo, als wenn er mir nicht recht traute, that, als wenn er forteilen wollte und boch nicht recht thunte, und blieb alfo bei mir.

Es gibt einen gewiffen Schlag von Menichen, die ich nie juerft aurebe, diefer wur fo einer, ich schwieg alfo; auch er tonnte nicht wohl zum Anfang tommen, doch endlich tams zur Sprache; er fing alfo an.

Um Bergebung mein herr! Rommen Gie weit ber?

:

Þ

t

ŗ

3ch. Denen, die mich suchen und lieben, tomme ich aus ber Rabe, aber benen, bie mich meiden und haffen, tomme ich aus ber gerne-

Er. Das verstehe ich nicht - Sie find wohl ein Emisgrant? (bas Bort Emigrant bebeutet Ginen, der mahstend benr jebigen Rrieg aus Frantreich geflüchtet ift).

3ch. Nein, mein herr! ich bin tein Emigrant, fons bern ein Immigrant. (Das ift Giner, ber zu ben Leuten bineinwandert). Der junge Mann sahe mich vom haupt bis zu Fuß an, und tonnte nicht flug aus mir werben, boch machte ihm meine Art zu reben Luft, bas Gespräch fortzussetzen.

Er. Sie wohnen alfo bier in ber Pfala?

3ch. 3ch wohne nirgends und auch allenthalben; wer mich liebt, bei dem bleibe ich, und wer mich haft, von dem weiche ich.

Er. Sie find ein fonderbarer Mann! - Sie find wohl ein Gelehrter?

3d. Ja! ich habe bie Gottesgelahrtheit ftubirt.

Er. Ep! dann find wir ja Amtebruder! wo haben Sie' benn flubirt?

3d. In ber Schule bes Lehrers aller Lehrer.

Er. Ja fo! - alfo nicht auf hoben Schulen?

3d. Rennen Sie eine bobere Schule, als die, auf welscher ich fludirt habe?

Et. Das tommt nun barauf an, ob Ihre bobe Schule wirklich bas ift, wofür Sie sie fie halten.

3 ch. Da haben Sie recht! aber worans wollen Sie

fahlieflen, ob meine hohe Schule wirlich die defte und bochte ift, oder nicht?

- Er. Do bie reine Bahrheit in aller ihrer Bollommens beit gelehrt wird, ba ift die bochfte und bafte Schule.
- Ich. Gat! aber was ift dem reine und vollfommene Babrbeit?
- Er. In der Religion besteht die reine und vollkommens Wahrheit in der vollfandigsten und richtigsten Erkenntaiß aller unferer Pflichten gegen Gott, gegen und feibft und gegen unscren Rebenmenfchen.
  - 3d. Belder ift ber bofefte Denich unter allen?
- Er. Derjenige, ber bie Pflichten gegen Gott, gegen fich felbft und gegen feinen Rebenmenschen nicht erfallt.
- 3ch. herr Pfarrer! bann find ja die Kinder die bufeften Menschen.
- Er. 3a, die Rinder wiffen und verfiehen biefe Pflichten noch nicht.
- 3ch. Gang recht! bestwegen muffen Sie fo fagen: berfer nige, ber bie Pflichten gegen Gott, gegen fich felbft und gegen feinen Nebenmenschen recht mohl weiß, und fie boch nicht erfüllt, ber ift ber bbfefte Menfch.
  - Er. Ja, bas verfteht fich won felbft.
- Ech. Erfallen benn auch alle Menfchen ihre Pflichten fo aut ale fie fie wiffen und verfteben?
- Er. Rein: leiber maß:man:gefteben, daß fie fein Menfch in ber Daaß erfult, ale er fie weiß und verftebt.
- 3ch. Daben Gie benn und auf Ihrer Schule bie große Biffenfchaft gelernt: Wohrt die Menfchan die Rtaft nehmen muffen, um die Pflichten, bie Je erkennen, auch ausgundben?
- Er. Allerdinge ! Die Menfchen haben die Rrafte alle in fich felbft, man und fie und lebren, fie gu brauchen.
- Ich. Das maret aber fagen Sie min, lieber herr Pferrer! wenn die Menschen die Krafte in fich haben, warum; brunchen fie fin bente nicht? wiffen fie eine nicht, daß fie biele Krafte baben?
- Er. Freilich:wifen fit: eby. benn:wenn Einer: etwas: Abe fest thun will, fo fahlt er wohl, bag er bas Bermbgen bat,

es nicht ju thun; benn er braucht wur bas Bofe nicht thun ju mollen, fo thut ers auch nicht.

3ch. Das ift sonderbar! aber warum will und thut er boch bas Bofe, ba er boch die Rraft hat, es nicht zu thun. . Er. Die Macht ber Sinnlichfeit verleitet ihn, die Rraft, bie er zum Guten bat, nicht zu gebrauchen.

3ch. Sagen fie lieber, Die Kraft gum Bbfen ift ftarter,

Er. Run ja! bas ift im Grund einerlei.

3 d. Sann eine fcmachere Rraft eine ftartere überwinden?

Er. Rein! aber die fcmachere Rraft jum Guten tann allmablig fo geftartt werben, baß fie endlich ftarter wirb, als Die Rraft jum Bbfen.

3ch. Gut! aber wodurch tann bie fcmachere Araft jum Guten gefiarte, und bie ftartere Araft jum Bbfen geschwächt werben?

Er. Wenn man ben Menschen seine Pflichten gegen Gott, gegen fich selbst und gegen seinen Rebenmenschen immer bentlicher erklart, so wird er immer lebhafter von der Nothe wendigkeit ihrer Erfüllung überzengt, und wenn man dann auch zugleich den Unterricht von der Gludseligkeit, die auf ein tugendhaftes Leben folgt, damit verbindet, so wird die Kraft zum Guten immer stärker, und die Kraft zum Bofen schwächer.

Ich. herr Pfarrer! herr Pfarrer! auf die Beise mußten bie bbfen Geister sehr fromme Besen seyn; benn die wissen das alles. Doch Sie glauben vielleicht nicht, daß es Teusel gibt, wir wollen also bei den Menschen bleiben; haben Sie micht sehr gelehrte und berühmte Männer gekannt, die von dam Pflichten des Menschen vortrefflich geschrieben haben, nud die gewiß auch wußten, daß Ungludseligkeit auf bbse Thaten splgt, und die doch sehr gottlose und lasterhafte Leute waren. Ueberhampt, herr Pfarrer! Sie widersprechen Sich selbst: benn Sie haben mir vorhin eingestanden, daß ein Mensch nur dann bbs sep, wenn er seine Pflichten weiß, und doch micht erfüllt; — Sie haben auch danunen die Wahrheit ges sagt: daß kein Mensch seine Pflichten in der Maaß erfüllt

als er sie weiß; — Sie haben foger behauptet, baß auch bie Menschen mußten, baß sie bie Rrafte zum Guten hatten, aber fie boch nicht anwenden, und nun sagen Sie doch: man brauche die Menschen nur ihre Pflichten immer zu lehren, und fie von ben Folgen zu überzeugen, die ihre gute oder bbse Werte nach sich ziehen; — Sie find überzeugt, daß die Menschen ihre Pflichten und deren Folgen wiffen, und sie doch nicht ausüben, und behaupten doch, daß sie sie nur zu wiffen brauchten, so wurden sie sie auch ausüben.

Der Pfarrer ward roth und ichwieg eine Beile, endlich fing er gang verbrießlich an, und fagte:

Sie werden wohl die Rrafte jum Guten in den übernaturs lichen Wirfungen des heiligen Geiftes in der Seele suchen wollen, aber damit tommen fie mir nicht, denn diese Lehre widerschricht aller gesunden Bernunft.

- Ich. herr Pfarrer! ift alles, was Sie nicht begreifen tonnen, nicht mahr, ober wid erfpricht alles, was Ihrem Berftand zu hoch ift, aller gefunden Bernunft.
- Er. Das will ich eben nicht fagen: benn es gibt vieles in ber Natur, bas tein Mensch begreifen tann, aber die Lehre von ben Gnabenwirfungen in ber Seele bes Menschen mibers spricht ber Bahrheit und ben Eigenschaften Gottes, fie tann also unmbglich mahr fenn.
  - 3d. 3d bitte, zeigen Sie mir boch ben Biberfprach!
- Er. Das ift eine leichte Sache: wenn ber Menfc bie Rrafte jum Guten nicht felbst hat, und Gott forbert boch von ihm, bag er gut werben foll, so wiberspricht bas ber Gesrechtigkeit Gottes.

Wenn der Mensch die Rrafte zum Guten nicht hat, sondern wenn sie ihm Gott durch seinen heiligen Geist geben muß, so ift ja der Mensch nicht schuld daran, wenn er bos bleibt, denn Gott gab ihm die Gnadengaben des heiligen Geistes nicht; wenn ihn also Gott hernach für seine Sünden straft, so widerspricht das der Gerechtigkeit Gottes, und eben so verdienen dann auch die Frommen keine Belohnung in jenem Leben: Denn Gott hat sie allein fromm gemacht, sie haben nichts dabei gethan.

Und enblich : wenn die Gnabengaben bes beiligen Beiftes in Renntniffen bestehen, die der Mensch noch nicht weiß, fo find fie ihm entweder in der Bibel schon offenbart worden ober nicht; find fie ibm icon in ber Bibel offenbart morden, fo braucht fie ihm ber beilige Beift nicht noch einmal in seiner Ceele ju offenbaren. Der Menich braucht dann nur Die Bibel ju lefen; und find folche Renutuiffe noch nicht in ber Bibel offenbart morden, fo tann man nie miffen, ob folde Renntniffe som beiligen Beift toinmen, es tonnen bann auch eigene Ginfälle ber erhitten Ginbilbungefraft fenn. Collten aber bie Gnadenwirtungen bes beiligen Beiftes irgend barinnen befteben, daß fie auf ben Willen bes Menfchen wirkten, fo baf ber Denfc nun das Gute ftarter wollte, als das Bofe, fo tann ja ber Menfc wieder nicht bafur, bag er beffer mird, mas hat er alsbann fur Recht und Unipruch an die Geligfeit?

Ich. Der Mensch hat die Krafte zum Guten in sich versborgen, aber die Krafte zum Bosen sind weit starter, so baß er jene nicht anwendet; da nun der Mensch Verstand hat, und wohl einsehen kann, daß es seine höchste Pflicht ist, die Krafte zum Guten unablässig zu gebrauchen, und die Kraften zum Bosen unaushbrlich zu schwächen, und da Gott noch über das Alles jedem Menschen die Mittel reichlich darbietet, wodurch er so sehr zum Guten gestärkt wird, daß er das Bose nach und nach überwinden kann; und da endlich Gott nicht schuld bran ift, daß in dem menschlichen Geschlecht die Krafte zum Bosen starter geworden sind, als die zum Guten, so kann man die göttliche Gerechtigkeit keinesweges beschuldigen, im Gegentheil wird seine hochst vollkommene Gerechtigkeit, heilige keit und Liebe dadurch am allerstärksten bewiesen.

Dann gibt auch Gott nicht Einigen die Gnadenwirkungen bes heiligen Geiftes, und andern nicht; — Er zwingt fie Niemand auf, und entzieht fie auch Niemand, sondern er bietet fie allen Menschen in seinem Wort, oder durch die Fihrung seiner Borsehung an, und belehrt fie auch über die Mittel, wie fie dieser Gnadenwirkungen theilhaftig werden tonnen, und wie sie sie brauchen muffen; wer sie nun nicht braucht, wer diesen Lehren nicht folgt, der ist selbst schuld an

feinem Unglud', und Gott nicht; Gott handelt bann gerecht, wenn Er ben Ungehorsamen bestraft, und ben Gehorsamen belobnt.

Und mas nun endlich bas lette betrifft, Berr Pfarrer! fo tann ich mich nicht genug wundern, bag Gie ale ein Gottees gelehrter nicht einmal bie driftliche Beilblebre verfteben! Die gewohnlichen Gnabenwirfungen und bie Erleuchtnug bes Menichen durch ben beiligen Geift, wovon bier die Rebe ift, befteben ja nicht in neuen Renntniffen und Bahrheiten, fondern fie geben fo gu: wenn ber Menich einmal von gangem Bergen willens ift, fromm und beilig au werden, und er ben feften . und nuwiberruflichen Borfat faft, gegen alle bofe Rrafte in feiner Seelen gu tampfen, und er bann auch wirklich Ernft aumenbet, um beftanbig bas Bbfe gu meiben, und bas Gute au thun, fo findet er von Tag ju Tage, und immer mehr und mehr, bag bas Bbie in ibm immer machtiger ift als bas Gnte, und baß er es por und burch fich felbft unmbglich überwindes fann. Bugleich aber entbedt er nun auch immer mehr Bbfes. und immer mehr Grauel in feiner Seelen, fo bag vorher nimmere mehr gebacht batte, bag er fo gang und gar verborben, ein fo entfetlich großer Gunder mare; Diefe Entbedung: tommt eigentlich baber: weil er im Rampf gegen bas Bife auf fic acht geben muß, fo lernt er fich jest erft recht tenmen. 3n Diefer Erfenntniß und burch biefe Uebung wird ihm nun auch bas Befet Gottes, namlich alle bie Pflichten, die Gott von bem Menfchen gethan haben will, immer flarer, baburch ente Rebt nun endlich bie flare, beutliche und überzengende Ginficht in bas unanesprechliche Elend, in welches ihn feine Gunden gefturgt haben, und nach feinem Tob fturgen werben.

In biefem Buftand wendet fich nun endlich der durch Hingft und Jammer über fein grundlofes Berderben gebengte und gerknirschte Geift mit innigster Sehnsucht und anhaltendem Bleben zum Erlbfer Jefu Chrifto; baher nennt man auch diefen Buftand ben Bug bes Baters zum Sohn, von welchem Chriftus fagt: es fann Niemand zu mir Tommen, es feydenn daß ihn ziehe der Bater. Wenn dann ber Mensch in diesem Bustuchtnehmen zu Chrifto und

in Glauben an Ihn anhalt, fo fpurt er endlich eine tiefe Beruhigung und einen innern Frieden, ber mit feinem finulichen Bergnugen zu vergleichen ift; und bamit ift auch ein tiefer Abichen gegen alles Bofe und eine bergliche Luft gum Guten berbunden; biefes ifts nun, mas man die Gnabenwirfungen bes beiligen Geiftes nenut; von jest an machet die Rraft gum Birten und Schaffen ebler handlungen von Tag ju Tag, und wird immer ftarter, bingegen wird die Rraft zum Bbfen immer fomacher, folglich nimmt nun ber Chrift allmablig in ber heiligung gu, und er ift auf bem Beg ber Unnaberung gu Gott, feinem Urfprung, auf bem er emig fortwandeln, und unaussprechliche Seligfeiten genießen wird. Da nun auch ber namliche Beift in ibm berrichet, aus bem die Bibel gefloffen if, fo verfteht er fie auch; alle ihre Bahrheiten empfindet er tief, und fie ftarten und unterrichten ibn in feinem neuen Leben; er findet in ihren vielfagenden Bildern und Ausbruden taglich eine Seelennahrung, von ber bie noch unerleuchtete Bernunft nichts weiß und nichts empfindet. Sagen Gie mir herr Pfarrer! liegen nun in bem allem Wiberfpruche, ober Ungereimtheiten? und beweißt nicht die Erfahrung, daß die Menichen, Die auf Diesem Wege einher geben, mahrhaft gut, edel und immer beffer werden? - find fie nicht die besten Barger, Chegatten, Bater und Sausvater?

Der Pfarrer antwortete mit einer bobnifc lachelnden Miene : ja, Mpftiter, Dietiften und Ropfhanger, bas find fie! 3 d. Berr Pfarrer! Diefer Ausfall beweißt, daß fie mich nicht widerlegen tonnen. Go machens alle falfche egoiftifche: Religionslehrer; wenn fie entweder teine Luft haben, bie Babrheit ju prufen, ober wenn fie ihrer Rraft nicht gewachfen find, fo bangen fie ihr einen verhaften Schimpf . und Regers namen an, und bann find fie fertig.

Er. Ep! fo fagen Gie mir benn, mober es fomme, baß immer nur wenige von Bergen willig werden, und ben feften Borfat faffen, gegen alle bofe Rrafte mit Ernft gu fampfen, bas Gute gu thun und bas Bbfe gu meiden? - muffen Gie nicht nach Ihren eigenen Grundfaten gefteben, bag auch Gott biergu bas Bollen und Bollbringen geben muffe? - -ift benn nun Gott nicht abermal schulb baran, baß biejenigen. benen Er bieß 2Bollen nicht gibt, nicht selig werben?

Ich. herr Pfarrer! Sie verstehen die Schrift nicht, nicht mißbrauchen die Worte bes Apostels: Das Wollen gibt Gott einem jeden durch die grundliche Ueberzeugung von ber Wahrheit des Evangeliums, so bald er nur dieß Wollen ernstlich will; dieses — Will — ist seine Sache; und jenes Wollen Gottes Sache; an diesem sehlts nie, an jenem aber oft. Aber nun herr Pfarrer! von wem hangt die Ueberzeugung von der Wahrheit des Evangeliums ab? — Die Lehrer der Religion sinds, denen Gott diese Ueberzeugung zur hochsten Pflicht gemacht hat. Glauben Sie Wohl, des Gie an jenem großen Gerichtstage mit Ihren kahlen Anders slüchten das Ohr des gerechten Richters betäuben werden?

Jett trat ich vor den Pfarrer, und fabe ibn febr ernftlich an; eine Beile schwieg ich, dann fagte ich:

Ich bin ber Gesandte dieses gerechten Richters an. bie Menschen, wenn Sie mir das nicht glauben tonnen, so seben Gie mir schaft ins Gesicht, ba fteht mein Zeugniß so beutlich geschrieben, daß es jeder tesen kann. Und nun erklare ich Dis hier seierlich in dieser dunkeln Stunde der einbrechenden Nacht, unter dem klaren gestiruten himmel, und vor dem Angesicht. der Majestat bessen, der auf dem Thron sigt, der meine Bortebort und und sieht, daß ich vor seinem wahrhaften und strengen Gericht dereinst dein unerdittlicher Berkläger sehn werbeg, wenn du nicht umkehrst und austatt der Lehre der salschbes rühmten Kunst die Religion für Gunder predigest.

Nun eilte ich queer übere Feld weg, und der Pfarrer taumeltewie ein Truntener nach Saus.

3.

Der grane Mann macht Betrachtungen über Bache und Strome, schlägt die Franzosen in die Flucht, behorche eine fromme Bauernsamilie, besucht einen Kranten, liest wieder einem Pfarrer die Lektion vor, und hilfs. dann einem Sterbenden hinüber.

Beil ich mich por nichts fürchte, jeder aber, ber tein gut. Gewiffen hat, fich por mir furchtet, fo mach iche wie mein

herr und Meister, und bleibe wohl aber Nacht braußen im gelo, wo ich dann jum heil der Menschen bete, wache und schlafe. Mit dem Effen und Trinten mach ichs eben fo: denn auch meine Speise ist die, daß ich thue den Willen beffen, ber mich gesaudt hat.

Als ich ben Pfarrer fo abgefertigt batte, wie ers verbiente, fo manderte ich traurig und schwermuthig über eine Biefe gegen ein Balboben gu, lange welchem ein flarer Bach floß. 3ch feste mich jenseits bes Bachs am Rabe bes Balbchens neben einen Strauch und fabe farr in ben Bach, wie bie bellen Sterne im flaren fließenden Waffer flimmerten. Dun bachte ich fo über die Menschen nach, und da fiel mir ein, daß es mit ber menschlichen Seele eben fo mare wie mit biefem Bach : wenn er erft aus feiner Quelle tommt, fo ift feines Baffers fo menig, baß es taum bie Steine auf dem Boben bebedt, man tann noch nichts mit ihm maffern, und die Sonne, ber Mond und die Sterne tonnen fich noch fehr wenig in ihm fpiegeln: benn bas Bafferchen hupft und riefelt über Stock und Steine bin. Eben fo ift es auch mit bem menfchlichen Beift in feiner Rindheit bewandt, da ift weder Ruhe noch Rraft gemig, als daß fich die Sonne der emigen Bahrheit; ber Mond und die Sterne geringerer nutlicher Bahrheiten barinnen fpiegeln tonnten, alles flimmert und funtelt nur? jum Baffern und Rugenftiften fur andere ift noch nicht Baffer und Rraft genug ba. Die aber bas Bafferchen weiter flieft. und auch andere Bachelchen in fich aufnimmt, fo wird er immer farfer, und wenn es nun der Sausvater etwas aufdamme und bie Steine aus feinem Bette megichafft, fo flieft es gang Rill fort, und nun tounen fich Conne, Mond und Sterne recht bentlich in ihm fpiegeln, fo daß man ihre Geftalt erfennen tann, auch tann man fich darin wie in einem Spiegel bes feben. So gehts auch mit ben Rindern, wenn fie gut erzogen werben, und besonders wenn man ben Eigenwillen recht eins bammt, und die bofen Lufte nicht toben lagt, fo erlange ber findliche Geift immer mehr Renntniffe, und wenn er recht rubig wird, fo fpiegelt fich in ihm bes herrn Rlarbeit mit aufgebedtem Angeficht.

t

3

Ein Bach, ber zwischen seinen Dammen recht ruhig und langs fam fortsließt, bient nun auch zum Wäffern und zur Labung für Menschen und Bieh, und wenn zuweilen Gewitter brüllen und sich nund wenn zuweilen Gewitter brüllen und sich platzegen ergießen, so wird der Bach zwar trübe, aber desto fruchtbarer: dann überrieselt er Fluren und Auen, und alles grunt und blüht hernach, wo er herabgestossen ist. So auch der menschliche Geist; wenn er in seinen Schranken ruhig fortwirkt, so wird er wohlthätig für alle, die um ihn her sind, er läßt sein Licht leuchten vor den Menschen, daß sie seine eble Handlungen sehen, und den Bater im Himmel preisen. Wenn ihn aber die Gewitter des Kreuzes und der Trübsal recht trübe machen, dann wird er erst recht fruchtbar und wohlthätig.

Endlich wird auch wohl ber Bach zu einem Rluß, fo baß er Schiffe tragt, bann wird fein Rugen erft recht groß; bes fonders wenn er von Rlippen, Sandbanten und Bafferfallen frei ift; fest flieft er tief und ftille, und Gott fegnet bie großen Stabte und Dorfer, Land und Leute burch ibn mit Reichthum und Boblitand : befondere wenn man auf ihm ine Deer fahren. und von borther aus fernen Belttbeilen Schate bolen fann. Eben fo gibt es auch hin und wieder Danner, bie fo wohl im geiftlichen als im weltlichen Stand außerordentlich viel Segen ins Große fliften, und bie mit Boblthaten aus bem Meer ber gottlichen gulle gange Bolfer gludlich machen. Aber zu folchen großen Stromen find nicht alle Bache berufen, wenn nur jeder nach dem Maaf feines Baffere Segen ftiftet, fo wirds ibm belohnt merden; er tommt bann auch endlich in einen großen Strom, hilft ba auch ine Große mirten, und biefer nimmt ibn bann endlich auch mit ins Meer, von mannen er entsprungen ift.

Dier bei bem Strauch am Bach ruhte ich biefe Nacht, und mit bem Unbruch bes Tages fette ich meinen Stab weiter. Ich folgte einem blinden Buppfad durch das Waldchen, und als ich mich umfahe, so war ich am Ufer des Rheinstroms; bier wendete ich mich links hinauf, bis ich an ein Dorf kam; da fand ich nun kaiferliche Schildwachten, die das Ufer bes wachten, damit die Franzolen nicht berüber kommen mochten.

mb Meister, und bleibe wohl iber Nacht braußen im wo ich bann jum Beil ber Menschen bete, mache und . Mit bem Effen und Trinten mach ichs eben fo: benn neine Speise ift bie, baß ich thue ben Willen beffen, ch gesandt hat.

ich ben Pfarrer fo abgefertigt hatte, wie ers verbiente, berte ich traurig und ichwermuthig über eine Biefe gegen albchen zu, langs welchem ein flater Bach floß. - Ich nich jenfeits des Bache am Rade des Baldchens neben Strauch und fabe ftarr in den Bach, wie bie bellen : im flaren fließenden Daffer flimmerten. Run bachte über die Menschen nach, und da fiel mir ein, bag es r menfchlichen Seele eben fo mare wie mit biefem Bach : er erft aus feiner Quelle fommt, fo ift feines Baffers itg, baß es taum bie Steine auf bem Boben bebectt, ann noch nichts mit ihm maffern, und bie Sonne, ber und die Sterne tonnen fich noch febr wenig in ibm n: benn bas Bafferchen bupft und riefelt über Stock iteine bin. Eben fo ift es auch mit bem menfchlichen in feiner Rindheit bewandt, ba ift weder Rube noch genug, als daß fich die Sonne ber ewigen Babrbeit; lond und die Sterne geringerer nutlicher Bahrheiten en wiegeln tonnten, alles flimmert und funtelt nurs Biffern und Rugenftiften fur andere ift noch nicht Baffer raft genug ba. Die aber bas Bafferchen weiter flieft. ich andere Bachelden in fich aufnimmt, fo wird er immer , und wenn es nun der Sausvater etwas aufdamme e Steine aus feinem Bette megschafft, fo flieft es gang rt, und nun tonnen fich Sonne, Mond und Sterne recht b in ihm fpiegeln, fo baß man ihre Geftalt erfennen auch tann man fich darin wie in einem Spiegel be-

So gehts auch mit den Kindern, wenn fie gut erzogen i, und besonders wenn man den Eigenwillen recht einst, und die bosen Lufte nicht toben laßt, so erlangt der be Geist immer mehr Renntniffe, und wenn er recht wird, so spiegelt sich in ihm bes herrn Rlarheit mit vecktem Angesicht.

Menschen war, jammerlich hinzurichten! — Bahrlich! Bahrlich! Gott wird die Urheber dieses schredlichen Mords, der
mehr als Batermord ift, finden, und sie zerscheitern, ja Er
wird ihnen und ihren helsershelfern hier und in der Ewigs
keit ein Wetter zum Lohn geben. Man kann auch zu hans
bleiben, und in die babylonische Gefangenschaft geführt werden.
Frankreich ist ein geistliches Babylon, wo unser herr
aufs neue gekrenzigt wird, und wo die Franzosen herrschen,
da gerath man in die babylonische Gefangenschaft. Ach,
auch hier hingen die harfen an den Beiden!

Ich schlich einsam zwischen ben Sausern umber, und tam endlich an die katholische Rirche; ich trat da hinein. Jafreilich! war an dieser Stelle Gott und Christus verunehrt und Abgotterei getrieben worden! aber wie viele hatten doch auch hier einen Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit geseiert, und wie manche fromme Seele hatte sich hier durchs Gebet Kräfte zum Leiden gesammelt? Dort auf der zerstorten Kanzel ist doch auch mitunter das Evangelium von Jesu Christo verkündigt worden, und die zertrümmerte Orgel hatte boch auch bei manchem heilige Empsindungen des Danks gesweckt! und manchen Leidenden gestärkt: Aber jest — ach wie sielle! — welch ein Gränel der Verwüssung an heiliger Stelle? — Mit Thränen in den Angen wandelte ich in der Zerstörung umher.

Soldaten herein, sie trillerten ihren Marfeiller Marsch, und lafterten alles, was heilig mar, fie riefen unferem heiligsten Erlbfer, aus lauter muthwilligem Spott, ein Bivat zu, und lachten dann, daß es in den Ruinen erschallte; dieses konnta ich nicht langer ertragen, ploglich trat ich hinter einem Pfeiler hervor, und ehe sie mich bemerkten, stand ich vor ihnen; mit einem zornigen Gesicht und mit starker Stimme rief ich: Jal. Besus Christus lebet! — und wenn ihr nun bald das Maaß euerer Gräuel überfließend voll gemacht habt, so wird er einen Blig nach dem andern auf euch hinscheudern und euch in den ewigen Abgrund des Verderbens hinabstürzen, aus dem keine Rudktehr sepn wird. Diese unvermuthete Erscheinung

Sobald ich ihnen nur meinen Daß zeigte, tounte ich obne Dinberniß einen Nachen betommen und mich überfeten laffen. ther Gott, wie fabe es auf der andern Seite aus! - je meiter ich gegen Abend fortwandelte, befto mehr Elend entbedte ich: Die Rrangofen hatten bort allenthalben Rreiheit und Bleichheit bingebracht: Frei mar Jedermann von allen Befeten feiner rechtmäßigen Dbrigfeit, bagegen aber in bet allerargften Dienftbarteit und Stlaverei ber gewiffenlofen und lafterhaften frangbfifchen Commiffare, und gleich maren alle, bie ich fabe, denn alle hatten nichts mehr, und alle maren Anechte und Stlaven ber Frangofen. D! bachte ich: wenn boch nur alle beutsche Schieftopfe, Die fich die Frangofen fo herzlich auf ben Sals munichen, hier maren und ben Sammer faben! Babrlich! ber bas munichen fann, ber verbient tein Mitleiden, und wenn ich Regent mare, fo mußte mir jeber, ber folden Unfinn bffentlich außert, Saus und Sof und alles vertaufen, dann fein Geld zusammen uchmen, feinen Bundel paden und jum Land hinaus mandern; dann tounte er ja zu den lieben Frangofen gebn, und fich aus lauter Freiheits : und Gleichheitsliebe die Saut über die Ohren gieben laffen, fo lang er wollte; ein folder abideulicher Menfc verbient tein deutscher Burger ober Bauer, noch meniger aber ein himmelsburger zu fenn : benn im himmel bat man einen Ronig, ben herrn Chriftum, und auch andere untergeordnete Dbrigfeiten.

)W

1115

Indem ich nun so fortwanderte und das menschliche Unsglud beweinte, tam ich endlich in ein Rirchdorf, das am Tuß des Gebirges, im Thale lag. Alles war fiill — bann und wann sah man einen Menschen, dem das Elend aufs Angesicht gemahlt war, und zuweilen sah man auch einen Branzosen in zerlumpten Rleidern, aber mit einem schrecklichen Schnurrbart durch die Straßen laufen: mir ist für nichts bange, also auch für einem Franzosen nicht, aber das innige Mitleid erfüllte meine ganze Seele über die arme franzdsische Nation, die sich durch einige elende selbstsüchtige himmelsstürmer hat hinreißen lassen, ihre von Gott über sie gesetze Obrigkeit zu verstoßen, und sogar ihren guten König, der einer der besten

macht: jebes Dorf und jebe Stabt mablt fich bann einen Deputirten, und alle die Deputirten fommen bernach in einer Stadt Bufammen, bie find bann euere Dbrigfeit. Das Ding fam mir munderlich vor, und ich bachte: wenn ba nun einer meines gleichen aus bem Dorf jum Deputirten gewählt wird; und ich hab ihm meine Stimme nicht gegeben, hab etwas bagegen eingewendet, fo wird er mich nun, ba er Gewalt hat, bruden mo er taun; - Rein! bas gefällt mir nicht, ich mag meines Gleichen nicht gehorchen, will auch meines Gleichen nicht befehlen; En! bacht ich: Du mußt boch bem tollen Pfarrer ba auf ben Babn fublen; Berr Pfarrer! fing ich alfo an: Gelt, wenn wir einmal eine Republit find, bann burfen wir uns auch unfern Pfarrer mablen, und wenn er uns nicht gefällt, auch wieder wegiagen? - Dieß gefiel bem Berrn nicht recht, barum fagte er: mablen burft ihr euch wohl einen neuen Pfarrer, aber bas Wegiagen geht' benn boch fo nicht Barum nicht? fagte ich : wenn wir Bauern herren find, wer wills und dann mehren? En! fuhr er fort: Die Dbrigfeit. Die ihr euch felber gefett habt. Gut, fagte ich ba wieber: wenn wir aber nun doch unfern Pfarrer megjagen, und uns um die Obrigfeit nicht befummern? D! fagte ber Pfarrer: bann Schickt man euch eine Compagnie Goldaten ins Dorf. bis ihr thut, mas die Obrigfeit haben will. Run fagte ich wieder: Goldaten! - hat man benn in einer Republit auch in Friedenszeiten Goldaten? — Allerdings! fprach ber Pfarrer; es muffen ja in jedem Land Soldaten fenn, Die Rube und Ordnung erhalten, und auch befregen, damit fich feine Rauber jusammen rottiren, und euch umbringen und alles nebmen.

Das ift nun wohl gut, herr Pfarrer! antwortete ich ba wieder, aber wer hat benn ben Solbaten in einer Republit zu befehlen? Die Offiziers, sagte ber Pfarrer: ha! ha! sprach ich, und wer befiehlt bann ben Offizieren? En nun! sagte ber Pfarrer: die Obrigkeit, die ihr euch gewählt habt.

Das ift boch furios! fing ich nun an: erft mablen wir uns eine Obrigfeit — nun gut! jest mablt die Obrigfeit, die wir gewählt haben, wieder die Offiziere, die befehlen nun ben

mb Aurebe an diefem Ort machte die beiben Reris fo bes farit, baß fie laut fchrien, und auf und bavon liefen.

Fest wanderte ich auch weiter, und tam im Beftrich bes Abends in ein einsames Dorfchen, wo zwar der Krieg wegen der Abgelegenheit des Orts nicht so viel Unfug angerichtet hatte, als nahe am Rhein, oder auch an den Orten, wo die Urmeen getampft und Schlachten geliefert hatten; indeffen waren doch die armen Bauern durch die vielen Lieferungen, Bors hann und Fuhren aller Art so ausgesogen, daß fie alle im tiefften Elend schmachteten; hier waren nun keine Franzosen.

Indem ich nun so zwischen ben Saufern in der Abenddammes umg umherwandelte, horte ich von weitem verschiedene Leute nden, ich nahte mich unvermerkt, und sahe nun, wie ein Sausvater mit seiner Frauen, Rindern und Gefinde da unter einem Baum vor der Hausthur um einen Tisch saß, und wie die guten Leute so eben eine kummerliche Abendmahlzeit zu sich gwommen hatten. Ich trat noch naher, doch so, daß sie mich sicht sahen, und stellte mich hinter eine duftre Hecke, wo ich solgendes Gespräch anhorte.

Der Sausvater. 3d habe boch immer gefagt, ale ich berte, bag bie Frangofen famen, es murde nicht gut geben; aber ba bing ber himmel voller Geigen; ich fann mich noch årgern, wenn ich an die Reben bente, Die bann unfer Pfarrer führte. 3ch dente mein Lebtag bran; ale dem Linfen : Deter kin Rind getauft murbe, und wir alle ba fo um ben Pfarrer ber fagen, und mit Rafe und Maul auborten, fo fagte er md: Ja ihr lieben Leute! jest fend ihr gedruckt, jest qualen end eure Beamten, und die Ratholischen nehmen euch eine Gerechtsame nach der andern weg, aber lagt nur die Franken fommen, bann wirds gang anders werden, dann wird auch aus unferm Land eine Republit gemacht, und wir werden alle frei werden. Das Geschwäß gefiel ben Nachbarn, mir gefiels aber nicht. herr Vfarrer! fing ba der Biefen= Theiß an: was ift bas Ding, eine Republit ? Der Pfarrer fuhr fort : bas will ich euch erklaren: wenn unfer Land zu einer Republik gemacht wird, fo habt ibr feinen Churfurften, feinen Adel, und keine andere Beamten mehr, als die ihr euch selbst

macht; jebes Dorf und jebe Stabt mablt fich ba Deputirten, und alle die Deputirten fommen hernach Stadt gufammen, die find bann euere Dbrigfeit. I Fam mir wunderlich vor, und ich bachte: wenn ba t meines gleichen aus bem Dorf jum Deputirten gemal und ich hab ihm meine Stimme nicht gegeben, be bagegen eingewendet, fo wird er mich nun, ba er bat, bruden mo er tann; - Rein! bas gefällt mir u mag meines Gleichen nicht gehorchen, will auch meines nicht befehlen; En! bacht ich: Du mußt boch bei Pfarrer ba auf den Babn fublen; Berr Pfarrer! fing an: Gelt, wenn wir einmal eine Republit find, bant mir uns auch unfern Pfarrer mablen, und wenn er t gefällt, auch wieder wegjagen? - Dieß gefiel bei nicht recht, barum fagte er: mablen burft ihr euch me neuen Pfarrer, aber das Wegiagen geht' benn boch Warum nicht? fagte ich : wenn mir Bauern Ber wer wills uns bann mehren ? En! fuhr er fort: Die D bie ihr euch felber gefett habt. Gut, fagte ich ba wenn wir aber nun doch unfern Pfarrer megjagen, 1 um die Obrigfeit nicht befummern? D! fagte ber ? bann fchickt man euch eine Compagnie Soldaten in bis ihr thut, was die Obrigkeit haben will. Run fi wieder: Soldaten! - hat man benn in einer Repub in Friedenszeiten Golbaten? - Allerdings! fpri Pfarrer; es muffen ja in jedem Land Goldaten fenn, b und Ordnung erhalten, und auch befregen, damit fi Rauber gusammen rottiren, und euch umbringen un nehmen.

Das ift nun wohl gut, herr Pfarrer! antwortete wieder, aber wer hat denn den Soldaten in einer Repi befehlen? Die Offiziers, sagte der Pfarrer: ha! ha! ich, und wer befiehlt dann den Offizieren? En nun! ber Pfarrer: die Obrigkeit, die ihr euch gewählt habt

Das ift boch furios! fing ich nun an: erft mablen n eine Obrigfeit — nun gut! jest mablt die Obrigfeit, t gewählt haben, wieder die Offigiere, die befehlen m

Coldaten, und bann follen und am Ende biefe Coldaten wingen, daß wir der Obrigfeit, die wir felber gemacht baben. nun auch gehorchen.' Bbr er einmal, herr Pfarrer! bas if ja pudel narrifch; in der Republit, wie er fie da haben will, filen wir Unterthanen alle jufammen herr fen, und bank and wieber alle gufammen gehorden, und unferer Rnechte Unterthanen fenn. Bie, wenn wir nun am Ende die Dbrige keit, Die Offiziere und die Soldaten alle mit einander gum Benter jagen : bann unferer find boch immer am meiften, mas witte es bann geben? - En! fagte nun wieder ber Pfarrer: warum jagt ihr bann jest euere Beamten nicht fort ? - Gelt! weil ihr nicht tount, weil ihr euch fo viel nicht einig fend? -Rein! autwortete ich; Rein Gert Pfarrer! wir jagen befe wegen unsere jetige Dbrigfeit nicht fort, weil wir miffen, baß fie und von Gott verorbnet ift, und bag wir und febr fcmers lich verfundigen, wenn wir ihr nicht gehorchen, geschweige, wenn wir noch bagu gegen fie rebelliren wollten. Unfer Churs fürft ift uns von Gott vorgesett, ben hat uns Gott gegeben, bas wiffen wir gewiß; und unfere vorigen Prediger, brave und fromme Danner, Gott habe fie felig! fcmatten fo Dummes Beng und fo gefährliche Gachen nicht, wie wohl beut gu Tage bie und da auf den Rangeln und in der Rinderleht gehort wird; die lehrten uns, wir mußten der Dbrigfeit ges borchen, wenn fie auch bos und hart mare, und das ift auch mahr; benn es fteht in ber Bibel. Sieht er, herr Pfarrer! befregen jagen wir unfern Churfurften und unfere Beamten nicht fort, weil wir und Gunde furchten. Aber die Dbrigfeit, Die wir uns felbft gemablt haben, die hat uns mahrhaftig Gott nicht gegeben, mit ber tonnen wir machen mas wir wollen; Berr Pfarrer! Berr Pfarrer! er ift noch jung, er follte noch ein bischen in die Schule gegangen fenn, er bat feine Lection noch nicht recht gelernt!

rb,

Als der Sausvater bas gesagt hatte, so lachten alle um den Tisch her. Ja Bater! sagte der alteste Sohn, da habt ihr gang recht gehabt, mir hat auch der herr Pfarrer nie gesfallen: wenn wir sonst tegelten, so tam der selige herr Pfarrer und stellte sich da bei uns; wann dann einer fluchte, ober

bifig wurde, so erinnerte er und, und wenn einer etwas gewann, so konnte er so freundlich schwägen, bis man bas gewonnene Gelb einem Armen gern gab; aber dieser ftellt sich bin und kegelt mit, dann gewinnt er einem das Geld ab, und stedts dann hubsch in seinen Sad, sieht er dann hernach da auf der Ranzel und predigt, so denkt man immer ans Regeln. Da hast du recht! Hans herman! setzte nun die Mutter hinzu, ich kam letzthin aus dem Garten, und da sahe ich durch die Rirchenthure, daß der Pfarrer Kinderlehre hielt, und seinen rothen scharlachenen Rock mit blanken stählernen Rudpsen an hatte; das dich! — wie schick sich denn das? — da besucht er die Kranken in diesem Rock, wer ihn nicht kennt, der weiß fa nicht einmal, daß er ein Pfarrer ist. Das ist wahr Grethet versetzte der Bater, aber er ist auch kein Pfarrer, sondern er heißt nur so.

Dans hermann fuhr fort; Bas ber Mann eine Freude batte, als die Franzosen kamen! — aber, aber! sie haben ihn so gut mitgenommen, als uns andre alle. Gott wolle mir meine Sunde verzeihen! ich habs Niemand gegonnt, aber bem gonnte ichs boch.

Die Mutter: Fi! gonnen mußt bu ihm das boch nicht — aber wir muffen zu Bett, um morgen bei Zeiten ins Feld zu kommen; hat benn hente Niemand etwas von Nickel Barthels Leuten gehort? — Ach, Gott! wer weiß, ob fie auch wohl diesen Abend etwas zu effen gehabt haben! lauf bu doch noch Gerträndchen, und bring ihnen den halben. Laib Brod und da ben Ras.

Sans hermann. D liebe Mutter! bas ift boch auch gar zu troden, fie muffen etwas Naffes bazu haben, schick ihnen boch auch ein Topfchen suße Milch!

Die Mutter. Ja ich hab nur noch ein Topfchen, und bavon wollte ich euch morgen einen Milchbrei tochen!

Jett ichwiegen alle und bachten nach: En! fing endlich ber Sausvater an, mache bu uns morgen eine gebrannte Mehle suppe, und ichick ihnen die Milch. Alle flopften in die Sande, und riefen, ja Mutter! — Nun lief Gertraud den fort, um die Milch zu bolen, ich aber folich weg, um zu feben;

was es mit bem Rillas Barthel fite eine Bewandtnis babe; ich ließ mir durch Jemand im Dorf das Saus zeigen, und trat nun in die armselige Hutte, in eine Wohnung des Jammers hinein.

Ju einer fleinen Stube, worinnen die Dielen jum Theil verfanlt, und jum Theil verbrannt, und die paar fleinen Renfterchen mit Papier überfleiftert maren, brannte ein Spahn von Rienholz, ber in einem Rit in ber Wand ftedte, auftatt bes Dellichts; ba im Bintel ftand eine gerbrochene Bettlabe, barauf Strob, auf bem Strob alte Rleider und gumpen, und wifden biefen Ditlas Barthel, ber Streiter bes Berrng ich fabe. daß er lungenfüchtig und nicht weit mehr vom Bor bem Bette faß feine grau, und flidte alte Aleiber, und bort an der Wand lagen drei Rinder auf dem Errob, ale wenn fie ichlafen follten, aber fie weinten ftille für hunger, und tounten nicht ichlafen. 3ch grußte die Leute mit beimlichen Thranen, fette mich bann auf einem gerbreche lichen dreibeinichten Stuhl dahin an die Wand und fagtet fürchtet euch nicht, fend getroft, ich fomme, euch in eueren Leiden zu ftarten.

Raum hatte ich mich gesetzt, so erschien Gertraub den mit bem halben Laib Brod, bem schnen Ras, und bem Topschen sußer Nitch; o welch eine Freude! — bie Rinder sprungen auf, und riefen: und Brod und Ras, liebe Mutter! und dem Bater die Milch. Jetzt stand ich auf, ergriff Gerstraud en an der Hand und sagte: Selig bist du meine Lochter! daß du den Herrn Jesum Christum selbst, in dieser armen Familie erquickes! — wenn du einmal dahin dommst, wo Leib und Seele verschmachten, und wo die ganze Belt zu arm ist, um dich zu laben, da wird dir das Andenken an diesen Abend wie ein kubler Than in der brennenden Hiße seinem Armen helfen kannst! — Dem Mädchen rollten Thranen aus den Augen, sie sagte nichts, und ging fort.

Indeffen erquidten fich meine liebe Urmen alle funf recht berglich; fogar der Lodtfranke konnte lacheln. — D wenn der kalte hartherzige, der bem hungrigen fein Brod nicht brechen mag, nur dieß Lacheln bes Dants, nur dieß Lacheln bes Ges bets gesehen hatte! — aber er ift nicht werth, es zu sehen!

Nun ließ ich mich mit ben Leuten in ein Gefprach ein; ich fragte bie Frau, woher es tomme, baß fie so außerorbentlich arm geworben sepen? fie autworteten mir freundlich und besicheiben, und sagte: bas will ich bem herren ergablen:

Alls wir, mein Mann und ich, vor zwolf Jahren beuratheten, ba maren wir beibe jedes 24 Sahr alt; er hatte bieß Bans und ein Gutchen dabei, und ich brachte ein paar hundert Gulden bagu, fo daß wir und recht mohl hatten nabren tonnen, wenns Gottes Wille gewesen mare. Nun bezahlten wir bas bischen Schulden und machten bas Gut frei, bann fauften wir und einen ftarten Dofen gum Acterban, und nun gings gut, wir nahrten uns reichlich; benn im Binter webte mein Mann fur Die Lente leinen Tuch, und im Commer arbeiteten wir auf unferm Gut; und ich verfah auch meine Saushaltung tren und ehrlich. Wie's dann aber geht, ber Chrift muß viel Rreus baben, menne sum himmel geben foll, und baran bats und in ben furgen Sahren auch gewiß nicht gefehlt; erft ftarb uns an der Biebleuche all unfer Bieb mit bem Dobsen, wir mußten alfo nothwendig wieder ein paar hundert lebnen, und bavon mußte nun auch alle Jahr die Intereffe bezahlt werben, und boch hatten wir bas Alles noch gezwungen und übers wunden, aber nun tam ich ins Rindbett, und burch einen großen Schreden, weil es bei unferm nachften Rachbarn brannte, betam ich es in die Fuße, fo daß ich ein halb Jahr im Bett liegen mußte; Die Safe brachen mir wohl an gebn Orten auf, und ich murde lahm, baß ich nur fehr langfam und febr beschwerlich geben tann. Dun tonnte ich meinem Manne nicht mehr belfen; wir batten die fleinen Rinder; nun ging alles binter fich; wir mußten immer mehr Schulden machen. und bas bauerte fo fort, bis nun auch ber Rrieg bagu tam: ber bat une nun vollende ju Grund gerichtet, erft nahmen bie Soldaten alles Rutter und alle Frucht meg, und bann auch bas Bieb, nur ben Dofen und eine Ruh behielten wir; ber Dofe aber brachte uns nun noch ins größte Unglud: benn bamit mußte mein Dann fur die Armee fahren, ba bat ibn nun ein

Sotdat mit dem Flintentolben fo ftart auf die Bruft gestoßen, daß er eine Blutsturzung bekam, und nun die Lungensuche hat; unn haben uns die Raiserlichen auch noch den Ochsen und die Ruh weggenommen, wenn uns also jest unsere Nachbarn nicht unterstützen, so mußten wir verhungern, und eben die Pauls Lente, die uns den Abend das Effen schickten, thun uns am meisten Guts.

Ich. Das wird ihnen Gott gewiß vergelten, aber habt ihr euch benn auch in euerem großen Leiden feft an Gott gebalten, und ihm vertraut?

Die Frau sahe ihren Mann an, er aber lachelte und teuchte beischer ans ber Brust heraus: wenn Gottes Wort und bas liebe Gebet nicht unser täglich Brod gewesen waren, so waren wir lange verzweifelt in unserm Elend. — Aber ich weiß, an welchem ich glaube, und bin gewiß, daß er kann mir meine Beilage bewahren bis an jenein Lag.

Diese eblen Leute waren meine Landsleute, benn sie redeten meine Sprache, ich saß also ba auf bem gebrechlichen Stuhl weit vergnügter als auf bem weichen Seffel eines reichen Schlemmers; boch wollte ich sie an ihrer Ruhe nicht hindern, ich wunschte ihnen also eine ruhige Nacht, versprach aber bes aubern Morgens wieder zu fommen.

Bo ich die Nacht blieb, das braucht ihr nicht zu wiffen; gnug, zum Pfarrer ging ich nicht, benn ben kannt' ich nun fcon, aber ich wollte ihn noch naher kennen lernen.

Des andern Morgens ging ich nun wieder zu meinen armen Landsleuten, die sich auch ichon freuten, mich wieder zu sehen; daß ich Anstalten machte, daß sie diesen Tag nicht zu hungern und zu dursten brauchten, das konnt ihr leicht benken, und wer mich kennt, der zweiselt daran nicht; ich hatte aber noch nicht lange da auf meinem gebrechlichen Stuhl gesessen, als ein ziemlich bejahrter Mann da hereintrat, den ich alsofort sur einen Prediger erkannte; er war drei Stunden von dem Ort zu hause; die arme Fran da hatte etliche Jahre bei ihm als Magd gedient, und als er ihr Eleud erfahren hatte, so hatte er keine Ruhe mehr gehabt, er mußte hieher, und die Leute in ihrem Elend besuchen.

Do wie er zur Thar herein trat, fing ble Fran an lant zu weinen, fie ftolperte ihm entgegen, und ergriff feine rechte Sand mit ihren beiben Sanden: Ach Serr Pfarrer! rief fie, weiter aber tonnte fie aus ihrer betlemmten Bruft nicht heraus bringen; auch ber Krante verzog feine Mienen zum Beinen, aber seine Thranenquellen waren vertrocknet, er tonnte nur heischer husten.

Dem Pfarrer liefen anch heiße Thranen die Bangen herab, lange schwieg er, und hielt die Sande der Frauen fest, endlich aber stammelte er mit gebrochenen Borten: Aber mein Gott! Dorothee! warum send ihr nicht schon langst zu mir gestommen, und habt mir eure Noth geklagt; ich bin zwar selber arm und hab viele unversorgte Kinder, aber ich hatte euch doch wenigstens nicht hungern lassen: Wist ihr auch noch Dorothee! wie wir so oft sungen? —

Der Glaube fiegt, wenn man des Kreuzes Jahnlein führet, Und bis aufs Blut fich in den schönen Kampf begibt, Wenn man bis in den Tod sein Leben auch nicht liebt Und in dem hartsten Strauß die hoffnung nicht verlieret. Wie unser Siegesfürst durch Leiden überwand, So wird sein edler Sieg den Seinen auch bekannt; Unmöglich ift es, daß die Wahrheit uns betrügt: Der Glaube fiegt!

Ja wahrlich: Der Glanbe hatte gefiegt: ihr hattet nicht gehungert und ich hatte beffwegen nichts entbehrt, und wenn ich auch etwas entbehrt hatte, was wars bann gewefen? Der Glaube fiegt! — Aber fept ihr auch in euerem Leiden dem herrn ber herrlichkeit treu geblieben? —

Dorothee konnte für Beinen und Sanderingen keine Borte hervorbringen, fie ftammelte nur bloß: ich hatte bas herz nicht, und mochte fie nicht beschweren. Der krante Rampfer aber schiene fich noch einmal aufrecht unter ber Last des Rreuzes zu stemmen und sthute heischer heraus: Wir sind denn doch unter Straucheln, Fallen und Ansstehn dem herrn der herrs lichkeit tren geblieben; ja herr Pfarrer! wir sinds; — wir haben viel gelitten, aber doch den Glauben behalten, und Er hat uns auch in der größten Noth nie verlassen, Er ber treue Gott! —

Sehlt es ench benn auch jest irgend an etwas, fagte ber Pfarrer ferner.

Doroth. Nein! dafür hat der fremde Freund da gesorgt! Run sah mich der Pfarrer durchdringend an, ergriff mich bann an der Sand, und sprach: bafur segne sie Gott!

Ich. Lieber herr Pfarrer! Wer des herrn Priefter ift, ber tann feguen! — ich bin gesegnet von den ewigen Sigeln ber und ich gebe Ihnen Ihren Segen zurud. Mein Segen triefe auf bein haupt, wie ein fruchtbarer Than aus ber fruhlings-Morgenrothe, auf beinen Scheitel, bu Geweihter meines herrn!

Der Pfarrer ichien zu ahnen, wer ich fen; er beugte fich vor Gott, und ichwieg eine Beile, bann richtete er fich wieder auf, sahe freudig um fich her, betrachtete auch die Kinder, und segnete fie; das alteste war ein Madchen von zehn Jahren, bas zweite ein Knabe von acht, und das dritte noch ein Knabe von funf Jahren, ihre Kleiderchen waren über und über ges sidt, aber reinlich.

Endlich fing die Mutter an: wenn es die beiden herren erlauben, fo foll da mein Lieschen das Lied fingen, das Sie, herr Pfarrer! einmal auf den armen Kranten Behrend machten, mein Niflas läßt siche alle Lage singen. Wir baten das Madchen, und es sang:

Gebet eines armen Kranken. Mel. Mein Freund zerschmelzt aus Lieb in seinem Blute.

Mein Geist schwingt sich hinauf zu beinem Throne, Sinauf zu bir, du Helfer in ber Noth! Ich staub mit bem verlornen Sohne: Berlag mich nicht, verlaß mich nicht im Tod! Du Kämpfer in Gethsemane! Dein Glanz umstrahle mich, wenn ich im Dunkeln steh!

Sieh meinen Schmerz, bu Dulber aller Schmerzen! Sieh, wie mein Geist im franken Rerfer fibhnt, 3ch fomm zu bir, mit tief gebeugtem herzen, Du haft noch stets ben Rampf mit Sieg gekront, Benn man nur tampft, wie bu gefämpft,

Und in des Kreuzestraft des Fleisches Luke bampft.

Ich fomm zu bir mit sehnsuchtsvollen Bliden, Ich bin so schwach, an Leib und Seele matt; Ich bin zu arm ben Körper zu erquiden, Ich fomm zu bem, ber hull und Jule hat. Die Nothburft, herr! verleih mir nur! Und schenke Leibenstraft ber fämpfenden Natur!

Ich weiß fehr wohl, daß folche Leibensproben Beweise beiner ew'gen Liebe find; Ich werde dich dereinst am Biele loben, Wenn nun der Tag nach banger Nacht beginnt; Wär nur der Jammer auszustehn! Wie ruhig wollt ich dann dem Riel entgegen gebn.

5.

Allein die Fluth steigt mir bis an die Seele, Mein Blid entdedt die frohe Rettung nicht; Biel sind der Jammerstunden, die ich zähle; Ich fühl' schon, daß die morsche hutte bricht, Und ich Berlagner weiß noch nicht, Was für ein Urtheil mir der ernste Richter spricht.

Du Leibensfürst, sprachst mir und meines Gleichen Den hohen Trost in unsern Seelen zu: "Ich laß mich bald durch Leibende erweichen, "Wer an mich glaubt, der findet wahre Rub." Ich glaube herr! und wanke boch! Die Last ist schwer! bu sprichst: sie sep ein leichtes Joch.

Ich bin fo schwach, dieß leichte Joch zu tragen, Und boch wohlan! ich traue auf bein Wort; Wohlan, mein Gott! ich will es auf dich wagen, hilf du dem muden Strauchler mächtig fort! Ich will! und fieh! ich fuble Kraft; Der ernste Wille ift des Glaubens Eigenschaft.

Run fürcht ich nicht bet Leiben bittre Qualen, Weil sie Gemeinschaft beiner Leiben sind. Leib' ich mit bir, so wirst bu auch bezahlen Die Schuld, die man auf meiner Rechnung findt. Leib' ich und sterb ich so mit bir, So wird am froben Ziel die Siegestrone mir!

8.

Bie der arme fraute Mitlas bei biefem Gefang fibbnte, bie Sande rang, und fo tief alles empfand, mas in dem Lied enthalten ift! - 3d dante, Berr Pfarrer, fagte er! ich bante für bas Lied, es ift, ale wenns auf mich gemacht mar! 3ch tounte dem frommen Manne aber auch meinen Dant nicht bergen, und ich fprach ju ibm : Gie werden bereinft am Thore ber Emigfeit alle Die Startungen doppelt fublen, Die Sie burd diefen Gefang fo manchem Leidenden bereitet haben. Er badte fich und ichwieg. Budem wir nun noch ein und anderes mit einander fprachen, trat auch der Pfarrer des Orte in die Stube; er machte große Augen, als er uns fabe; nach ben gewöhnlichen Begrufungen fing der alte Pfarrer an: Gie nehmens doch nicht ubel, Berr Bruder! daß ich ein frantes Mitglied Ihrer Gemeinde besuche? ich fomme aber auch nicht als Pfarrer, fondern als Freund: benn Diefe gute Rrau hat ehemale ale Dage einige Jahre bei mir gedient, und nun ba ich borte, in welchem traurigen Buftand fie fich befande, fo bab ich fie besuchen und troften wollen.

Der junge Pfarrer antwortete: Das hat nichts zu fageu, herr Bruder! Sie durfen auch als Pfarrer tommen, wir ars beiten ja zu einem 3wed.

Der alte Pfarrer versetzte, indem er ihm die Sand brudte: das ift wohl wahr; indeffen heißt es doch: Bas beines Amts nicht ift, da laß beinen Borwig.

Lieber herr Bruder! erwiederte der junge Pfarrer, den Spruch wollen wir hier nicht anwenden!

Nun wendete fich der junge Pfarrer jum Nillas und fragte: Bie gehte euch?

Ritlas. Es geht jum Ende, herr Pfarrer! ich fuhl, bag es nun nicht lauge mehr mahren wird.

Der junge Pfarrer. So icheint es freilich; nun fo mußt ihr dann auf die Gnade Gottes trauen, Er wird euch zur Glädfeligkeit führen, und euere hinterlaffene wird Er auch nicht verlaffen, noch verfaumen.

Niklas. Für die Meinigen forge ich auch nicht, die hab ich bem himmlischen Bater anbefohlen, und ich hoffe auch zu Gott, Er werbe mich fündigen Menschen um des Leidens Stilling's fammtt. Spriften. VIL Dand.

und Sterbens Chrifti willen gu Gnaden aufe und annehmen. Der junge Pfarrer. Daß euch Gott gu Gnaden ans

Der junge Pfarrer. Daß euch Gott zu Gnaden ans nehmen wird, daran zweifle ich keinen Augenblick; hattet ihr aber nicht als ein Chrift gelebt und gewandelt, so wurde euch jest bas Leiden und Sterben Chrift wenig helfen.

Uuf diese Worte des Pfgrrers wurde der Krante unruhig und beklemmt; eine Rothe stieg ihm ind Gesicht, das wenige Reden hatte ihn schon ermüdet, indessen konnte er denn doch dazu nicht still schweigen; herr Pfarrer, antwortete er mit heischerer Stimme: Wenn das Seligwerden darauf ankommt, daß man in seinem ganzen Leben das muß gethan haben, was von einem wahren Christen gefordert wird, so wird kein Wensch felig, und am wenigsten ich: denn ich weiß am bes sten, welch ein großer Sunder ich bin.

Der junge Pfarrer. Das ist jetzt eine unnbthige Ungst, die von eurer Krankheit herrahet, bekammert euch nur nicht, Gott ift lauter Liebe! — Er kenur die Schwachheit der Menschen, und fordert nicht mehr von ihm, als er leisten kann. Niklas war innig in seiner Seelen geaugstigt, und reben kounte er nicht mehr; er wendete sich baher mit Sehnssucht zum alten Pfarrer und sagte: Uch, reden Sie doch für mich! ich kann nicht mehr, und mir wird so angst! —

Nun wendete fich ber alte Pfarrer gum jungen, und redete folgender Gestalt:

Hensch nicht auf das Berdienst Jesu Christi binsundigen mensch nicht auf das Berdienst Jesu Christi binsundigen foll, und daß es einen Krauten weuig belfen wurde, wenn er sein ganzes Leben durch seine Krafte der Sunde gewidmet hatte, nud nun auf bem Todbette sich noch trossen wollte, mit einem undußfertigen Perzen durch das Leiden und Sters den Christi selig zu werden. Sie mussen aber einen grossen Unterschied machen zwischen einem undußfertigen Sunder und einer Seele, die ihren von Natur so grundverdorbenen Zustand kennen gelernt, sich von Perzen bekehrt und ihre Zusstucht zu Gott in Christo genommen hat, wie dieses der Kall bei unserem gegenwärtigen krauten Niklas ist. Der undussereige Sunder hat noch nie einen Riklas ist. Der

Borfas gehabt, Gott zu bienen, unb wenn er ihn auch al gehabt batte, fo ift er boch nicht babei geblieben. rn er bat die Cande mit ihren Luften berrichen laffen inem fterblichen Leibe. Benn nun ein folder auf fein bebett tommt und will fich bann Soffnung machen, 6 Leiben und Sterben Chrifti felig zu merben, fo ift hoffnung eitel, und mit feiner Geligfeit wird es folecht Wenn er fich aber auch ba noch befehrt, wenn . noch fein grundlofes Berderben erteunt, tief bereut und inubermindlichen Borfat faßt, wenn er mieder auftoms follte, gang ein anderer Menich zu werben, und bann feftes Bertrauen auf bas Berbieuft Chrifti fest, fo u wir ihm diefes Bertrauen, doch mit dem Beding, bag seine Bekehrung ein mahrer Ernst sen, ja nicht ameifels machen; es ift ja bann boch immer beffer, baß fich ein ofer Gunber feinem Richter auf Gnade und Ungnabe , als wenn er ein Rebell bleibt, ober gar verzweifelt. i einem befehrten und begnadigten Rranten aber, wie bei unferm Ritlas, ifts eine gang andere Sache: ber ! Chrift gibt fich alle erfinnliche Dube, alle Cunden in uten, Worten und Werten ju meiden, und fo viel Gas wirten, ale in feinen Rraften fteht; nun ift er aber d, bald ift er nicht machfam genug, und er fundigt lebereilung; bald ift er trage im Bebet, und er fundis us Schwäche, und bald besturmt ibn ein Uebel, dem Rrafte noch nicht gewachsen find, und er fundigt ans racht; da nun die Ueberzeugung in ihm lebhaft ift, und and felig werden tann, ber nicht reines Bergens ift, fo er endlich vor der Pforte der Ewigkeit, wenn er nun baß er nichts mehr andern, nichts Berborbenes mehr rachen fann, feinen Rath und Sulfe, außer den froben nten von der Genugthuung Chrifi; dann bleibt ihm inder Beil, und ift ihm auch unter dem gangen Simmel inderer Rame gegeben, barinnen er konnte felig merals in dem Namen bes herrn Jefus, und es ift fcredlicher und nichts unverantwortlicher, als ibm biefen letten und einzigen Troft im Leben und im Sters

ben zweifelhaft zu machen. Der junge Pfarrer borte bieß alles mit fichtbarem Diffallen an und fagte: Burbe man ben Rinbern von Jugend auf den Gebanten von ber unende lichen Liebe Gottes ju feinen Menfchen recht lebhaft einpras gen und fie überzeugen, baß die Gerechtigfeit Gottes unmbge lich mehr von dem Menfchen fordern tonne, als er feiner eingeschränkten Ratur nach leiften fann, fo murbe fo viele unnothige Ungft vermieben, bie Manchen auf feinem Rran-Fenbette martert und feine Genefung erschwert. Pfarrer ermieberte: Bas murbe aber alsbann aus ber Menschheit werden? und was wird wirklich aus ihr bei bies fer Lehre? - Richts ift fur ben Fortidritt in ber Beiligung gefährlicher, ale bie Ueberzeugung, Gott forbere nicht mehr von bem Menichen, als er leiften tonne! - Darauf ftutt fich nun jeber Bofewicht, und bie muthwilligften Bergebungen burbet man ber menichlichen Schmache auf. Sobald aber jeder Menfc von ber unendlichen Gerechtigfeit und Beiligfeit Gottes fo überzeugt ift, baß er gemiß weiß, es tonnte nichts Unreines in ben himmel fommen und gu feinem Unschauen gelangen; und daß eben die unendliche Liebe Gottes barin bes ftebe, baß Er bas Uebel, bas von ben vernunftigen Dens fen ihren Brudern zugefügt wird, nach volltommener Ges rechtigfeit ftrafen muffe, baß alfo bie unendliche Liebe Gottes, verbunden mit feiner Gerechtigkeit, die Berdammnig bes Sunders nothwendig mache. 3ch fage, fobald ber Menfc von diefem allem volltommen aberzeugt ift, fo pragt ibm bas porerft eine' knechtische gurcht por Gott ein, und biefe balt icon febr von Gunden und Laftern gurud. Rommt nun bie driftliche Beilelehre von ber Beribhnung bes Gunbers mit Gott burd Chriftum noch bingu, und wird fie lebendig in ber Seele, fo verbindet fich bie Liebe gu Gott mit ber gurcht, und nun wird fie bindlich; die findliche gurcht erwedt gur Dantharteit fur bie unendliche Gnade ber Erlbfung, und bie Dantbarfeit treibt machtig an gum Guteswirfen. Sie, Berr Bruder! wie gefährlich Ihre Lehre, und wie moble thatig die Meinige ift? - 3ch will ben Sall feten, meine Lehre, die ja allenthalben in ber Bibel gegrundet ift, mare

- 1

and nicht gewiß, fo ift fie boch zuverläßig die ficherfte und rathsamfte fur ben Menschen. Aber Gottlob! fie ift mabr, ewig mahr, und Gott gebe, daß Sie, lieber herr Bruder! ihre feligen Folgen noch dieffeits des Grabes an sich erfahren mbgen!

Der junge Pfarrer war beschämt und verwirrt; und er antwortete: hier ift ber Ort nicht, wo ich meine Einwenduns gen bagegen fagen kann; wollen Sie mir aber die Chre erzigligen und mit mir in mein Saus geben, so murbe ich Sie widerlegen konnen.

Der franke Niklas hatte sich mahrend der Zeit wieder etholt; sehr erustlich sagte er zu ihm: widerlegen konnen Sie das nicht, Gott bewahre aber auch meine und meiner Nachbarn Kinder dafür, daß Sie es konnen, was wurde sonft in Ihrer Kinderlehre aus ihnen werden! Nun stand der junge Pfarrer auf und ging; jett war es aber nun auch an mir, ich folgte ihm von ferne nach, und schlich hinter ihm drein in sein Haus und auf seine Studierstube; hier stand ich nun erust und feierlich vor ihm, und sabe ihm schweigend ins Gesicht; er starrte mich todtenblaß an, endlich sprach ich zu ihm:

Bore, Du Mann des Todes! bore die Stimme bes herrn der herren an bich! - Du haft geschworen, bas Bort Gots tel von ber Erlbfung burch Chriftum rein und unverfalicht u lebren; bas thuft bu aber nicht, fondern bu predigft bein tigenes Bort, faeft Bluthen und tauben Gaamen und Uns frant auf beinen Acter; bu follft fein Theil und Erbe haben am Reich Gottes, und auf beinem Todbette follen bich beine Chaben angftigen; ich will bir bann erscheinen und bich malen, und beine Seele bem Peiniger überantworten; ja ich will an jenem Tage über beinem Staube fteben, und wenn bann bein unfterbliches Ich wieder ba fenn wird, fo will ich bich vor Gericht fuhren, und bir alle beine Gunden wie aus einem Regifter vorlesen; bann foll tein Engel aus Taufenden auftreten und fagen: ich hab fur biefen eine ewige Erlbfung funden: benn bu haft biefe Erlbfung von bir geftoffen, und bu baft fie nicht gewollt. Dieß alles wiberfahrt dir, fa mahr der herr lebt, ber Augen bat, wie Teuers flammen, wenn bu nicht auf der Stelle umtehrft, beine Guns den erkenneft und tief bereueft, und dich ernftlich wieder gur Pahrheit wendeft.

Der Mann fant wie ohnmachtig auf feinen Stuhl, und ich fugte mich wieder jum trauten Nitlas, wo ich unn

das Amt des Pfarrers beffer verfah, wie er.

Ich fand die kranke Seele muhlelig und heladen; ber junge Pfarrer hatte ihm durch seine Einwurfe eine neue Burde aufgehalet, die ihr zu schwer war, um sie zu tragen und zu anklebend, um sie abzuschütteln. Der alte Pfarrer saß auch da mit gesenktem Haupt und gefaltenen Sanden: beun seine Trostgrunde wollten nicht haften; überdem merkte ich auch, daß der Kranke mit dem Tode rang, und daß es keine Stunde mehr mit ihm währen wurde.

Ich nahte mich ihm also mit ber Miene, bie so Manchen im Tobe getrost macht, und zeigte ihm in meinem Angesicht ben Glanz ber gettlichen Wahrheit, bem tein Zweifel widers spricht; bann legte ich meine Sand auf seine Brust und sprach:

Dir find alle beine Gunben vergeben - ihrer foll nimmers mehr gedacht merden. Jefus Chriftus ift Gott, ift Erlbfer ber begnabigten Sunder, und du bift begnadigt; tampfe vollends aus ben guten Rampf und behalte ben Glauben! bald! bald! wird er in Schauen übergeben und die Krone ber Berechtigfeit aus ber Sand bes gerechten Richtere foll bir nicht fehlen. Du wirft Ihn, den Berrlichen, in feiner Berrlichkeit, feben, und bich mit unaussprechlicher Freudige Aber auch die werden ihn feben, die feine Sande, Fuße und Seite durchbohren ließen, und fie noch auf ben heutigen Zag burchbohren; ein feuriger Strahl aus feinem Munde wird fie weghauchen wie Laubblatter im Munde, und fie merben binfahren ins emige Berberben, vom · Angesicht des herrn und feiner herrlichen Macht. Du aber, mein Cobn! fen getroft! Dir find beine Gunden vergeben, und noch heute wirft du bei unferm herrn dabeim fenn.

Der Rrante lachelte beiter und hauchte: Umen! - Ja!

ich glande! — hol mich hindber, du Todeschberwinder! — jest fing er an, zu sterben. Weib und Rinder weinten laut; ber alte Pfarrer kniete nieder vor dem Bette, und um ihn die Angehdrigen des Sterbenden; ich aber feste mich zum Sterbenden, faste ihn in meine Arme und sprach: Winde dich los aus deinem Kerker, du erloste Seele! fasse Muth, und laß den Gedanken an Jesum Christum dem Gekreus zigten nur nicht fahren; Jesus Christus ist dein Barge, dein Erlbser; das Grauen des Todes ist kurz — schaue hins durchs Thal der Schatten, jenseits glanzt das ewige Morgenroth; Weib und Kinder sind versorgt, und ich werde sie dir zusühren in deine Herrlichkeit! Noch einmal hauchte der Sterbende: Ich lebe, und ihr sollt auch leben — sagte et — Amen! — Er kommt! — und sein Lohn mit Ihm! halleluja.

Noch einmal zudte er, und nun mar er tobt.

Bir beide, ber Pfarrer und ich, besorgten nun, was zu besorgen war, besonders fur bas Durchkommen ber hinters lafenen, und dann ging ich meines Weges; zuvor aber bridte ich dem alten Seelenhirten die hand und sagte: Bann Sie einmal sterben, so werde ich bei Ihnen auch so mein Amt thun, wie bei dem seligen Nitlas!

Der alte Pfarret weinte wie ein Rind, und antwortete: Ach tonnte ich mir biefe Gnade von Gott erbitten!

Ich erwiederte: Die haft du dir erbeten, sie ist dir wie eine Beilage, droben neben der Bundeslade, aufgehoben, du branchft fie nur nicht ju verscherzen.

Er rung die Bande und (prach : dafur bemahre mich Gott! Jest ichieden wir von einander; ber Pfarrer manberte auf feinen Poften, und ich verfolgte meinen Weg.

4.

Der grane Mann sagt gewissen Leuten seine Mennung über einige wichtige Sachen, und nimmt bann einste meilen Abschieb.

Es gibt fo gewiffe Menfchen, Manner und Beiber, mit benen ich wohl Manches gu fprechen hatte, wenns nur etwas

balfe; es kommt aber gewiß einmal die Zeit, wo mein Sprechen in der That etwas helfen wird, aber freilich gang andere, als fie fichs jest vorftellen. Indeffen folls doch an mir auch jest nicht fehlen, ich will wenigstens das Meinige thun, wer dann nicht horen will, der mag bereinst dann fublen.

Sort mich einmal ein Wortchen an, ihr Manner, die ihr Rucher fdreibt, und ihr, die ihr euch hinfett und biefe Buster beurtheilt, benn eigentlich fept ihr alle eines Schlags.

Die franzbsische Revolution war und ift noch ein Ding, bas vieler Menschen Gebanten und Gefinnungen offenbar gemacht hat. Ich kannte vor biefem Zeitpunkt viele eble Manner, mit benen ich gern bas Brod brach, die aber nun so arge himmelesturmer und Christusfeinde geworden sind, baß einem ehrlichen Mann bas Grauen ankommt, wenn sie anfangen zu reden.

Noch heftiger aber find die Beiber, die fich über den ihs wen gutommenden haushaltungetreis erhoben und mit in die Sache gemischt baben; ich habe beutsche Beiber tennen gesternt, die eben so grausam sehn wurden, wenns darauf ans tame, als viele Franzdsinnen gewesen find. Diese Männer und diese Beiber haben also offenbart, was in ihren herzen verborgen lag.

Dagegen weiß ich auch Manner und Weiber, bie ehmals auf dem Wege waren, der jum Nichtsglauben führt und aufdem fie gewiß verloren gegangen sepu wurden, wenn fie fich nicht durch die benkwurdigen Borfalle der gegenwartigen Zeit batten warnen laffen und wieder auf den rechten Weg zurude gefehrt waren.

Der herr hat also auch jest feine Burfichaufel in ber hand, er fegt auch jest seine Tenne; — wer es sieht, ber merte barauf! Engel geben unsichtbar umber, um biejenigen, bie es werth find, an ihren Stirnen zu versiegeln. Da, wo sie das Mahlzeichen bes Thiers finden, ba geben sie vorüber, solche versiegeln sie nicht.

Bebe aber benen, die nicht verfiegelt werden! Webe ihnen in der Zeit, die noch kommen foll! — Die Berfiegelten wird ber Berr in Sicherheit bringen, er wird fie entweder vor der Gefahr in ein Land ber Sicherheit und bes Friedens führen,

wer er wird fie heimholen und wegraffen vor dem Unglad, wer er wird fie, wenn fie Kraft und Muth genug haben, im Kampf brauchen, und dann wohl dem! der bis aufs Blut und redlich kampft.

\*\*\*

(27)

eiæ

ler.

油

85

ě.

Gi. Bî

:24

E1

:01

ш

ß,

cı

Aber nun, ihr Bucherschreiber und Bucherrichter! wie wollt ihr bem zufünftigen Born entflieben, wenn ihr ihm nicht blos augegeneilt, sondern auch noch viele andere durch euere glangende und verführerische Schriften mit euch fortreißt? Mit den Spbetern, die in großen und fleinen Schriften Irrwische bes Unglandens aushecken und dann dem Wanderer auf den Beg streuen, mag ich kein Wort reden, man muß sie aufstären oder luziferiren laffen, so lang sie wollen, sie sind Rarren, au denen auch das Zerstoßen im Morfer bis zur Gridge ganz vergeblich sepn wurde.

Aber es gibt fo viele unter ench, wahrhaft gute Seelen, benen wirklich das Bbfe der Menschen eine große Angelegens beit ift, die felbst versuhrt worden, und nun ihrer felbst uns wiffend auch andere verführen, indem sie fest überzeugt find, die naturliche Religion, ober auch der Deiemus seven das Biel, in bem sich die christliche Religion auflöße.

Gott im Simmel! werbet boch einmal nuchtern! fleigt boch einmal von euerer Shbe ber Scheit herab, und pruft unpartheilich, fo mußt ihr ja finden, bag ihr auf dem allers gefährlichften Irrwege fepb! —

Euere Religion, worauf ihr die Menschen allmalig zuber reiten wollt, warde allerdings die einzige wahre seyn, wenn ber Mensch nicht gefallen ware; — in diesem Paust sind wir uns also einig; aber ihr wollt nicht zugeben, daßber Mensch wirklich gefallen sey, sondern ihr behauptet, daßen moralische Bbse aus seiner unvermeidlichen Eingeschränkts beit herrühre; aber lieber Gott! bebenkt boch, daß ans der Eingeschränktheit wohl Mangel an Renntniß, und Irrthum, und Schwäche des Willens, solglich negative Uebel aus Schwachte des Willens, folglich negative Uebel aus Schwachte des Willens, solglich negative Uebel aus Schwachten. Ans der keine positive Uebel aus Bosheit entssehen können. Ans der bloßen Eingeschränktheit entstehen keine Spishuben und Morder, und keine vorsäglichen Bbser wichte. Doch das alles hat ja auch Kant in seiner Abhandslung vom radikalen Bbsen aus der Bernunft hinlänglich bes

wiesen, und es bedarf überhaupt nur guter Angen, so fieht man aus der Erfahrung, daß das Dichten und Trachten des menschlichen Bergens bose ift von Jugend auf und ims merdar.

Und für diese Menschen, so wie sie gegen martig sind, predigt ihr die Religion der bloßen, upch dazu verderbten Bernunft! — Glaubt ihr dann, es sep für den Lahmen und Kranten, der am Wege liegt, genug, wenn man ihm vordes monstrirt, wie er aufstehen und seine beiden Füße brauchen muffe? — Wird der Lahme und Krante nicht mit Recht sas gen: herr! ihr seyd nicht gescheid! — macht mich erft gessund und schafft Kraft in meine Beine, dann soll's am Gesben nicht fehlen.

Der Menfch ift in einen Buftand gerathen, ber ihm nicht naturlich ift, folglich bedarf er auch übernaturlicher Mittel au feiner Rettung.

Wir haben alle in eine Lotterie gefett, worin ewiges Lesben und Seligkeit der Gewinn, und ewige Berdammniß der Berluft ift. Wir Christen konnen auf keinen Fall verlieren: denn irrten wir auch, so wird doch immet der hochste Gewinn, den ihr erwartet, unser seyn, und irren wir nicht, wie's zus verläßig der Fall ist, so gewinnen wir das hochste Loos. Und wenn ihr nicht irret, sondern recht habt, so gibt es keine Seligkeit des Christen, sondern nur einen erhöhten Zusstand nach diesem Leben, wovon ihr ganz und gar nichts wist, wobei ihr also viel magt; irrt ihr aber, und nichts ist gewisser, als das, so ist die ewige Verdammniß euer Erbsteil: deun ihr wußtet den Weg der Erlösung, und habt ihn verworfen,

Run fugt mir, wer ift unter uns der Beiseste? — Nun, ich will fur dießmal Abschied von Euch nehmen, wollte Gott! meine Borte fanden Eingang bei allen, die dieses les sen oder horen. In einem halben Jahr komme ich vielleicht wieder, wenn anders alles geht, wie ich's wunsche, und dann erzähle ich weiter, mie es mir auf meinen Reisen und in meinem Amte geht. Gehabt Euch wahl!

## 3 weites Stüd.

١

1

:

s

t

himmel und Erbe werben vergehen, aber meine Worte werben nicht vergehen. Bon bem Tage aber und von der Stunde meist niemand, auch die Engel nicht im himmel; fondern allein mein Bater. Matth. 24, B. 35. 36.

## Meine lieben Lanbeleute.

Ich hab Euch lang nichts vom grauen Mann, bem thwurdigen Ernft Uriel von Oftenbeim erzählt; nehmt mir bas nicht übel! es war mir nicht möglich. Das fcredeliche Rriegs : Ungehener brullte und frachte fo laut in meis ver Nachbarschaft, baß ichs hier an meinem Schreibtisch botte und ber Boben unter mir zitterte.

Wenn ich mich nun der Vorstellung nicht erwehren konnte, baß jett jedes Gebrull, jedes Gefrachze eine Schaar meiner Brüder in die ernste Ewigkeit hinüberschleudere, und daß ihr Blut die Aecker ausgesogener und verarmter Landleute dunge — wenn mir das Alles so vor der Seele schwebte, dann verging wir bas Schreiben.

Dazu tam bann noch bas tranrige Flüchten berer, bie jes. mes Ungeheuer vom heimathlichen heerde und von ber frieds lichen tublen Ruhestätte ihrer lieben entschlafenen, und vor bem Unglud weggerafften Freunde und Verwandten, wegges ichiect hatte. Gott segne unsern theueren Fürsten ewig, bas Eruns durch einen frühzeitigen Frieden vor alle dem Unglud bewahrte, und uns badurch so gludlich machte, vielen Laussenden bie sonft nicht gewußt hatten, wo sie Schut und Obedech sinden, Menschen und Bruderliebe zu erzeigen.

Bann wird der herr ber heerschaaren, die grimmige Beftie, ben Krieg wieber in ihren Rafig sperren und mit ehenen Ketten feffeln? — Er weiß, wenn's Zeit ift!

Inbeffen will ich jest ble Rube benuten, bie mir feine Gute vergbnnt, und Cuch bas Gefprach ergablen, welches ich furglich mit bem grauen Mann hielt; ich hoffe, es foll Euch gefallen und erbauen.

Es betrübt mich allemal, wenn ich in unsern Zeiten frohe Menschen: sehe; ich gonne ihnen zwar ihr Frohsenn gerne, wohl bem, ber jetzt einer erlaubten Freude genießen kann! — aber ich meines Theils kann mich nicht recht freuen; so lang Krieg, die verheerende Biehseuche, Theurung, und leiber auch Dungeronoth um und her wuthen, so lang bruckt mich auch ber allgemeine Jammer.

Indeffen war bas oft fo; in jebem Jahrhundert gabs foredliche Kriege, die bann auch Peft, hunger und theure Beit gar oft zur Folge hatten; allein jest tommen fo viele sonderbare Umftande zusammen, baß man die gegenwartige Beit mit teiner vergleichen kann, so lange die Welt steht. Dieß macht mir webe ums herz! —

Alber warum auch wehe ums Berg? — find das benn nicht Beichen unferer naben Erlbfung? — follten wir uns nicht viehnehr freuen, daß unfer Beil nicht mehr ferne ift? — Ach ja! wenn nur die schwere Versuchungestunde, die über ben gangen Erdfreis kommen foll, einmal überftanden ware! —

Wenn ich nun fo rebe und flage, fo fagen bie Leute, ich ware hopochonbrifc, milgfüchtig, fcmermuthig, — mbgen fle fagen was fie wollen, ber graue Mann fagt bas nicht, und ber weiß es boch wohl am beften.

Als ich letthin an einem schonen herbstabend spazieren ging und über unfre bedenklichen Zeiten nachdachte, so vers gaß ich mich, und tam endlich in eine unbefannte wilbe Ges gend: ein kleines enges Wiesenthal streckte sich zwischen zween boben waldichten Bergen gegen Connen-Aufgang bin; rechts auf einem Belsen lag ein altes ruinirtes Schloß, und uuten an seinem Buß war ein großer Weiher, in dem sich ruhig das schone Abendroth spiegelte; linker hand am Fuß des Berges stand eine alte Capelle, neben bran ein Kirchhof mit

te Se S

vielen Grabern, und vor der Capelle ein alter Sichbanm mit einem Storchneft auf der Spige. Die Storche waren fort — bas Neft leer — Die Ahnung des nahen Winters hatte fie weggescheucht. Uch! bachte ich, wenn man doch auch jett ber schrecklichen Zukunft entflieben, einen sichern Zufluchtsort find en, und sein Rest leer lassen konnte!

Indem ich so dachte, blidte ich auf den Rirchhof, wie er so rubig im sanften Licht der Abenddammerung da lag; mit fiel Rlop ftod's Lied ein: Wie sie so fanft rubn, alle die Seligen, und Thranen drungen mir in die Augen. Indem ich nun da am Sugel stand, und hinsabe, bemertte ich einen Mann, der langs die Kirchhofs Maner zwischen den Grabern hin = und her wandelte.

Mir fiel ber graue Mann ein, und wirklich er wars; ich ging also vollends den Sugel hinab, und zu ihm auf den Rirchhof, er bewilltommte mich mit einer traurigen Miene, und nun fetten wir und zusammen auf einen Grabeshugel, wo wir und folgendermaßen miteinander unterredeten:

3ch. Chrwurdiger Bater Ernft Uriel! Do bift on fo Tange gewefen ?

Er. 3ch habe weit umber gewandelt, und in unseres herrn Beinberg Nachlese gehalten, und auf seinem großen Acer Achren gelesen.

3ch. Saft bu benn auch vieles gefunden, bas bes Aufhes bens in unferes herrn Scheuern werth ift?

Er. Ich fand manche toftliche Traube und manche volls wichtige Aehre, aber im Ganzen sieht es traurig aus! ich sinde unter ben Lebendigen wenig Troft mehr, darum ruhe ich so gerne auf einsamen Rirchhofen aus, und freue mich dann derer, die da ruhen von ihrer Arbeit und dem großen Lag der Auferstehung eutgegenschlummern. Eben hier in dem Grabe, auf dem wir sigen, modert ein Waizen-Korn, das derinft einmal prächtig aufgehen wird.

3ch. Lieber Bater! ergable mir boch etwas von ihm!

Er. Sehr gerne! - 3ch will dir mehreres ergahlen, bu fannft es bann in beinem grauen Manne unfern Freunsten auch mittheilen: Der Mann, auf beffen verwefenden

E ie,

1

Hille wir ruhen, war Burgermeister in einer kleinen Reichsftadt, und hatte bei fünfzig Jahr im Magistrat gesessen, als
die Franzosen zum erstenmal die Stadt einnahmen. Auch
da hatte es heimliche Freunde der Freiheit gegeben, die nun
jauchzten, und mit ihren neuen Brüdern, den Franzosen, ges
meinschaftliche Sache machten. Einer von ihnen, der vors
hero lange mit im Rath, und ein Freund des Burgermeis
sters gewesen war, wurde Maire bei der neuen Munizipas
lität, und er bekam vom General den Auftrag, die Burgers
schaft zusammen kommen, und der franzbsischen Republik,
der Freiheit und Gleichheit, den Eid der Treue schwören zu
lassen.

Das alles wurde veranstaltet; die ganze Burgerschaft ersischen, und an ihrer Spitze ber alte Burgermeister. Run hielt ber neue Maire eine schone Rede über das Gluck, bas ihnen allen bevorstunde, wenn sie ber franzbsischen Republik ben Sid der Treue schworen wurden, und forderte sie bann auf, diesen Sid abzulegen. Jest trat ber alte Burgermeister, ein ansehnlicher Greis von etlichen siebenzig Jahren, hervor und sprach:

Herr Maire! Meine herren und sammtliche liebe Mitsburger! Wir haben alle, Gott und Raiser und Reich, ben Eid der Treue geschworen und in unserer Berfassung sehr glucklich gelebt; wir sind alle gleich und frei, und bedurfen also keis mer neuen Berfassung, die wir noch dazu durch einen Meineid erkaufen mußten. herr Maire! Meine herren! und lieben Mitburger! ich meines Orts schwbre nicht. — Mein Erlbser, an den ich glaube, starb für die Menschen, seine Brüder, ich muß das auch konnen, wenn ich ein wahrer Christ seyn will; kann ich also mit meinem alten grauen Ropf meine gesammten lieben Mitburger vom Eid loskausen, so nehmt ihn hin, hie ist er!

Ich. Bortrefflich! - ber eble Mann! - Bie ginge aber nun?

Er. Die ganze Burgericaft iprach fest und entschlossen: Wir schwbren nicht. Der Maire schämte sich und ging weg, und ber General verschonte die Stadt mit dem Schwos

Bet ber zweiten Einnahme aber, unter Robes pierre's her-Wuth, brachte ber nemliche Maire die Guillotine ind schlug fie vor seiner Thur auf; jest floh der alte rmeister, benn jest hatte er seinen Ropf hergeben und urger doch schwören mussen. Der alte ehrwurdige Greis iedergedrückt von Rummer, von Alter, und von der rauhen rung; hier im nachsten Dorf blied er liegen, er tonnte weiter, und starb; und hier unter dem Jugel, auf dem zen, ruht er. Ich drückte ihm die Hand, als er starb, zgte zu ihm: Schlaf wohl, du Zeuge der Wahrheit! du wieder erwachst, dann bin ich bei dir, und auf Zeuguiß tommst du dann nicht ins Gericht! Er freute ines Erlbsers, und verschied.

). Man follte dem Chrenmann hier auf fein Grab ein nal feten.

Da die starte alte Giche mit bem Storonest mag fein nal fenn, fie ift zwar durre, aber fie hat boch noch grane, n beschattende Mefte. - Gie wird noch fo lang auss , als es Leute gibt, bie nach folden Denfmalen feben. r. 3d will ben Namen biefes beutschen Selben tief Btamm ber Giche hineinmeißeln, und bann ju Beiten wallfahrten, und mich durche Undenten an ibn ftarten. . Das magft bu mohl thun! man findet nur-wenige gleichen, die bas neue Licht noch nicht geblenbet und ber Taumelbecher ber vernunftigen Unvernunft noch Das Gehirn benebelt bat. Bor ber Gundfluth, por ber rung Berufalems, bor bem Untergange bes romf. Reichs durch die Ginnahme ber Stadt Conftantis I burch die Turfen, und vor jedem großen gottli-Bericht herrschten immer allgemeine Giderbeit, Bolluft leppigfeit im bochften Grad, und die Lafter maren ims ufe Sochfte gestiegen, aber noch nicht ein einzigemal, nommen vor ber Gunbfluth und jest, ichaffte man bie ibarte Religion ab. Die Juden murben burch ben Ung ihres Ctaats noch fester in ihren Religions: Lebren, ie romifch griedischen Chriften batten noch nicht bie ber driftlichen Religion megvernunftelt, folglich konnte

sie ihnen noch immer heil und Segen bringen, sobald fie fich ihr nahten. Bor der Sundsluth aber wollten sich die Menschen durch den Geist Gottes nicht mehr regieren lassen, und das wollen sie auch jetzt nicht, jetzt soll sie blos und allein ihre praktische Vernunft, unabhängig von aller Offenbarung, leiten; was aber den gegenwärtigen Justand noch weit schrecks licher und gefährlicher macht, als den Justand vor der Sundssluth, das besteht datinnen, daß Gott nun alles an den Mensschen gethan hat, was Er ihrer Freiheit unbeschadet an ihs nen thun kann; Er hat ihnen einen Erlbser geschenkt, und den verwerfen sie — jetzt bleibt also nichts mehr übrig, als ihr endliches ewiges Gericht.

3ch. Das alles ift mahr! — Bei bem bochften Grad ber Sinnlichfeit, bei ber hochften Reigung gur Sunde und gum Lafter wollen wir aus eigner Araft tugendhaft wers ben, und schlagen baber alle gottliche Hulfe, die Er uns burch Ehriftum so reichlich darbietet, muthwillig aus.

Er. Gang richtig! — Ich will nun ein Beispiel anführen: Gott hat in seinem Worte feierlich versprochen, daß Er das Gebet des Gerechten erhoren will; das glaubte man auch von jeher. Wenn sont schwere Landplagen über die Mensschen tamen, so wurden Buß: und Bettage augeordnet, man gog täglich zu einer bestimmten Stunde die Glode, und jester wendete sich dann, da wo er war, zu Gott, und betete nach seiner Urt, von dem allen hort und sieht man wenig voer nichts; man halt das nun fur Schwärmerei und Abersglauben; gesetzt auch, es ware ehemals etwas Unreines mit untergelaufen, so ist das doch ewig wahr, daß einer, der irs rend betet, Gott wohlgefälliger ist, als derjenige, der gar nicht betet.

3ch. Das ift gewiß war! — Wer betet, ber hat Bustrauen ju Gott; wenn er auch nun unrichtige Borftellungen bamit verbindet, fo geschieht das unwissend, und Gott sieht gewiß sein Butrauen gnabig an.

Er. Gott beträftiget, alles Unglaubens ungeachtet, auch noch gegenwärtig feine Berheißung, baß Er Gebete erhbren will, burch viele Erfahrungen; ich will bir zum Beweis

eine ergablen, bie recht merkwurdig ift: Als bie Rrangofen in bermichenem Commer gegen Schwaben vorrudten, fo brangten fie fich gegen ein gewiffes Burtembergifches Stabte om mit Dacht an. Die Ginwohner liefen in ber Ungft auf bin Rirchof, wo fie fich alle versammelten; ihr frommer Prediger tam auch babin ju ihnen. Diefen bat nun bie gange Gemeinde, er mochte boch eine Betftunde mit ihnen halten! -Der Prediger that das gerne, die Rirche murde gebffnet, und birte und heerde traten binein. herzlicher und inniger als imals, bat biefes vereinigte Sauflein um Abwendung ber taben Gefahr, und fiebe ba! bie Rriegevoller marichirten auf tine andere Seite, und fein Mann fam in ben Drt. Ginige Tage nachber, als man icon bie anrudenden Frangofen nur noch eine Biertelftunde vom Stadtchen entfernt fah, lief die Bemeinde wieder in ber Rirche gusammen, ber Prediger bes tite nochmale mit aller Buverficht, und als nach dem Gebet die Leute fich auf die Rachricht, jest feven die Frangofen ba, brangten und angstigten, rief ber Prediger mit lauter Stimme bie Borte bes Propheten Ifaias aus: Das Bolt, deffen Sprace bu nicht fenneft, wirft bu nicht feben und fiebe! die beinahe bor den Thoren gewesenen Frangosen Jogen linte ab, und im Stabtden murbe feiner gefeben.

36. Das ift ein herrliches Zeugniß der Bahrheit! Co etwas tann im Glauben und Bertrauen ftarten. len Erfahrungen, die ich felbft gehabt habe, fann ich auch eine anführen, bie merkwurdig ift: Im Jahr 1792, als uns fer Landesfürft mit feinen Truppen in Krantreich mar, und der frangofische General Cuftinte Maing und Frantfurt eingenommen batte, folglich feine Urmee an unfern Grens jen brandichatte, Beifeln aufhob und wegichidte, maren wir hier in größter Gefahr, und wir glaubten alle gang gewiß, wir murben auch einen ichrecklichen Befuch befommen, befonbers weil unfer Bolt gegen Franfreich friegte. Jeben Augenblick tamen neue Schreckensboten, die uns die Mabe bet feindlichen Truppen ankundigten. Un einem Sonntag Morgen mar ber garm, bas Fluchten und die Ungft befonders groß, und ba ich gerade damals neben meinem Beruf Ctiling's fammti. Schriften. VII. Band.

noch ein bffentliches Umt belleibete, meine Pflicht mir alfo nicht erlaubte gu fluchten, fo ging ich in mein Rammerlein, folog die Thur hinter mir gu, und betete mit beifer Ins brunft und vielen Thranen ju Gott um Rettung. Go febr ich nun auch Jebermann vor bem vorwitigen Aufschlagen biblifcher Spruche marne, befonders wenn man fie als gotts liche Antwort auf ein Gebet, ober auf eine Rrage anfieht, fo fublte ich boch jest eine innere Reigung und einen Trieb bogu, und da ich gerad vor bem Bucherfach ftanb, in welchem lauter geiftliche Schriften fteben, fo nahm ich bas erfte Buch, folug es auf, und fand folgende Troftspruche: 3ch bebe meine Mugen auf gu ben Bergen, von welchen mir Bulfe tommt, meine Sulfe tommt vom Berrn, ber Simmel und Erden gemacht bat, Er wird beinen guß nicht gleiten laffen. --36 will, fpricht ber herr, eine feurige Dauer umber fenn, und will darinnen fenn, und will mich berrlich barinnen erzeigen. Diefer Auffchlag troffete mich fo, baß ich gang freudig murbe; er murbe auch fo volltommen erfullt, daß tein Frangos über unfre Grengen tam, und endlich machte ber Friede ber gangen Roth ein Ende.

Er. Jebes Gebet mit festem Bertrauen auf Gott bat immer einen unaussprechlichen Rugen, und wenn es auch Gott gerade nicht nach bem Buniche bes Beters erbort, fo erfest Er es boppelt und breifach auf eine andere Beife. aber ift boch auch bie punttliche Erhbrung fo mertwurdig und fo fichtbar, daß auch ber Allerunglaubigfte baburch übergengt werben follte. Bum Beifpiel: Als Diefen Berbft Die frangbfifche Urmee bes Generals Tourban in Rrans fen von ben Defterreichern geschlagen wurde, und fich baber fcbleunig gegen ben Rhein gurudigog, fo begingen. biefe Truppen Grauel und Schandthaten, die ihnen Deut fche land, aber auch ber gerechte Richter broben im Simmel nie vergeffen wird. Bei Diefer Gelegenheit überfiel auch eine Rotte barbarifcher Plunderer einen frommen und rechtschafs fenen Landesbeamten, der etwas entfernt von einem Stadts den mobnte; flieben und fich tetten tounte er nicht; - Er und feine Zamilie standen da betäubt vom todtlichen Schrecken.

Rebt manbte fich ber Beamte mit feuriger Aubrunft au feie nem himmlifden Bater und fprach ju Ihm in feiner Seele : Auch jest, wo alles verloren au fenn fcheint, auch jest tanufdu, v Allmådtiger Bater! noch belfen, bilf! bilf! und rette uns! - In bem Mugenblick prengte ein frangbfifcher General mit einem Trupp Chaffeur & in ben Sof; biefe brungen ins Saus und jagten bas Gefindel binaus, noch ebe bem Beainten und ben Seinigen nur ber aes tingfte Schaden gugefulgt mar. Boll bes beißeften Dantes gegen Gott und gegen ben General, flogen bem Beamten und ben Ceinigen Mugen und Lippen über. Der eble vortreffliche frangos aber lebute den Dant ab, und fagte: Dantet nicht mir, fondern Gott, ber mich unbefannter Beife in bieß Baus gefandt bat, um Euch gu retten! Denfet zuweilen in Liebe an mich, und erinnert Cuch bann, daß ich ein mabrer Arante biu. Es gibt eble Menfchen in Frantreich, ich Bunte bir viel Beifpiele von ihnen ergablen.

Ich. Das ift gang naturlich; was inden gegen wartigen Umftanben in Frankreich die Probe aushalt, das ift ges wiß reines und achtes Gold. Dort auf dem Gipfel des hosen Berges fteht ein ftarker noch unbeschädigter Thurm mitten in den Ruinen, der soll mir ein Denkmal des edlen Generals seyn, und in dem Thurm will ich mir einen Altar vorstellen fur den frommen Beter, den Beamten.

Er. Du sagtest vorbin, daß die Menschen alle Mittel ansschligen, die Gott zur Augend und Gottseligkeit vorgeschlagen hat, und daß sie alles ans eigner Kraft thun wollen; das ist aber auch kein Bunder, sie werden von den neumodischen Predigern nicht anders gelehrt: Man führt die Renschen nicht mehr zur Erkenntniß ihres eigenen grundslissen Berderbens, man sagt ihnen nicht mehr, daß sie in ihrem natürlichen Zustand unmöglich selig werden konnen, und daß eine gründliche Beränderung in ihnen vorgehen musse; man verlacht die Ausdrucke Buße und Biebersgeburt, als Worter, die im Grund nichts bedeuten, und ganz und gar nicht passen; an dessen Statt macht man ihr

nen bas Seligwerden gar leicht, und schwätzt ihm von Tugend vor, wo es bann geht, wie ehemall Pharisaern, fie ruhren fie felbst mit keinem Finger i kann nun ein Mensch, der nicht weiß, daß er von I vermbgend ift, gottselig zu leben, ber da glaubt, wohl tugendhaft werden, ohne Glauben und Gebet, ein folder Mensch glauben und beten? —

3ch. Man follte doch benten, ber Rrieg, bie L und andere Landplagen, Die jest die Menschheit mußten viele zur Erkenntniß bringen.

Er. Bin und wieder werden auch Gingelne babt gewedt, und gum Nachdenken gebracht, allein ube , tonnen biefe Mittel gur Bufe und Sinnesanderung 1 mehr wirten; benn auch hier hat die falfche Auftlat 3d horte verwichenen Commet e Beg verfperrt. gefebenen protestantischen Prediger behaupten, Diefe fen tein Mittel, beffen fich Gott gur Befehrung und B ber Menschen bedienen wolle, fondern ein Uebel, andere Befdwerlichkeiten im menfchlichen Leben, Die Unvollommenheit des Menschen herrührten, und bernach immer etwas Gutes entstunde. Der Rrieg nesmeges eine Strafe Gottes megen ber Gunde ber M fondern ein naturliches Uebel, das man ftandhaft ( mußte; benn wenn ber Rrieg eine Strafe mare, fo n auch nur die großten Gunder treffen, bas geschehe abi fonbern er treffe eben alle, Gute und Bbfe, fogar viele fehr fromme und rechtschaffene Leute mehr leid andere, bie fich in allen Laftern malzten. Gott handi ungerecht, wenn ber Rrieg eine Strafe mare. Git Bauer, ber babinten in einer Ede fag, und bas Ge mit anborte, fcuttelte ben Ropf, lachelte und fagte : 9 laubniß herr Pfarrer ! Da bin ich nun nicht Ihrer De bag alles Uebel, und alfo auch biefer Rrieg, aus bem r lichen Berderben herruhrt, bas glaube ich gerne, fo glat auch, baß alle gottliche Strafen ihre naturlichen U haben, aber bas thut nichts zur Cache, fie tonne Strafen fenn. Eben fo gewiß ift es auch, daß immer Gutes daraus entfteht; aber nehmen Sie mir nicht übel. mir duntt boch, jemehr Gutes que einem folden Uebel ents ftinde, befto beffer mar's! - Da babt 36r recht, antwortete ber Pfarrer. Gut! fubr ber Bauer fort, wenn wir Mens iden alfo ben Rrieg als eine Strafe Gottes megen unferer Gunde anfeben, fo merden mir eber Buge thun, une befe fem, und alle Mittel anwenden, Die Gott in feinem Bort geoffenbaret bat, als wenn wir ibn blos fur ein Ding ans feben, bas uns nun weiter nichts angeht! - Und wenn auch Bott bei folchen Landplagen Die Abficht nicht hatte, uns gu. frafen, fo ift es boch gewiß ibm gefällig, wenn wir fie gu unferer Befferung gebrauchen, - fo tann man auch eben. nicht fagen, bag Gott die hollunderbeeren und 2B ach = holderbeeren blos besmegen gefchaffen habe, bag mir Renfchen fie jum Schwigen einnehmen follen, und boch nimmt Er es gewiß nicht ungnabig, wenn ich fie im Rall ber Roth dazu brauche. Und dann fagt auch ber Berr Pfarrer :, Der Rrieg tonne beswegen teine Strafe fenn, weil er auch die Frommen, und nicht blos die Bofen trafe; nehmen Sie mir nicht übel, das habe ich in der Rinderlehre anders gelernt: Benn der Kromme lau und trag wird im Christens thum, fo wedt ibn eine folde Landplage wieder auf, und macht ibn wieder eifrig im Guten und im Gebet; ober der Fromme wird auch durch die Trubfal geläutert, gereinigt, ftart und bemabrt; bingegen bient fie bem Bofen gur Strafe; benjenigen, ber bas Daag feiner Sunden noch nicht vollgemacht bat, ben perschont fie, und andern bient fie gur Warnung, daß es ihnen noch schlimmer gehen werde, wenn fie fich nicht . befehren. Seben Sie, herr Pfarrer! fo glaube ich, und bin überzeugt, baß ber Pfarrer, ber fo predigt, weit mehr Gutes stiftet, als der so vernünftig spricht, wie Sie. hierauf tonnte ber Pfarrer nicht antworten, ich aber brudte bem braven : Bauern die Sand, und machte ibm ein frendlich Geficht.

3ch. 3ch danke bir, Bater Eruft Uriel! im Namen bes frommen Bauern, daß du ihm ein freundliches Geficht machteft, benn bas ift feine Kleinigkeit; man wird baburch ge-

ftarft, wie der Goldat auf ber Schildwache, an talten Gerbftstagen, wenn einmal ein warmer Sonnenblick tommt.

Er, Ich hab meine besondere Freude an ben Bauern: benn unter ihnen gibt es sehr edle Menschen; und der größte Theil des Adels im Reich Gottes besteht aus Burgern und Bauern. Da fand ich letthin in der Wetter au einen Bausern, einen wahren Patriarchen, der weit vernunftiger vom Arieg sprach, wie mancher Profesor und Superintendent; er sagte zu seinen Nachbarn, die um ihn her stunden und über die Biehseuche klagten: hort, liebe Nachbarn! Unser herr Gore hat und ein Erempel an den Pfalzern und au den Ländern am Rhein seben lassen, und Er will nun sen ben, ob wir uns auch daran kehren? — Da das nun picht geschieht, so kommt Er uns naber auch nicht hilft, so ist Bieh sterben. Wenn das nun aber auch nicht hilft, so ist dann die Pest und Hungersnoth noch übrig, wenn Er uns etwa mit dem Krieg verschonte.

3 ch. Diefe Predigt fruchtete vielleicht mehr, als hundert Moral-Predigten ohne Geift und Leben.

Er. Gang ficher! — Der Mann wird aber auch geschätt, und meine gute Freundin, seine Landesfürstin, last ibn piederfigen, wenn er zu ihr kommt.

3ch. Ich tenne diese fromme Furstin, bu wirst Ihr wohl auch ein freundliches Gesicht machen, wenn Sie einmal die große Reise antritt? —

Er. Wenn's mit Ihr so fort geht — Ja! Doch ich muß dir noch mehreres von meinen lieben Bauersleuten erzähsten: Im Sommer, als das Flüchten so start war, kamen etliche dreißig Personen, Männer, Weiber und Kinder, mehstentheils vornehme Leute, des Abends an ein etwas abgeles genes Bauernhaus, alle waren mude und konnten nicht weister: freundlich lud sie alle die Bäuerin in ihre hütte, brachte sie alle in ihre Side, speiste sie alle so gut sie konnte, und die ganz kleinen Kinder nahm sie in ihre besondere Pflege und wachte bei ihnen, damit ihre abgematteten Mütter, wie sie sagte, auf dem Stroh desto ruhiger schlafen konnten; bei Dem allen ging ihr ihr Mann sleißig an die hand, und ols die

fichtenden des Morgens weggingen, fo nahmen die guten tente nur wenig für das Effen; benn fie hatten bas Gut gegachtet und konnten nicht viel verschenken.

Ich. Diese chriftlichen Gefinnungen find manchmal mehr werth, als wenn einer viel ben Armen gibt, ober seinen Res kumenschen aus einer großen Gefahr rettet: Denn sie bes wisen, daß ein guter Grund in dem Berzen ift.

Er. Das ift mahr! Mancher ift wohlthatig, um ben lieben Bett gleichfam zu bestechen, bamit Er ihm hernach seine lieblings-Sunden übersehen foll, Du wirst auch bemerkt haben, daß man beut zu Tage weit mehr von Bohlthatige leit und fogenannten eblen handlungen hort, als ehemals,

Ich. Allerdings! Das tommt aber auch jum Theil bas ber, weil man angefangen bat, solche eble handlungen in ben Zeitungen und andern Flugschriften bekannt zu machen; man wird sie also nun gewahr, ich fürchte aber, daß auch wohl hie und da einer etwas Gutes thut, blos um in den Zeitungen gelobt zu werden.

Er. Das tann wohl feyn! Doch geschieht es gewbhulich, entweder wie ich vorhin fagte, um damit den heiligen und gerechten Gott zu bestechen, oder auch weil man glaubt, das Wesen des Christenthums bestehe blos in guten handlungen, und nicht in einer volltommenen Sinnesanderung, da doch diese der Grund und die Ursache aller guten Werke fepn muß.

3ch. Darf ich dich wohl bitten, lieber Bater! mir noch einen und andern Unterricht über die Zeichen der gengenwärtigen Zeit zu geben, damit ich meine Bruder und Landeleute im grauen Danu defto beffer unterhalten und belebren tonne?

Er, Bon herzen gerne! — Ein merkwurdiges und fehr bebeutenbes Zeichen dieser Zeit ift ber unbegreifliche Leichts finn in Sachen ber Religion, verbunden mit einer Sicherheit, die niemals, selbst vor der Sundfluth nicht, ihres Gleichen batte. Stelle dir nur vor, wie es moglich seyn konne, daß selbst ein Prediger mit Religions : Wahrheiten spottet. Letthin erzählte mir ein frommer Pfarrer, der auch des

Ariegs wegen batte fluchten muffen, er feb von einem Prestiger gebeten worden, am himmelfahrtstage für ihn den Gotstesdienst zu halten; nachdem er sich nun in der Furcht Gottes bazu vorbeteitet hat, so geht er ins Pfarrhaus, um dann von da zur rechten Zeit in die Kirche geben zu konnen; der Prediger des Orts empfängt ihn hoflich an der Thur, und sagt dabei die leichtsunigen und vermessenen Worte: Ihr Diener, herr Bruder! Nu! haben Sie denn auch einen hubschen Wagen mitgebracht, um damit ben herrn Christum in den himmel zu fahren?

3ch. Das ift doch abschenlich! — babei wirds einem mahrlich webe ums Berg! —

. Er, Chen darum hab ich auch feine frobe Stunde mehr aber baß es Prediger gibt, Die fo find, bas ift fein Bunder, man hat Lehrer auf den Universitaten, die den Studierenden in folden leichtfinnigen und vermeffenen Ausbruden ein bochft Arafwurdiges Beispiel geben. Gin berühmter Drofeffor hatte eines Tage mit vielem Mortgeprange und Gefdmat bie Sottheit Chrifti miderlegt, und bewiesen, daß Chriftus nur ein blofer Denich fen; als nun feine Lehrftunde aus . mar, fo fagte er gu feinen jungen Bubbrern; Dun, meine Berren! Morgen wollen mir auch bem beiligen Beift Die Blugel beschneiben. Gin anderer Profeffor batte an bem Ausbruck fo ein großes Wohlgefallen, daß er ihn nachahmte, boch mit bem Unterschied, daß er fagte: Er molle dem beiligen Geift das Licht ausblafen. -2Bas nun dadurch bei den Studirenden, Die hernach Prediger werben follen, fur ein, Grund gelegt werde, bas lagt fich leicht benten; folche Grauel find unerhort, fo lange bie Welt fieht, - Die Manner follten doch wenigstens bedenten, daß es doch noch immer moglich fen, daß die Lehre der beili= gen Schrift pon der Gottheit Chrift i und vom beiligen Geift mabr mare - und wenn fie denn nun mahr mare, wie fie gewiß ewige Dahrheit ift, was bann bereinft an jenem Tage aus ihuen werden mird! --

3ch. Schredlich! Schredlich! - Bittern und Beben follte einen aufommen, menn man bedentt, was bas fur Folgen

hat, wenn folche Leute von ber Univerfitat jurudfommen, Prediger werden, und nun die Jugend unterrichten.

Iń

21

Ŋ

: 1:

1

ı İ

Er. Es laßt fich wohl begreifen, daß Manner, die fich's thirichter Beise zum Grundsatz gemacht haben, nichts für wahr zu halten, als was fie mit ihrer Vernunft beweisen tonn, und die Glanbenslehren der christlichen Religion nicht ans uehmen können; das ist im Stolz der menschlichen Natur gegründet, aber diese Glaubenslehren so höhnisch zu verspots ten, das liegt nicht in der menschlichen Seele, sondern es ift Einfluß der Hölle, und zeugt von einem tiefen haß gegen Christum und seine Heilslehre.

Erlaube mir, ehrwurdiger Bater! daß ich biebei noch etwas erinnere. - Du fagteft fo eben, es ließe fich wohl begreifen, daß folche Manner bie Glaubenslehren nicht annehmen tonnten, weil fie nichts fur mahr halten, als mas fie mit ihrer Bernunft faffen tonnen; begreifen lagt fich bas freilich, aber es ift boch fo findisch einfaltig, bag mirtlich folche Manner eher verdienten in die unterften Schulen gum Lernen geschickt zu werden, ale Lehrer auf ben oberften gu fenn; denn wenn fie nichte fur mahr halten wollen, als mas fie mit ihrer Bernunft beweisen und erflaren tonnen, fo burfen fie auch nicht glauben, daß fie mit febenden Augen feben und mit borenden Dhren boren. Go weit ift auch Euler mit feiner gangen Erklarung bes Lichts noch nicht gekommen, daß man nicht noch ungeheuere Biderfpruche in dem Bemeis ber allergeschickteften Naturfundiger finden follte, modurch fie begreiflich machen wollen, wie man fieht: und eben fo ift es mit dem Gehor. - Benn bas ganze menschliche Ges fclecht blind und taub mare, und Gott batte ihm dann offenbart, die Meuschen, welche tugendhaft und fromm maren, follten bereinft feben und boren, und es ftunden dann in ib= ter Bibel Sachen, die fich auf das Licht und den Schall bezogen, wie konnten fie nun diefe Glaubenslehren begreis fen? — Das mare ja unmbglich, da man jest, wo jedermann fieht und hort, nicht begreifen fann, wie es zugeht nun alfo biefe erstaunlich gelehrten Manner feben und borcu tonnen, ohne ju begreifen, wie es jugeht, fo follten fie, mahrlich! doch auch an das Evangelium von Jefu Chrifto glauben, ohne zu fordern, daß man alles mit der Wernunft beweisen konne.

muler. Bas fie jest nicht glauben wollen, bas werben fie auch bereinft nicht genießen; benn es wird anch hier beißen; Dir geschehe, wie du geglaubt baft! Rur fie wird es allerbings bereinft teinen Chriftus und feinen Erlbfer geben fondern fie werden die Fruchte von bem genießen, mas fie bier gefaet haben. Lugian fann icon vor dem Richterftubl eines eblen, guten, menichenliebenben Bergens nicht befteben, weil er Dinge verspottete, Die viel Taufenden beilig mas ven, und boch maren Diese Dinge lafterhaft und feiner Gotts beit wurdig : - wie viel meniger werden biejenigen vor bem ftrengen Gericht Gottes besteben, Die bas Evangelium son Jefu Chrifto fur Thorheit achten, und wohl gar die Bibel verspotten, in welcher boch nichts vorfommt, bas ber Cottheit nicht wurdig mare, wenn man andere bas, mas ba gefdrieben ftebt, recht verftebt, und nicht muthwillig verbrebt. Es tommen jest in Deutschland Schriften gegen Die Bibel beraus, die fo frech find, bag man wohl behaupten fann, Lugian murbe es nie gewagt haben, fo etwas gu fcreiben. Roch nie gab es Menfchen in der Belt, die fo gelaftert haben, wie jest beutsche Gelehrte laftern, und biefe Schriften werden fo banfig gelefen, bag ihrer die Buchbructer micht genug brucken tonnen.

- 3. Dir find auch dergleichen Schriften bekannt gewors ben; aber fage mir boch, ehrwurdiger Bater! ift denn diefem Unwesen nicht zu steuern?
- Er. Wie tann man ihm fteuern? Diefe Bucher sind nun einmal unter dem Bolt, und wirten fort, niemand, auch nicht die größte Gewalt, tann sie wieder zurudnehmen; eben so wenig kann man verhindern, daß teine neue mehr ges schrieben werden: denn wenn auch der eine Landesberr so etwas verbietet, so thun es doch die andern nicht, und wenn sie auch alle thaten, so wurden solche Schriften doch heimlich gebruckt, oder gar abgeschrieben, und dann auch heimlich ausgebreitet.

Ich. Da bleibt alfo nichts übrig, als baß man auch bier Untrant und Baigen mit einander fteben läßt, bis zur Erndtezeit.

Er. Freilich bleibt nichts anders abrig, außer baß wir mermudet am Baizenfaen bleiben muffen; fden jene Untraut, fo fden wir gute vollwichtige Fruchttbrner, und aberlaffen bann bas Hebrige ben weifen Anftalten des großen Dauss vaters.

Ich. Man follte boch benten, unfre bentschen Gelehrten nahmen wohl ein Erempel an Frankreich — Sie sehen ja vor Augen, welche schreckliche Folgen bort die Revolution gehabt hat, und noch hat, wie viel hundert Tansende, ja wie viele Millionen find bort auf die gransamste Art hinges richtet worden; und wie unordentlich geht es noch jest da zu? — so daß kein Mensch seines Lebens und seines Eigensthums sicher ist!

Er. Das hilft alles nicht; fie benten es beffer zu machen, wie die Frangofen, fie wollen bann ihre Sachen fluger eins richten, wenn es einmal bazu tommt, daß fie ans Regiment tommen: Denn bahin geht ihr Boftreben, fie wollen die Belt regieren.

3ch. Gott bewahre uns vor ihrem Regiment! Da wird's abel um die mahren Berehrer Gottes und feiner Religion aussehen!

Er. Du haft recht! Indeffen wird Gott auch feine Auserwählten zu retten wiffen und bas in ber Rurge: Denn um ihretwillen werben biefe Zage abgefurzt werben!

Ich. Dieser Trost kann uns auch allein aufrecht halten in biesen fürchterlichen Zeiten; mare es aber nicht gut, wenn man mehrere Beweise von der Wahrheit der driftlichen Religion in diesen Zeiten hatte? — Es gibt doch gar viel redliche Zweisler, die gerne glauben wollen, denen aber die Einwurfe, die man ges gen die evangelische Geschichte macht, unwiderlegbar scheinen. — Lethin hat mich noch ein driftlicher Freund aufgefordert, ich mbcht' doch im grauen Mann die Wahrheit der Aufersstehung Christig gründlich beweisen.

Er. Das tommt eben so heraus, als wenn bie Juden

immer Zeichen von Christo forderten; — Sie sahen, daß er Blinde sehend, Lahme gebend, Stumme redend, ja sogar Tobte lebendig machte, und doch forderten sie noch immer Zeichen und Wunder von Ihm. Glaube mir, wenn Christins auch jest noch unter uns wandelte und alle die Zeichen thate, ja wenn Er auch selbst unter uns von den Todten auferstünde, so wurde das wenig helsen, die menschliche Bersnunft und die Zweiselsucht wurden immer gegen das Alles etwas einzuwenden sinden; wer nicht glauben will, dem hilft kein Beweis, und wer glauben will, aber nicht kann, dem hilft er eben so wenig.

- 3ch. Auf biefe Weife maren aber bie Bunder unnothig und fruchtlos gewesen!
- Er. Reinesweges! Für ben, ber glauben will und fann, find fie eine machtige Startung bes Glaubens: benn fie zeugen, was Jesus Christus vermag, wenn Er helfen will. Die Auferstehung Christis foll nicht so sehr ein Bes weis seiner Sendung und seiner Gottlichkeit senn, als viels mehr eine Bersicherung, daß Er im himmel ewig fort lebt, regiert und unsre Gebete an Ihn erhoren kann und will,
- 3ch. Das ift mahr! Aber bann muß man boch gewiß überzeugt fenn, baß Er wirklich auferstanden ift, und biefe Ueberzeugung foll ich eben im grapen Mann leiften.
- Er. Sage mir, Freund Stilling! Bas benift du wohl, daß dieser Freund fordere, wenn die Heberzeugung vollständig und gewiß seyn soll?
- 3ch. 3ch glaube, wenn man ihm die Auferstehung Christi eben so gewiß beweisen tounte, als man beweisen kann, daß Christus wirklich auf Erden gelebt und gewans belt hat, so wurde er zufrieden senn.
- Er. Wie, wenn er aber auch bewiesen haben wollte, daß Christus wirklich auf Erden gelebt hatte? Wer einmal schwachgläubig und zweifelsüchtig ift, der glaubt nichts ges wiß, was er nicht selber sieht und hort; was man aber selber sieht und hort, das braucht man ja nicht zu glauben, denn das weiß man. Will dein Freund nun wissen, daß Christus sichtaus sichtaus fichtbar auf Erden gelebt hat, gestorden und aus:

erftanden ift, fo muß er auch gu Chrifti Beiten gelebt haben und mit Ihm umgegangen feyn:

Sch. Das verlangt er wohl nicht, benn baran zweifelt er nicht.

Er. Warum zweiselt er aber nicht baran, und zweiselt boch an ber Wahrheit seiner Auferstehung? Eben bie nemlichen Zeugen, die so vieles von Christo, seinem leben und Tob erzählen, eben die nemlichen erzählen auch seine Auferstehung? — Wenn man ihnen nun in einem Stud glaubt, warum nicht auch in bem andern? —

3ch. Chen darum, weil die Auferftehung Chrifti eine fo ibernaturliche, fcwer ju glaubende Sache ift.

Er. 3ch will bir den größten Beweis fagen, ber fur bie Auferstehung Chrifti-moglich ift: Daß es Dinge gibt, die für Meniden übernaturlich und fcmer zu glauben, aber doch wirklich gefchehen find, daran ift tein 3meis fel: Die Erzeugung ber Menschen und Thiere, eben die Birfungen bes Lichts und bes Schalls, und noch andere Dinge mehr, die man naturlich nennet, merben immer unbes greiflicher und übernaturlicher, je tiefer barnach ges forfcht wird. Ueberhaupt enthalt die Ratur fo viel Bunders bares, daß bie Auferstehung eines Todten und die Beredlung ober Berklarung und Unfterblichkeit des auferstandenen Rors pers fur einen mabren und grundlichen Raturforfcher nicht unglaublich mehr ift. Wenn aber nun Manner, beren Beuge niß alle Gigenschaften bat, Die auch vor bem ftrengften Getiot gur Babrheit erfordert werden, einhellig behaupten, fie batten Chriftum nach feiner Auferftehung bei Lag und Racht oft gefeben, vieles mit Ihm gesprochen; batten Ihn gefeben, gebort, mit ben Sanben angegriffen, und man will ihnen bann boch nicht glauben, fo muß man entweder bemeis fen, baß fie fich felbft getauscht haben, ober gottlofe Betrus ger gewesen find. Ronnen fich aber nun gehn, gwolf, ja gar funfhundert Danner taufchen, wenn fie eine und die nemliche Sache zugleich, und zwar oft feben, boren und fiblen? - und zwar vierzig Tage lang? - Man brancht nur wenig Verstand zu baben, um zu begreifen, bag

bas unmbglich ift: alfo bie Apostel und Beitgenoffen Christi haben fich nicht getauscht, nicht felbft betrogen, folglich ift entweder die Auferstehung Chrifti, und mit ihr jedes feis ner Bunder, bas von Ihm ergablt wird, mabr, ober bie Evangeliften und Apoftel find verabichenungewurdige Betruger gemefen. Benn man aber nun ihre Schriften liest, und barinnen den erhabenften Geift der hochften Zugend und Seis ligfeit findet, und jugleich bedentt, bag alle biefe Danner wußten, baß fie eben burch folche Erzählungen von ihrem Berrn und Meifter nichts anders als Schmach, Berfolgung und ben fcredlichften Tod zu erwarten batten; ich fage, baß fie bieg alles wußten und boch erzählten, und bie Bahrs beit ihrer Ergablung freudig mit bem verfiegele ten, fo tann man unmbglich mehr an Betrug benten, ohne augleich die vermeffenfte Lafterung gu begeben. Wer nun bas alles ruhig und unpartheiifch überlegt, und bann boch noch nicht glauben tann, ber ift feelenfrant; benn mehr biftos rifche Gewißheit gum festen und beständigen Glauben ift nicht mbalich.

- 3ch. Das erkenne ich alles im Licht ber Bahrheit, abet wie ift benn nun einem folden Seelenkranten zu belfen?
- Er. Durch fleißige Uebung im Bachen und Beten, und in allen Pflichten bes Christenthums. Wer sich beständig im Umgang mit dem allgegenwärtigen Gott in Christo ubt, sich dann aller unnugen Grubeleien enthält, der wird nach und nach immer ftarter im Glauben, und der fins det endlich alles so zweckmäßig und glaubwwurdig, daß er mit Grund sagen tann, ich weiß nun, an wen ich glaube.
- 3ch. 3ch glaube, daß mein Freund mit diefem Beweis ber Auferstehung Chrifti mohl gufrieden fenn wird.
- Er. Das hoffe ich! Es wurde mir leid fur ihn fenn, wenn er's nicht mare; benn er ift jum Glauben vollig bins reichend; und ber Mensch soll ja glauben, nicht blos wiffen; auf bem Glauben beruht die Berheigung der Seligkeit.
- Ich. Du wirst bemerkt haben, ehrwarbiger Bater! baß man auch unter ben Kindern Gottes allenthalben eine Res gung und Bewegung bemerkt, so als wenn sie eine geheime

Ahnung von bem beworftebenden letten Rampf und Gieg batten. — Sollte bas nicht auch ein mertwurdiges Beichen biefer Zeit fepn?

Er. Allerdings! Man fangt an, die Saupter empor gu heben, um ju feben, ob fich die Erlbfung nabet: Aber! Aber! wenn nur auch die gnten Manner, die eine besonders farte Ahmung von den naben Schicksalen haben, vorsichtiger waren!

3 d. Wie fo?

Es gibt gutbentenbe fromme Manner, bie es magen, bestimmt vorber ju fagen, mas in den nachft tommenden Jahren gefcheben foll. Du weißt, baß ber felige Pralat Beus gel eine Ertlarung ber Offenbarung Johannis ges fdrieben bat; baß es biefer rechtschaffene Dann in Der Sauptfache getroffen bat, bas zeigt fich jest mit Gewiße heit, befonders darinnen, daß er vor mehr als funfzig Jahren berher fagte, ber große Rampf murbe mit bem letten Jahr jebend Diefes Jahrhunderts, alfo gegen bas 1790fte Jahr ane geben; es fceint alfo, als wenn feine Beitrechnung eintreffen follte; daß er aber nun die buntelen Bilder ber Offenbarung fo gang bentlich erflart, indem er unter ber Erbe Mfien, unter ben Stromen Egypten u. f. w. verfteht, und nun baranf feine weiteren Bermuthungen grundet, bas ift an viel gewagt: benn bie Erde tann ba auch bas Gegenbilb bes gelobten Landes, nemlich die europaische Christenbeit, und bes fondere Deutschland und Franfreich mit den benachs barten ganbern fenn, und bie Strome tonnen auch bie Bifs fenschaften und bie Aufflarung bebeuten : benn Strome und Bache maffern bas Land und machen es fruchtbar. nun aber biefe, ober noch andere Erklarungen eintrafen, fo mare Bengels Beiffagung von den Dingen, die in Rom und Jerufalem nachftfunftig vorgeben follen, nicht allein unnig, fondern fogar ichablich, benn fie verrudt bann ben wahren Chriften bas Biel und macht fie irre; Die Schwachs glaubigen werden bann unglaubig, und die Unglaubigen nebs men baber Aulaß, noch mehr zu fpotten. Chriftus hat bes fimmt gefagt: Daß ber Zag feiner Butunft plbglich und

unerwartet tommen foll, Riemand foll biefen Beitpuntt genau vorher wiffen, befregen find auch die Beiffagungen buntel, fie follen nur fo viel bewirten, baß ber aufmertfame Chrift fo ungefahr merten tann, wo es binaus will, um fic barnach richten ju tonnen, und wenn fie bernach eintreffen, to ftarten fie ben Glauben außerordentlich; erflart man fie aber vorber genau, und fie treffen bann nicht ein, fo thun fie gerade die entgegengefette Birtnug! benn fie machen bann ben, der ihnen glaubt, irre, und wenn fie nicht eintref= fen, fo fdmaden fie ben Glauben. Bengel mar inbeffen boch noch vorfichtig; benn er gibt bas, mas er fagt, fur Bermuthung aus, jest aber treten Danner auf, Die nun bas, was er vermuthete, als fefte Babtheit vertuns bigen; o wie unvorfichtig! - Bie, wenn nun Bieles nicht eintrifft! - wird bann nicht ber Beiff ber Beiffagung vor aller Belt proftituirt? und wird bas nicht unfer herr febr ungnadig nehmen? - Der Prediger Thube im Medlen= burgifden hat etliche Bogen drucken laffen, worin er fo bestimmt fagt, mas in den nachften vierzig Sabren geschehen foll, als wenn er es in ben Buchern ber Borfehung felbft gelesen batte.

3ch. 3ch habe etwas von bem Mann gehort, erzähle mir boch, wie verhalt sich's mit ihm?

Er. Thube sollte im Jahr 1775, also vor 21 Jahren, zu Ludwigsluft, am Sonntag Exaudi, vor dem Herz zog von Medlenburg über das sonntagliche Evangelium predigen; dieß Evangelium steht Joh: 15, V. 26 und 27. und Rap. 16, V. 1 bis 4, wo Christus den Seinigen den Arbster verheißt, ihnen viele Verfolgung und Leiden vorher sagt und dann endlich hinzusett: Aber solches habe ich zu euch geredet, auf daß, wenn die Zeit kommen wird, daß ihr daran gedenkt, daß ichs euch ges sagt habe. Solches habe ich euch aber von Ansfang nicht gesagt, denn ich war bei euch. Daß Thube über diese wichtige Waterie reislich und ernstlich nachgedacht habe, daran ist kein Zweisel, und eben dadurch ist wohl sein Geist der hohen Rührung fähig geworden, die

un folgte: Denn als er vor bem Altar ftand und obiges vangelium las, fo aberfiel ibp eine große Aurcht, die immer unahm; er ging aber boch auf die Rangel, wo nun vollude die Angft fo ftart murbe, baß er's fur unmbglich bielt, uch nur feine Drebigt nachausagen, wenn fie ibm auch Ses nand vorfagte. 216 nun der Gefang aufhorte, fo wendete nich ber Prediger bemuthig ju Gott und betete inbrunftig um Starte, Rraft und Beiftand von oben, und in dem Augenblid mar alle Ungft und Kurcht ganglich verschwunden. Jest predigte nun Thube mit aller Freimuthigfeit, und fundigte bestimmt und mit ausbrudlichen Worten an, daß von da an über 15 Jahr, also im Jahr 1790, eine große Repolution in politischen und geiftlichen Sachen anfangen sollte. Batte es unn ber gute Mann babei gelaffen, und allenfalls nur feine Bredigt, mit ber Mumertung, daß fie eingetroffen, brus den laffen, fo murbe er Rugen gestiftet und ben Glauben an ben Geift ber Beiffagung befestigt haben; jest aber, ba er fo genau alles vorher wiffen will, wird er allem Bermuthen nach, eben fo wie ehemals Bieben, ju Schanden werden. Bieben legte freilich nicht bie Bibel, fondern Aftrologie und Cabbala jum Grund, allein wie Biele, Die auch Die Bibel jum Grund gelegt haben, irrten boch, und gaben Unlag. ben Geift der Beiffagung zu verlaftern. Man tann fur gewiß annehmen, baß alle Erflarer ber Beiffagungen bie Das men. Derter, bestimmte Personen, Sabre, Tage, Beit und Stunde genau und gewiß bestimmen, zuverläßig irren, weil es dem Plan Gottes ichlechterdings zuwider ift, die Butunft umftanblich gu offenbaren: benn baburch murbe ja feine Ausführung gehindert und der Feind in die Lage gefett, auch feinen Plan barnach einzurichten.

Ich. Mir fällt hiebei etwas Merkwirdiges ein: Bon Anbeginn an wurden die Weissagungen gerade dann am wenigsten geachtet, wenn ihre Erfüllung vor der Thur war; die etste Welt achtete auf Noah's Warnung und seine Urche nichts. Wie ernstlich warnten die Propheten das Bolk Israel vor der babylvnischen Gesangenschaft; was halfs?
— Wer glaubte ihnen? — Eben diese Propheten batten so etwang's sammt. Edriften. VII. Band.

viele Mertmale angegeben, bie die Julunft bes Meffins ans beuten, man erwartete ihn auch allgenein um die Beit ber Beburt Chrifti, und verfehlte boch ben rechten Gefichts puntt; woher mag bas wohl tommen?

Er. Daber: weil Gottes Wege nicht ber Menfchen Bege find; die Bernunft benkt fich einen Plan, wie Gott die Belt regieren mußte; ba ber nun allemal bem Plan Gottes entsgegen ift, weil fie aus finnlichen und nicht aus fittlichen Grunden urtheilt und schließt, so läßt fich leicht begreifen, warum simpliche Menschen ben Beiffagungen nicht glauben.

3ch. Sage mir boch, ehrmutbiger Bater! in wiefern wir wohl die Weiffagungen ber Bibel auf die gegenwartige Zeit anwenden durfen? Bas geht uns jest eigentlich aus bem prophetischen Wort au?

der Der selige Kraf in Frankfurt hat eine Predigt aber Daniels Beiffagungen gehalten; fie'steht im ersten Band, ber nach seinem Tod durch Johann Jakob Bierz in Frankfurt herausgegebenen Predigten. Da findest du ein Buster, wie man prophetische Aussprüche behandeln muß: Damit du aber auch ohne jene Predigt im granen Mann Deinen Lesern nützen konnest, so will ich dir das Befentliche and den Beiffagungen, die auf unsere Zeiten passen und ziesten, erklären.

Ich. Dadurch wirst du mir eine wahre Freude machen. Er. Christus hat den Propheten Daniel und seine Weisfagungen badurch für gültig erklärt, daß Er ihn selbst eitert, Matth. 24, B. 15. Folglich mussen wir anch den Propheten Daniel für einen gültigen Zeugen erkennen. Dieser Prophet unn hat im zweiten Kapitel seiner Weisfasgung Nebucadnezars Traum erklärt: Dieser Konig sabe ein großes Bild, dessen Haupt von Gold, Brust und Arme von Silber, Bauch und Lenden von Erz ober Kupfer, beide Kuße aber von Eisen mit Thon gemengt waren. Nach der eigenen Auslegung des Propheten bedeutet das Haupt die babylonisch=assyrische Monarchie; Brust und Arme die persische; Bauch und Lenden die gries pische; und endlich beide Beine die tomische.

3ch. Es gab aber fonft noch machtige Abnigreiche in ber Belt, warum mahlte boch ber Geift der Beiffagung ges rab nur diefe viere?

Er. Beil diese viere vorzüglich auf die geoffenbarte Religion und auf die Bolter, die fie bekennten, wirken; so hatte das Bolt Ifrael mit den Babylonisern, Perfern, Griechen und endlich mit den Romern viel zu schaffen, und die gange Christenheit, wenigstens der vorzuchmste Theil derselben, hat ihren Sig im romischen Reich; denn auch die Turken besigen einen Theil dieses Reichs, und der übrige Theil von Europa steht mit dems selben in genauer Berbindung.

Ich. Kann man aber beweisen, daß unter beiden Beinen bas romische Reich, so wie es jett noch fortbauert, verstans ben werde?

Er. Allerdings! benn die ganze Beschaffenheit der beiden Beine mit ihren zehn Zehen past genau auf dieses Reich; kesonders aber liegt der Hauptbeweis darinnen, daß der große Stein, der auf dem Berge ohne Hande losgeriffen wurde, das ganze Bild mit seinen Füßen zermalmte, und also anch dem Reich der Füße ein Ende gemacht; dann, daß dieser Stein den Grund zu einem gettlichen Konigreich ligte, das im vollen Segen bis in die Ewigkeit hinein bluben und nie wieder gestürzt werden sollte. Da nun dieses zehtliche Konigreich gewiß noch nicht gekommen ist, so muß das Reich der Füße noch immer fortbauern, und also das noch bestehende römische Reich seyn.

3ch. Der Beweis ift gegrundet: benn bis bahin ift bas Reich Gottes noch nie auf ber Belt herrschend gewesen, und die romische Monarchie mit ihren Zehen oder zehn Ronigreis ben bauert noch fort.

Er. In diesem Traumbild Nebucabnezars und seiner Erklarung finden wir also eine allgemeine Borftellung der ganzen Geschichte der streitenden und leidenden Rirche Gotstes, bis zum endlichen Sieg und Erlangung der allgemeinen herrschaft Christi. Diese allgemeine Weisfagung wird aber unn noch bestimmter und deutlicher durch eine neue Offenbas

rung entwickelt, die Daniel felbst hatte, und die benten Rapitel an bis zum Ende seines Buchs erzi Daniel sahe nemlich vorhin gedachte Monarchie Gestalten vier verschiedener Thiere aus dem Meere steigen; von diesen vieren ift und das letzte, welche benten Kapitel vom siebenten Bers an beschrieben i sonders merkwürdig, weil es nothwendig wieder mische Reich bedeuten muß, und zwar aus dem i Grunde: denn auch hier folgt das Konigreich Ehi mittelbar auf die Regierung dieses Thiers; da n Reich Gottes noch nicht erschienen ist, so muß die I dieses Thiers noch fortdauern.

3ch. Das ift gewiß, besonders auch aus bem ! daß hier die zehn Sorner, die das vierte Thier hat, zehn Zehen jenes Bildes übereinstimmen.

Er. Gang richtig! Unter biefen Sornern ift a bas fleine horn, Bers 8, B. 24 und 25 in unf ten besonders merkwurdig: benn es heißt da von il es unter ben zehen Konigen oder Konigreichen entst machtiger werden wurde, als noch fein Konig vor i fer Konig wurde drei Konige oder Konigreiche zu Gr ten, er wurde ben Hochsten laftern und seine heilige gen, hinrichten und zerstoren; auch wurde er sich um Zeit und Gesetze zu andern, die Frommen wurden eine Zeit, etliche Zeit und eine halbe Zeit in seines sent, dann aber werde das Reich Gottes mit groß und Triumph diesen Widerwartigen gang zu Grund und dann ewig dauern.

3ch. Bon bem allem haben wir schon an Robei in Frankreich ein Borspiel gesehen, und es läßt fi bings so an, als wenn es auch bald zum hauptspiel wurde. In Frankreich hat man die Zeit geand ber dortige Ralender ausweißt, und ich menne, b auch die Gesetz geandert hat?

Er. Das alles ift wahr! — Allein es ift noch die fache nicht, sondern wie du recht gesagt haft, nur e fpiel. Alles, was jest geschieht, find nur Borbere

Frankreich gab immer ben Con au, und war in ben Doben, in ben febbnen Biffenschaften und in der Ueppigkeit Mezeit ber vorderste, alle andere Reiche und Lander ahmten ihm dann nach, und so geht's anch jegt.

3ch. Das ift leider allzugewiß! - Aber Lieber! fen fo gitig, und belehre mich weiter!

Er. Chriftus felbft gibt in feinen letten Reben nur Binte, bag furg vor feiner letten Untunft gum Gericht eine fo trubfelige Beit fepn murbe, ale noch nie gewesen mare, fo lang bie Belt ftebt; feine Apoftel aber verfundigen auch, burd welche Beranlaffung fie entfteben murbe, nemlich burch einen allgemeinen Abfall von der driftlis den Religion, und bann burch ben Denfchen ber Gunde, 2 Theffal. 2. Daß diefer Menich ber Gunde Daniels fleines Sorn fene, ift aus der gangen Befchreis bung bes Apostele flar. Sobannes bestimmt ben Charafter biefes Teufelmenfchen gang genau, wenn er fagt: Dieser Biderdrift oder Antichrist werde daran erkannt, def er Christum und feinen Bater verläugne; siehet bieß ift alfo nun bas unzweifelbare Dertzeichen, woran man mit Gewißheit ertennen tann, bag ber Anfang ber Jammers zeit vor der Thur ift: benn bas gange Abnigreich Frantreich, die wenigen Gemeuen und Auserwählten ausgenoms men, bat icon gefetmäßig die driftliche Religion abgeschafft, Gott und Chriftum verläugnet; Deutschland ift auf dem nemlichen Bege, und alle Reiche und Lander der Chris ftenbeit folgen fleißig nach. Der Anfang ift also gewiß da, nur muß man nun nicht rechnen und bestimmen wollen, was bon Jahr gu Jahr geschehen werbe? - Bengel hat zwar ben Anfang ziemlich getroffen, allein es ift boch immer febr viel gewagt, wenn er vermuthet, im Jahr 1806 werde der Rampf recht angeben, und bie 1836 mabren - wenn bas nun nicht eintrifft, fo wird ber Spotter fpotten, ber Leichte finnige wird ficher, und ber Schwache geargert: Wenn's aber auch eintrifft, fo ift es boch bem Billen Gottes nicht gemäß, Sage, Beiten und Stunden voraus zu bestimmen. Bengel war gewiß einer ber frommften und gelehrteften Mauner,

forieb auch mit vieler Behutsamkeit und Bescheitenheit, allein' in diesem Punkt hat er unstreitig gefehlt; aber noch weit' ärger fehlen nun seine Unhanger, indem ste seine Bermuthunsen fur Gewißheit ausgeben, und also die Shre des Geiftes der Weissaung, und mit ihm der Religion, aufe Spiel seben.

3ch. Das alles erfenne ich im Licht ber Bahrheit, und es ift nothig, daß man warnt, fo fehr man tann; um dieß aber beffer zu tonnen, fo fage mir doch nun auch noch, ehre wurdiger Bater! was man aus ber Offenbarung Johannis auf unfere Zeiten anwenden tann?

Sehr gerne! daß diefes mertwarbige, erhabene und außerft bilberreiche Buch eine Beiffagung enthalte, beren Erfullung mit bem Untergang bes jubifchen Staats in ber Berftbrung Jerufalems anfängt, und mit ber letten Butunft Chrifti endigt, icheint gewiß zu fenn. Die Sauptfache bes fteht nun erftlich barinnen, baß man fich bie grei Dachte' wohl bekannt mache, beren Rampf um bie allgemeine Berrs fcaft ber gangen Menfcheit ber eigentliche Gegenftanb bies fer Beiffagung ift; nemlich Chriftus und ber Satan: ber erfte wird unter bem Bilbe des Lamms mit fieben Sors nern und fieben Augen, und ber Unbere unter bem Bilb eis nes ichredlichen Drachen vorgestellt. Beibe Bilber haben ihren Grund in der heiligen Schrift: bas Ofterlamm mar bas Saframent ber Erlbfung bes Bolts Afraels aus ber egyptischen Dienstbarkeit, baber wird ber bodmirdige Erlbe fer bes Menfchengeschlechts auch unter bem Bild eines fur bie Menfchen geschlachteten Ofterlamms vorgestellt, und weil bie Berführung ber erften Menfchen jum Ungehorfam gegen Gott unter bem Bild einer Schlange ober burch eine Schlange gefcab, fo tragt auch ber Sauptverführer felbft mit Recht ben Charafter einer großen geflugelten Schlange, ober eines Diefer Drache hatte gur Beit bes Beibenthums Dracben. Die Berrichaft; benn er murbe nach ber ausbrudlichen Behauptung ber Bibel in ben Gbgen faft von ber gangen Menschheit, soweit ber Gogendienft ging, das Bolt Ifrael ausgenommen, angebetet; fobald aber bie driftliche Religion

bertidend murbe, welches Off... 30 b. 12 B. 7. und ferner . burch ben Streit und Sien bes Erzengels Dichael gegen, ben Drachen porgeftellt wird, fo mard ber Drache aus bem. himmel geftarat, bas ift: feine Unbetung ober Bergotterung borte auf. Best bedient er fich aber anderer Mittel: benn ba er unn auf der Erben und nicht mehr im himmel ift, fo braucht er die Menschen ju seinem 3weck und bringt fie bas. bin, baß fie eine Monarchie errichten, Die gang feinem Beifte gemaß und alfo fein eigenes Abuigreich ift; benn ber Geift. bes Drachen ift Gigenmacht, Unabbangigteit von Gott, polltommene Eigenliebe, Socmuth, Ringen nach ber allgemeinen Beltherrichaft, wenn, auch alles barüber zu Trummern geben follte und ber alletftrengfte Defpotismus, mit einem Bort Die Icheit. Diese menschliche Mongroie, in welcher ber Drache. aber ber mabre und eigentliche Regent und Ronig ift, wird ferner im breigehnten Ravitel unter einem ichrecklichen Thier mit fieben Sauptern und geben Sornern, bas aus bem Meer au fiteigt, vorgestellt. Mus ber gangen Befchreis bung fieht man mobl bag bieß Thier mit bem vierten, wels des Daniel auch aus bem Meer aufsteigen fab, und meldes bas fleine Sorn hatte, nabe verwandt ift. Daniels Thier ift bas romifche Reich, und biefes, welches Jos bannes fabe, ift im rbmifchen Reich: benn es fellt bas Reich bes Drachen in diefer Mongropie vor; an ben geben Sornern erkennt man bas romifche Reich, und an ben fieben Bauptern bas Reich bes Draden. Das Befen Diefes Reichs besteht nun eigentlich barinnen, baß fich ber Beift bes Drachen in die Religion einschleicht, ein Priefterthum einführt, und dann biefem Priefterthum bie Volitik einfibft, nach ber Universalberrichaft über die gange Mensche beit zu trachten; daß nun diefes Thier bas romifche Pabfts thum ift, insofern es nach jener allgemeinen Berrichaft ftrebt. bas fann nicht geläugnet werben.

3ch. Eigentlich muß man alfo bas Streben nach ber Berrichaft über bie Menichen als bas Rennzeis chen bes Drachenreichs ansehen! —

- · Er. Allerbings! Doch muß auch noch bie Berrichaft Aber bas Gemiffen der Menfchen damit verbunden werden; benn hierinnen besteht eigentlich die Bauptfache bes Reichs der Kinfterniß: ber Drace will auch angebes tet fenn. Unter dem Beidenthum gefcab diefe Drachens Anbetung in den Goben, und im Pabftthum durch taufens berlei Aberglauben. Run merte aber mobi! lieber Freund! Die Berrichaft Diefes Thiers aus bem Deer foll 42 Dos nate mabren, und gegen bas Ende biefer Beit foll bieß nems liche Thier noch einmal aus dem Abgrund auffteigen, frebe Off. Job. 11, B. 7, und Rap. 17, B. 8. Dieg Mufs fteigen auf bem Abgrund bedeutet nichts anders, als baß fic bas Thier nun mit allen Rraften ber Sollen ausruften, bie Larve und Seuchelmaste ber Religion ablegen, und gang pom Drachengeift beseelt, ben letten Sauptfampf mit Chrifto und feinem Reich beginnen wirb. Bem wir nun bedenten, baf bie Dacht bes Thiers ans bem Deer feit ber Refors mation immer abgenommen, und jest taum mehr ben Schein einer Monardie hat, fo lagt fich icon baraus ichließen, bag bas Aufsteigen bes Thiers ans bem Abgrund nicht fern mehr fenn tonne.
  - Ich. Das ift gewiß! und es wird noch gewiffer, wenn man nun noch bagu nimmt, was wir in unsern Tasaen erleben.
  - Er. So ifts! und es ist merkwardig, daß gerade um die Zeit in diesem Jahrhundert, wo das Pabsthum den todts lichen Stoß betam, auch die neue falsche Auftlarung begann, deren Stifter im Grunde Boltaire und Rouffean gewesen sind; benn eben diese neue Auftlarung ift der herrschende Geist des Drachen, der Geruch des Thiers aus dem Abgrund, und wenn man ein Ding schon riecht, so ist es nicht weit mehr entfernt.
  - 3ch. Gibts wohl einen unumstößlichern Beweis, daß Diese neue faliche Auftlarung der Geift des Drachen und bes Thiers aus dem Abgrund ift?
  - Er. Es gibt fogar feinen leichtern merte nur wohl auf folgende Gage: Bift bu nicht mit vollfommener Gewiß-

beit aberzeugt, das die menschliche Bernunft Leine Renntuiffe' mit auf die Welt bringt, sondern bas fie fie alle nach und nach erlangen muffe?

3ch. Davon bin ich fo gewiß überzeugt, als daß zweis mal zwei vier ift.

Er. Welches find aber nun die Quellen, aus denen ber Menfch nach und nach alle feine Renntniffe fchopft?

3ch. Unftreitig aus ber außeren erschaffenen Natur und aus ber beiligen Schrift.

Er. Warum aber aus ber beiligen Schrift? - ift bein bie außere Natur nicht Erkenntnigquelle genug?

3ch. Wenn ber Menich nicht gefallen mare, fo mare ihm bie Offenbarung Gottes in ber Natur hinlanglich gemes fen; nach bem Fall aber war eine hohere Erkenntniffquelle nothig.

Er. Gang richtig! Daß der Menich gefallen ift, das beweißt bas ungeheure fittliche Berberben, bas allenthalben, someit Menfchen mohnen, herrschend ift. Run geigt wohl bie Natur, mas ber Menfch fenn tonnte und fenn mußte, wenn er bas merden foll, mogu er bestimmt ift; abet fie gibt teine Rrafte bagu, weil fie fie nicht hat, indem ihre Rrafte gum Bbfen ftarter find, ale bie gum Guten; Dieß haben auch noch alle Bolter erkannt; auch die blindeften Sei= ben glaubten bas fittliche Berberben bes menschlichen Ges folechts, glaubten an gottliche Offenbarungen, glaubten, baß fie fic durch Opfer mit der ergurnten Gottheit verfohnen muße ten, und glaubten an Seligfeit und Berdammniß nach dies sem Leben. Go fabelhaft und mangelhaft das alles nun and immer mar, fo mar es boch ein Mittel, Ruhe und Orde nung zu erhalten, auch gemiffermaßen tugendhaft zu werden. Aber nun ftelle man fich einmal ein großes Bolt vor, bas in allen Runften und Wiffenschaften, in aller mbglichen Uepe pigleit und Practliebe, in Laftern aller Urt, und mit einem Bort im außerften Grad bes fittlichen Berberbens aufs Sochfte gestiegen ift. — Diefes Bolt nimmt zum Grundfat an, daß feine menschliche Ratur zwar unvollfommen und eingeschrantt, aber boch auf bem rechten Weg gu ihrer Befilmmung sep, baß man nur auf diesem Wege fortgeben und alle positive Religion verwerfen und als Aberglauben versachten muffe, und daß seine Bernunft die Quelle aller Ersteuntniß in sich selbst habe, folglich keiner gottlichen Ofsenbarung weiter bedurfe. Noch mehr! Dieses Bolk fordert, nun auch diejeuigen Menschentechte, die nur volktommen sitts lichen Besen zukommen, nemlich Freiheit und Gleiche heit! Freiheit, wo Jeder alle Kräfte ausbietet, um nur seine unermestliche, unendliche und unersättliche sinnliche Luste zu befriedigen, und wenn auch alles darübet zu Ardmmern geben sollte; und Gleichheit, wo Jeder, des Schifte, der Regent seyn will!

Ich. Es ift mahr — wenn man dieß alles ansammens nimmt, und 'es dann im Licht der Wahrheit bettachtet, so tommt das entsetliche Bild heraus, das noch je in der Eins bildungstraft eines Menschen entstanden ist — ein wahres Thier aus dem Abgrund! — herrschaft aller sinnlichen Liste, und Erschlaffung aller Krafte zur Tugend, und nun auch noch ganzliche Abschaffung alles dessen, was jeue herrschaft gügeln und Krafte zum Guten geben tonnte; und dieß alles so gar durch Staatsverfassung und Gesetzebung aufs hochste begünstigt — wenn das nicht das Gegenbild des Sollenreichs — voer das Reich des Drachen auf Erden selbst ift, so gibts teines.

Er. Gewiß! Aber nun nimm auch noch ben grimmigen Daß gegen Chriftum und seine Religion bazu, mit welchem diejenigen burchteufelt sind, die es in dieser falschen Auftlarung aufs Sochste gebracht haben, und verbinde damit die Berfolgung auch der frommsten und tugendhaftesten Andanger der driftlichen Religion, so ist vollends der Charafter des Thiers aus dem Abgrund unverkennbar, und dahin führt die so serlärung der Bibel, nicht mit der Religion, so bald die Erklärung der Bibel, nicht mit der Bernunft aus Bibel, sondern aus Bernunftquellen geschehen soll. So bald der Fall Adams und die Gottheit Christi wegvernünstelt sind, so bald halt den Lauf des menschlichen Geistes bis zum

vollftändigen naturalismus feine Gewalt mehr auf, weim er fic anders felbft überlaffen bleibt.

Ich. Daß dieser Suy Wahrheit sey, das hat die Ersfahrung gezeigt; benn wo fing vor vierzig Jahren die Aufordiarung an? wo ist sie jest? und wo sie bald seyn werde, das zeigen die Bordersten im Lauf. Aber, ehrwürdiger Baterligib mir doch nun auch noch einen Aufschluß über das andere: Thier, von dem Off. Joh. 13, B. 11 — 18. geredet, und das gewöhnlich der falsche Prophet genannt wird.

Er. Dieß Thier steigt nicht aus dem Meer auf, wie das-Erste, auch nicht aus dem Abgrund, wie das Letzte, sondernaus der Erde, es ist also ein menschliches, ein gar driftliches Thier, das sogar etwas Lammsartiges an sich hat, indessen verrath es seine Sprache: denn es spricht wie der Orache. Da aberhaupt die Thiere hier eine ganze Macht und nicht: eine einzelne Person bedeuten, so muß auch dieses Erd-Unsgehauer so verstanden werden. Wenn wir nun genau prüsen, worin eigentlich die Wirtsamteit desselben bestehe, so sinden wir, daß es durch Lehren dem Haupt-Thier Anhanger ober Ange, wodurch die Orachen-Monarchie unterstützt, und immer mehr und mehr vergrößert wird. Kanust du nun errathen, wer dieß Thier während der Regierung des Meer-Ungeheuers gewesen ist?

Ich. En! Ich sollte benten, biejenige geiftliche Macht, wodurch fich eben bas Pabstthum als Universals Monarchie nhielt — bie geiftlichen Orden, und vorzüglich ber Jesuitismus — auf diesen paffen, wie mich deucht, alle Bilber und Eigenschaften, die hier biesem Thier beigelegt werden.

Er. Du haft recht! — Aber biefer falsche Prophet bauert boch fort, auch mahrend bem Auffteigen des Thiers aus dem Abgrund: benn er wird endlich mit demfelben in den feurigen Echwefel-Pfuhl geworfen, f. Off. Joh. 19, B. 20. und der Jesuiterorden ist doch aufgehoben?

3 ch. Berzeihe mir ! Der Orden ift aufgehoben, aber er

hat nur bie Uniform veranbert, bas Thier - bas il liche Thier bauert fort.

Er. Go ift's! Der falfche Prophet arbeitete bem ! and bem Meer in die Sande! ba mußte es also die Ron Geiftliche Monarchie unterftugen; jest aber gilt es brum, Thier aus dem Abgrund den Thron zu grunden. Eh verstedte es fich hinter bie driftliche Religion, gab vor Denichen gu Chrifto gu betehren, im Grund aber ma 3med, bem romifden Sof Unterthanen gu merben, un Religion felbft betummerte es fich wenig; jest aber, ba Thier aus dem Abgrund Chrifto und feiner Religion bffer ben Rrieg ankundigen will, jest wirft auch ber falche Pre gu biefem 3med. Der Jafobinismus in Frantreit bort eine feiner thatigsten Unstalten, und ber all'gemt große Bund ber Aufflarung, von dem auch die Satobi Mitglieder find, ift mohl zuverläßig ber faliche Prophet, noch immer die namlichen Maschinen braucht, und nach namlichen Grundfagen handelt, als ehmals ber Jesuitien folglich immer bas nämliche Thier mit ber Lamms : Larve ber Drachenstimme ift.

3ch. Der große Aufflarunge = Bund wird bir geme abel nehmen, bag bu ihn zu einem apocalyptischen E und zu einem falschen Propheten machft.

Er. Die neueren Schriften dieses Bundes sagen ebe schreckliche Dinge von der driftlichen Religion. — Ich dafür, da die Wahrheit zu sagen, — auch dann — w man fie am wenigsten horen mag. Genug! Selbsterrsch wollen in Unabhängigkeit von Gott ist der Chara des Drachen, der alten Schlange; daß der allgemein walt Revolutionsgeist den nämlichen Charakter außere, darank ja kein vernünftiger Mensch zweiseln, und also auch eber wenig daran, daß dieser nämliche Revolutionsgeist, der unch, die Witterung des Thiers sep, das jest beginnt dem Abgrund auszusteigen und also nicht fern mehr seyn ka so wie schon eins seiner Horner in Frankreich hervorgu Da nun der falsche Prophet eine Macht ist, die durch ilehrung dem Thier Anhänger wirdt und seine Monar

grundet, fo tann ja nichts flarer feyn, als daß der große Aufflarunge:Bund biefer falfche Prophet, bas Thier aus ber Erden fey.

3ch. Mir buntt auch, bas alles fep unwidersprechlich. Aber nun fage mir boch auch noch, ift denn bas fleine Sorn, welches Daniel fabe, Dan. 7. B. 8. bas Thier aus dem Meer, oder bas Thier aus dem Abgrund?

Er. Das tann man nicht gewiß miffen; fo viel aber weiß man, bag bas fleine horn einen Ronig, ober ein Ronigreich bedeutet, meldes die Zeindschaft gegen Chriftum und fein Reich aufe Sochfte treiben wird; da nun dieß boch ber Rall bei bem Thier aus bem Meer nicht ift, indem ber rbmifche Sof noch immer die Berehrung Chrifti unterftutte, fo muß das fleine Sorn wohl noch zufunftig fenn, und bas Thier aus dem Abgrund bedeuten. Um allerwahrscheinlichften aber ift, daß das Thier aus dem Abgrund ein Ronigreich vorftellt, und baß bas fleine horn ber lette Ronig beffelben fenn mird, ber bann ber eigentliche Menich ber Gunben, ober ber mabre Untidrift ift, von-bem ber Apostel Daulus 2. Thefe falonicher 2. fo deutlich geweiffagt bat; mit diefem wird bann Die Berrichaft bes Drachen und feiner Thiere ein Ende nebmen. bas Ronigreich Chrifti bingegen anfangen, und emig wahren. Selig ift ber und beilig, ber diefen großen und ichredlichen: Rampf ritterlich burchtampft.

Sch. Ja mohl! wenn's ber felige Bengel getroffen bat, so ift die Zeit nicht weit mehr. Du weißt, daß er fagt, die Borbereitung werde gegen das Ende diefes Jahrhunderts ansfangen, der Streit des Thiers gegen das Reich Christi aber mit 1806 beginnen, und 1836 geendigt werden.

Er. Bengel fagt bas alles eben nicht mit Gewißheit, sondern er gibt es nur fur eine fehr mahrscheinliche Bermuthung aus, und es scheint fast, als wenn diese Bermuthung eintreffen sollte; indeffen ift es viel kluger und dem Christen geziemender, wenn man bei dem Allgemeinen stehen bleibt. Jest ift's ges nug, ju wiffen, daß das Thier aus dem Abgrund am Rommen, und der falsche Prophet am Wirken ist; der Christ kennt den Charakter beider Thiere genug, um fich vor ihnen haten gu

bat nur die Uniform veraubert; bas Thier - bas nams liche Thier bauert fort.

FEr. Go ist's! Der falfche Prophet arbeitete bem Thier and bem Deer in die Sande! Da mußte es also die Romische Geiftliche Monarchie unterftugen; jest aber gilt es brum, bem Thieraus bem Abgrund den Thron gu grunden. Chmals verftedte es fich hinter bie driftliche Religion, gab vor, die Menichen gu Chrifto gu betehren, im Grund aber war ber 3med, bem romifden Sof Unterthanen zu werben, um die Religion felbst bekummerte es fich wenig; jest aber, ba das Thier aus dem Abgrund Chrifto und feiner Religion bffentlich . ben Rrieg ankundigen will, jest wirft auch der falche Prophet 34 biefem 3wed. Der Jafobinismus in Frantreich ift bort eine feiner thatigften Unftalten, und ber allgemeine große Bund ber Aufflarung, von dem auch die Jakobiner Mitglieder find, ift mohl zuverläßig der faliche Prophet, der noch immer bie namlichen Daschinen braucht, und nach ben namlichen Grundfagen bandelt, als ehmals der Jesuitismus, folglich immer bas namliche Thier mit ber Lamme : Larve und ber Drachenftimme ift.

3ch. Der große Aufflarungs : Bund wird bir gewaltig abel nehmen, bag bu ihn zu einem apocalpptischen Thier und zu einem falichen Propheten macht.

Er. Die neueren Schriften dieses Bundes sagen eben so schredliche Dinge von der christlichen Religion. — Ich bin dafür, da die Wahrheit zu sagen, — auch dann — wann man sie am wenigsten horen mag. Genug! Selbsteherrschens wollen in Unabhängigkeit von Gott ist der Charakter des Drachen, der alten Schlange; daß der allgemein waltende Revolutionsgeist den namlichen Charakter außere, daran kaun ja kein vernünftiger Mensch zweiseln, und also auch eben so wenig daran, daß dieser namliche Revolutionsgeist, der Geruch, die Witterung des Thiers sep, das jest beginnt aus dem Abgrund auszusteigen und also nicht fern mehr seyn kann, so wie schon eins seiner Hörner in Frankreich hervorguckt. Da nun der falsche Prophet eine Macht ist, die durch Beslehrung dem Thier Anhänger wirdt und seine Monarchie

benn freilich stehen und die wichtigken Borfalle noch bevor; indeffen wenn man ben ganzen Sinn ber Beiffagung Daniels, Christi und seiner Apostel, und besonders des Johannes zusammen nimmt und mit einander vergleicht, so ift am geswisesten, daß die Apotalypse von der Zerstbrung Jerus salems aufängt und mit der Gründung des herrlichen Reichs Christi endigt. Daß aber auch in den Beiffagungen der Offenbarungen, die schon erfüllet sind, noch viele Duntelheit herricht, das tommt baher, weil vieles in der Geschichte nicht besannt genug ift, und man die Paupts-Erfallungs-Gegenstände nun nicht mehr weiß; es ist aber auch gleichgultig; wenn wir immer das Gegenwärtige benugen tonnen, und das hat der wahre Christ immer gekount, so wird der Iwed erreicht.

3ch. Darf ich bich bitten, mir noch eine kurze Ueberficht ber Auwendung ber Apokalppse auf die Geschichte des neuen Bundes mitzutheilen? — damit ich auch die Leser des grauen Mannes badurch unterrichten tonne?

D ja, gerne! Die fieben Gemeinden, an welche Johannes zuerft Briefe fdreiben mußte, halt Bengel nicht für prophetifc, allein es ift bod mahricheinlich, baß fie es find, und viele große erleuchtete Manner haben fie auch von jeber bafur gehalten; befonbere barum, weil es mehrere bes tractliche Gemeinden gab, die ber Offenbarung vielleicht wurdiger gemefen maren, als verschiedene von ben fieben; allein Chriftus mablt biefe barum, weil fie gerade auf die fieben Saupt = Buftanbe ber Rirche Gottes im neuen Bunbe paffen, und ordnet fie bann auch fo, baß bie fieben vortrefflichen Briefe fo aufeinander folgen, wie fie auch in ber Geschichte aufefnander gefolgt find : Denn ber Brief an Ephe fus paft genau auf die Chriften im erften Jahrhundert; ber an Smprma auf die Glaubigen unter ben beibnischen Berfolgungen; ber an Pergamon auf bie Beiten vor Conftantins Befehrung; ber an Thyatira auf bie Frommen, von Conftantin an bis auf Pabft Gregor ben fiebenten; ber an Garben auf bie Chriften unter bem Dabstthum bis an bie Reformation: ber an Philadelphia auf die Andermablten von ber Reformation an, bis in bie Mitte diefes Jahrhunderte; und ber

an Laobicea auf die driftliche Rirde von ber Mitten biefes Jahrhunderts an, bis ans Ende. Diefe fieben Sendichreiben find baber Briefe, bie Chriftus fur jeden Buftand ber Rirchen bes neuen Bundes bem Johannes in Die Reber Dictirte; ben Brief an ben Engel ber Gemeinde zu Laobicea bat Chriftus alfo an uns geschrieben, wohl bem, ber fich ibn recht zu Dut macht! - Diefe fieben Briefe find bemnach eine ichbne allgemeine Ginleitung in die gange Offenbarung. Mun will ich dir auch noch die übrigen Sauptpuntte fagen : -Die feche er ften Siegel geben auf den Sturg und gall des beidnischen romifden Reichs, und auf die wichtigen Borfalle, Die auch in Unfehung ber Juden und Chriften damit verbunden Das große Gericht bes fechsten Siegels bedeutet waren. eben bas Gericht über bas Beidenthum. Das fiebente Siegel . begreift nun alles in fich, mas von Conftantinbem Großen, ober von der weltlichen herrschaft des Chriftenthums au, bis ans Ende der Welt geschehen wird; Diese Geschichte wird in fieben Posaunen eingetheilt, von benen die erften feche ver-Schiedene Gerichte über bie bamals fcon außerft entartete Chriftenheit vorstellen, und den Lauf Diefer Gerichte bis ans Ende des griechischen Raiserthums bedeuten; Die fiebente Dofaune aber ift fur une am allerwichtigften : benn fie enthalt Die Geschichte - nicht irgend einer weltlichen Monarchie wie bie feche Erften - fondern die Geschichte des großen Rampfs amifchen dem Lamm und bem Drachen; baber fangt fie auch mit der Berrichaft der driftlichen Religion, oder mit dem Umfturg bes Beibenthums an, und endigt fich mit bem Gieg über bas Thier aus bem Abgrund und über ben falichen Propheten. Gben megen diefer Bichtigfeit macht auch die Offenbarung am 10ten Rapitel einen Abfag: benn bier ift bas Ende ber Borftellungen, die fich auf die eigentlich weltliche romifche Monarchie beziehen, und beginnt nun mit ben erhabenen Bilbern, Die auf jenen großen Rampf Beziehung haben. Buerft fundigt ein majeftatifcher Berold, ein Engel, ben von nun an fortbauernben Rampf an, und ichmort, baß es weiter bin, namlich nach ber fiebenten Pofaune, teine fernere Beitlaufe mehr geben foll, fonbern mit biefer Pofanne

foll des gange Plan Gottes, so wie er durch vie Gröpheten verben verkändigt worden, vollig ansgescher Beistagung auf wir der große Seber Iohanne durch den Genuß eines Buch du des zubereitet, dessen Inhalt der Apostel vom 12ten Kapitel au bis zu Ende der Offenbarung sieht und besteitet, und der wie geget, die Geschichte des Kampse und Siegs des Kanntis gegen den Drachen und seine Thiere anthätt. Etwas Merk wirdiges muß ich doch hier erinnern: Kap. 10, B. 3. 4. sieht: Es hatten siehen Donner geredet, und Johannes hätte es schreiben wollen, allein es sep ihm vers doten worden, mit dem Bedeuten, er solle das, was die siehen Donner geredet hätten — versiegeln — dem ihre Rede war zu deutlich. Nun kann man aber nichts

berfiegeln, was nicht vorber geschrieben worden, folglich sollte es Johaunes in eine verborgene verblumte Rede eine fleiden, die ihm dann auch in die Feder diffirt worden, und vermuthlich basjenige betrifft, was im 11ten Rapitel steht: benn das Deffen des Tempels und das Geheimnist der zween Zeugen ift wahrlich so versiegelt, daß es wohl erft das Lamm entsiegeln muß, ehe es verstanden werden kann: und nun geht erft im 12ten Rapitel die Weisfagung der Geschichte des großen Rampfs an, und fährt ununterbrochen fort bis ans Ende; was unn davon für die gegenwärtige Zeit nüglich

Ich. Ich banke bir fur beinen so wichtigen Unterricht, besonders war mir beine Bemerkung von den sieben Donners Reben merkwürdig; ich konnte auch sonft nie begreifen, wie der Inhalt des 11ten Kapitels, der sich nach dem 2ten Bers, wie es das Ansehen hat, auf den Anfang, nach dem 3ten auf den Fortgang, und nach dem 7ten auf das Ende des großen Kampfs bezieht, dahin kame? Das muß nun freilich der ents siegeln, der anch die sieben Siegel erbrochen hat.

Er. Eriunere dich hiebei, was Daniel 12. B. 49 und 54.

ift, bas habe ich bir icon gefagt.

bom Berfiegeln bis auf die lette Zeit fteht! Aber ber Bolls mond glangt ichon hoch am unbewollten himmel, und er Cetning's fammt. Scheiften. VII. Band.

Sefchafte brangen mich.

Sch. Siebst dugauch Bater! Die Storche find boch noch nicht fort, wie ich Anfangs glaubte, beibe find wieder auf ihrem Refte.

5. Er. Ce wird nicht lange mehr mabren! Die langen Rachte und die Ralte werden sie schon forttreiben. Lebe mohl! Bald feben wir und wieder.

.. Ich. Je eber je lieber! benn in unfern Zeiten hat man beinen Umgang und beine Belehrung nothig.

## Drittes Stück

lind alle, bie es horeten, behielten es in threm Dergen, und fagten: Was wird benn aus dem Rindlein werben? — und die Dand bes herrn war mit ihm. Luc. 1, B. 66.

Wer fich von Dir fast willig führen, und ftets auf Deine Winte mertt, Der wird bei jedem Schritte fouren, Wie machtig ihn die Gnade ftartt. Er wird geschidt ju großen Dingen, Wenn nur fein Glaube machtig ift, Du läffest alles wohl gelingen, Well du felbft in ihm wietsam rift.

## Liebe deutsche Landsleute!

Deutt nur an! Da hat fich boch wieder ein Leichentrager unterftanden, auf ben grauen Mann mit Roth ju werfen.

Er ift nun zwar über bas alles hinaus: Denn fogar ein Adnig muß fiche gefallen laffen, wenn ihn eine Fliege auf Die Rafe flicht; aber viele rechtschaffene Leute haben fich boch darüber geärgert, und wollen haben, ich foll folden unftatthaften Recenfenten derb die Wahrheit fagen; allein ba bin ich nun nicht ihrer Meinung: benn, lieben Bruber und Freunde! wozu wirds nugen? - Man fagt zwar, man muffe fic doch vertheidigen, weil fonft bas Publikum glauben tonne, man wiffe nichts gu antworten: Allein bas ift nur in zweifelhaften gallen wahr, aber in meinem Fall gar nicht, denn der ift nicht meifelhaft. 3d fuche ein Chrift genau nach dem Sinne Chrifti und feiner Apostel zu werden, alle meine Schriften zeugen. daßes mahr ift, und ich hoffe auch, daß diejenigen, die Ges ligenheit haben, meinem Bandel zu prufen und zu beobach. ten, jenem Zeugniß nicht widersprechen werden. Go lebe. lo handle, fo fcreibe und fo fterbe ich, und wenn auch das ganze heer Beligls gegen mich aufstunde — schlimmer

konnen fle mirs boch nicht machen, als sie es meinem herrn und Borganger gemacht haben. Dieser vertheidigte sich aber nicht mehr, als Er sahe, daß sein Bertheidigen nicht mehr helsen wurde, und da ich nun überzeugt bin, daß dieß auch bei mir der Fall ist, so wirke und walle ich meinen Weg uns gehindert fort, ohne mich im geringsten ans Kothwersen, oder ans Schimpsen und Spotten zu kehren. Es geht den Schnen der neuen Aufklärung gerade so, wie ehemals den Schnen des papstlichen Roms: Stolz und Interesse, Luxus und Kopfverwirrung hinderte sie, die einfache Wahrheit zu erkennen und anzunehmen, was soll man sich da nun mit ihnen herumzanken? — Wems drum zu thun ist, der prüse meine Schriften nach jenen Rezensionen, und dann urtheile er!!!

Ich bin meiner Sache so gewiß, daß ich sie freudig, mit meinem Blut versiegeln kann: jeder Rezensent, der mich mißhandelt, greise in sein Herz, und frage sich, ob ers auch konne? Und gesetz, ich irrte, so ruse ich allen gesunden Mensschenverstand in der Welt auf, meine Schriften gegen die vom andern Ertrem, z. B. die grauen Ungeheuer, poslitische Thierkreise, die Behemothe, Schildwaschen, u. dgl. zu halten, und zu urtheilen, welches System unter beiden, der Tugend der bürgerlichen Gesellschaft, der biffentlichen und innern Ruhe, und überhaupt der allgemeisnen Menschenbestimmung am zuträglichsten sen? — und dann provocire ich blos auf das nämliche Recht der Duldung, das meine Gegner so unangetastet genießen, und nun Puncstum hinter alle Eritiken und Anticritiken, wir wollen nun erwas Nühlichers und Angenehmers vor die hand nehmen.

Für jest will ich euch einmal einige Briefe mittheilen, die mir der graue Mann geschrieben hat; er ist jest besons bere sehr thatig unter den Juden. Denkt! die alten Weiss sagungen werden bald in Erfüllung gehen; denn in allen vier Welttheilen ist eine große Regung und Bewegung unter den Juden, sie neigen sich zu Christo, und es werden erustliche Anstalten gemacht, nach dem gelobten Lande zu ziehen; ich darf davon nicht alles sagen, was ich weiß, es wird sich aber in wenigen Jahren von selbst zeigen. Man

follte freilich benten, baß boch bergleichen Borfalle ber Bis bel Credit verschaffen mußten, weil fie in berfelben über britts halbtaufend Jahre vorher verfündigt wurden; allein das hilft alles nichts, ba heißtes dann: Ja bas trifft so zu! — Leider! Leider; bei ihnen selbst wirds auch so zutreffen, aber dann ifts zu spat.

Davon ichreibt mir nun eben ber grane Mann nichts, sons bern von ihm erfahre ich die Sachen bann erft, wann fie reif find, und bann sollt ihr fie auch erfahren. hier folgt nun sein erfter Brief.

## Lieber Freund!

Man macht Frieden, und Europa mag feinem Gott berge lich banken, daß nun einmal bem ichrecklichen Blutvergießen gewehrt wird; aber es ift mir, als wenn ber Würgengel noch immer ba ftunde, und mit glubendem Geficht, bluttriefendem Schwerdt, und pormarts geftrecter Lange fort ftrebte, und rief: Bas Friebe? mas gebet bich ber Friebe an? benn beiner Rutter Jefabel Burerei und Bans berei wird immer großer. - Bei folden Gefinnus gen, wie man fie burch die gange Chriftenheit berrichend finbet, ift feine Rube mehr mbglich. Fraufreich ift bas Rufter, bas Ibeal ber Gludfeligfeit, nach welchem bie falice Auftlarung ftrebt; Frantreich bat auf bem name lichen Beg, den alle Bolter der Chriftenheit wandeln, den Borfprung, und alle diefe Bolfer werden auch im Befents lich en bas namliche Biel erringen, obgleich die Berfaffungen und Bolfscharactere in Nebenfachen ju mancher Abweichung von feiner Conftitution Anlag geben merben. Diefe Beifs fegung, wogu es feiner gottlichen Gingebung, fondern nur tines gefunden Menschenverstandes bedarf, wird fo gewiß efullt werben, als auf fcmile beiße Sommertage Gewits ter, ober lang anhaltende Beftwinde, wenigstens in Teutfche land, Regen folgen, wenn nicht ein anderer Geift und ans bere Gefinnungen unter ben Abltern herrschend werden. Aber mars benn fo etwas ichrectliches, wenn uns grants reichs Schidfal bevorstunde - befonders wenn es nicht

burch folde gewaltsame Mittel, sonbern auf gelinderm Bege erreicht murbe? Uch, Gott bemabre jedes Bolt fur Frankreichs Schidfal und Berfaffung, fie mag erreicht werben fo gelind fie will! Ueber bas fann leicht bewiesen werben, bag biefe Berfaffung in feinem monarchichen Staate, ohne Strome Bluts an vergießen, ju Stande gebracht werden tann. Urtheile felbft, ob es gut in einem Lande fenn, ober werden tonne, wo man eine Freiheit bulbet, wie biejenige ift, bie ba ges buldet wird, wo man noch um die Mitte biefes Jahrhunderts ben Johann Calas unfdulbigerweise binrichtete, weil er ein Protestant mar. Un biefem Ort ift jest die Erlaubniß, bffentlich Gott ju bienen, febr eingeschrantt, aber Gott bffentlich ju laftern, bas fteht jedem frei. - Da gibt es feine Berfammlung, fein Raffeebaus, fein Birthebaus, worin fich nicht Leute finden, bie taglich gotteslafterliche Lehren vortragen. - Den Bubbrern macht biefe Lehre große Freude, fie find froh zu erfahren, daß es nach dem Tode tein Leben mehr gabe, und bas Bergnugen leuchtet ihnen aus ben Mugen, wenn man ihnen verfichert, baß ihr ganges Wefen nach bem Tobe im Grabe verfaulen und fich Ungeziefer und Rrauter von ihnen nabren murben. Sie liebtofen ben Mann, ber fle lebrt, was fie boch eigentlich felbft nicht glauben, baß nichts in ber Belt bbfe fen, aber boch mabrent bem, baß er Diefes lehrt, feine Tafchen forgfältig vermahrt. Go werden bann bie armen Leute aufgeflart, fie geben muthig nach Baus und aben nun ihre Auftlarung aus : Dun belehren fie ihre Beiber und Rinber, baf es fein Leben nach bem Tobe, folge Ho auch weber Strafe noch Belohnung gebe; bag man alles thun durfe, was man nur ungeftraft thun tonne; daß bas Gewiffen ein lappisches Rindermarchen, eine Folge ber albernen Erziehung fen, und fo gefdieht es bann, baß bie ehrs fame gamilie einmuthig ihr Beftes thut, auf Roften bes Nachbarn fich zu bereichern.

Solche Caffee und Wirthshauser, wo folche Teufeleien gelehrt werden, find mahre Zeughauser der Gottesverlaugnung; Da holen dann die Gegner der bffentlichen Rube und Sichers beit ihre Waffen, um fic bas bffentliche und Brivatvermagen

ihres Baterlandes jugueignen, und bas Blut bes Rechtschaffenen wie der Bosemichter, wie Wassen zu vergießen. Denke nun, lieber Freund: mas aus einem Lande werden muß, wo solche entsetliche Grundsäge bffentlich gebuldet, und sogar gelehret werden durfen! Da bort mein Amt und meine Bestimmung gang auf. Darum schleiche ich auch mir bei Nacht und Dunkel heimlich umher, um die wenigen Golde zu starten, zu troften, und auf viele Leibest vorzubereiten.

Unter ben Protestanten geht es nicht viel beffer ber: Denn als wer zwei Rabren im Elfaß ber bffentliche Gottetbieuf wieber erlaubt murbe, fo wurden and in lutherifden Dociere mehrere: unfindierte Leute au Bredigern angenommen, und bie vorigen Prediger, bie manchmal alte Manner waren werben mit Frau und Rindern fortgeschielt; bief geldah aue blod bedwegen, weil jene unfindierte Leute wohlfeiler bienen wollten. Go gings einem alten Brebiger. ber 42 Jahr lang jabrlich fur 500 Gulben tuf eines Dorfpfarre nes Ranben batte : mehrere neiche ABauem ball ibm fculbia die ren, bezahlten ibn mit Alfignaten, betragen ibnifo aufs foanb lichfte, und jagten ibn bann font. An mehrmen widern Dor ferm haben fie ihre neuer Geiftlichen mut auf ein: Habt fant naufethet, fo mie man etwa ben Bub noben Sichmeinistelle jn miethen pflegt; gefällt er bann bicht, To gibt man ibin feinen Abichieb. Du tannft benten, lieber Stillimaumie ed balums Lebramt und bie fo nothige Seclenfehrung und Mione-aus fleht! Daber tommte benn, baff menige Bunglieine -mehr die Theologie ftubieren, und anftatt bag ehmalde in Stipenbium gu: Strasburg 24 jum Brebigtams urgann merben, find jeht noch 2 barinnen; auffer benen, bie im Stivendium maren, ftubierten fonft gewöhnlich noch zweimatel biel junge Leute Die Gottesgelehrtheit auf baffger Univerfiedt, aber jest faft tein Ginziger, und wer noch etwa barinomis terrichtet wird, ber bort nichts andere als Grundfabe ber neuen Aufflarung. Diefer große Mangel an rechtichaffenen Lebrem wird febr betrübte Kolgen haben. Selig find die Redlichen; Die ppransgegangen find, und biefen Stammer nicht erlebt baben ! ist Bem ammabie: emphrenbe Bermeffenhoit unb Gotteborts

Immeilen ftatuirt auch wohl ber herr, ber gerechte Richter ein Erempel, beren zwei befonders mertwardig find, und bie ich beswegen auch bier auführen will:

Den 4ten August 1796 Mittage gwischen 11 und 12 Uhr entfund in bem : 22 mpelgarbifden ein erfchredliches Senrumetter mit ftarfem Donnern, Betterleuchten und Dlate regen. Auf einem Relb, unr eine Biertelftunde von ber Stadt, funden 900 frangbfifche Goldaten in einem Lager. Richt weit bavon waren 5 von ihnen auf einem Ader, bie einem Bauern Frucht ichneiben halfen. Als nun bas um geftumme Better ausbrach, fo fluchteten biefe 5 Golbaten mit bem Bauern unter einen in ber Rabe ftebenben Baum, alimo fe bald aufingen, wider Gott ju fluchen und gu laftern, baß er einen fo unnothigen Larmen machte, und bie Leute auf eine fo grobe Urt in ihrer Arbeit fibrte. Der Frechfte unter ihnen, ber feine Flinte bei fich hatte, ftredte fie gegen ben himmel ale wollte er losschießen : Salt! fprach er; ich will bem Bettermacher eine Angel in den Ropf jagen! -End Abichen fur Diefem Grauel entfernt fich ber Bauer von ibnen; taum aber war er gebn Schritte weit vom Baum, fo fiel ein Betterftrahl auf die funf Duriche, und foling vier von ihnen piblich todt, ber funfte lebte gwar noch, aber fo elend, baf man an feinem Auftommen zweifelte. 216 fie ban den Mundarsten besichtiget wurden, so fand man bei

einem bas Gehirm an ben Baum gefcmettert, bei einem ans bern war bas herz in vier Stude geriffen, und bei bem brite ten war ein Louisb'og aus dem Bentel weggefommen, fo baß man nicht weiß, was ber Blig aus ihr gemacht hat.

Dieß war nun gwar ein febr naturliches, aber boch mit Blams menschrift fprechenbes Gottes-Urtheil über diese Gunder.

In Schmaben mishandelte ein franzbfifcher Goldat ein Erneifis, im Angenblid drauf traf ihn eine Kanonentugel und er ftarb eines erbarmlichen Todes.

Daf es in Zentichland Menfchen gibt, bie auf gutem Bege zu einem folchen Berfall find, bas ift leider eine bes fante Sache; aber auch bier zeigt fich zuweilen bas Raches fdwerbt bes Mumachtigen gur Warnung fur ben fichern Cane ber. - In einer gewiffen Reichftabs in Schwaben lebte ein Beinwirth, ber feine Schente jur Rirche ber Chriftus-Berlaugnung machte; er predigte taglich bie Naturreligion und richtete badurch in fcmachen Gemuthern große Berwirrungen an. Er behauptete ohne Schen, baß bie Franwien bas rechte Licht in die Welt brachten, und die Menfche beit endlich einmal von der Finfternif erlosten : es fep wahe ter Unfinn ju glauben, baß es einen Gott gabe, ber einen Cohn und einen Geift habe; immer fprach er Lafterungen and. Ale nun die Frangofen in Tubingen einruckten, fo feste er: Er waniche baß fo viele tommen mbchten, als Pfühle in ben Weinbergen ftunden! Er freute fich bochlich und rief: Run tommen meine Eribfer! Dabei lachte und pottete er Jebermann aus, ber fich angftigte. Run feine Elbser famen; ben Abften Julius 1796 ging er in Die Bow fabt ju feinem Bruber, um ibn gegen Plunberung gu fchuten. benn er glaubte, die Arangosen wurden Respekt fur ibn basbin, und wenn er nur rufe: ich bin euer Bruber, p sep alles ficher. Run trant er fich fur Frende einen Manfc, und hielt bann bes Abends mit noch andern Burgern Bache bei feinem Bruber; endlich tamen feche Frangofen und fuchten in bas Sans an bringen : jest bielt er eine Anrede an fie, und da fie ihn nicht boren wollten, fo tam es jun Wartwechfel, Die Frangofen ichoffen, und feiner wurde

aus; biefer Stand ift auch gewbhulich unter allen ber unverdorbenfte: Die vornehmern Stande ichwelgen im Luxus und in ber Ueppigfeit, und die Geringern, Die nichts in ber Belt befiten, find wie eine ungeftumme See, die jeder Bind in Strom und Mellen bringen tann. Der Burger . und Bauerns fand bleibt baber auch am langften in feiner Ordnung, wenn es in ben anbern Standen icon lange brunter und bruber ges gangen ift. Unter ben Burgern und Bauern findet man baber auch die mehreften und beften Chriften, und fo lang biefe Menfchenflaffe in einem Lande noch in ihrer Ordnung bleibt, fo lange ftebt die Nation, aller Revolutionen ungeachtet, noch in ihrer Reftigfeit. Dieß ift ein Bint fur die Dbrigkeiten, aus bem fie feben tonnen, was fie ju thun haben. Da ift auch mein Ader, auf bem ich fde, pflanze, ernte und Mehren lefe. Laß bir bas auch gefagt fenn, lieber Freund! ba tannft bu in allen Zweigen beines Berufs am fruchtbarften wirten. 36 bin 2c."

So weit ber erfte Brief bes grauen Mannes.

Dieses Sendschreiben meines ehrwurdigen Freundes las ich lethin in einer kleinen Gesellschaft vor, in welcher sich ein Ausgeklarter nach der Mode befand; ich will euch doch das Gesprach hier mittheilen.

Er. Das ift boch gerade ein Brief, als wenn er im Ausfang biefes Jahrhunderts von einem Pietiften gefdrieben mare.

3ch. Gerad fo! und ich glaube, daß ber wahre Chrift in allen Jahrhunderten, feit Chrifti himmelfahrt, fo murde gesichrieben haben.

Er. Das tonnte mohl fenn, aber ber mahre Chrift ift auch fett allen biefen Jahrhunderten im Irrthum gewesen.

Ich. Das ift nun eben bet Punkt, auf den es hier ans tommt; indeffen war ber wahre Chrift bei allem bem, was Sie Irrthum beißen, immer fromm und tugendhaft, und die Aufgeklarten aller Zeiten lernten immerdar, wußten nichts gewiß, fanden die Wahrheit nie, und waren nicht selten sehr ungefittete und lafterhafte Menschen.

Er. Das ift nun fo ihre ewige Lever; aber wieder auf ben Brief ju tommen: Bermuthlich wollen Sie ihn in Ihrer

Bernunfts : Hanswurstereien, ber Prozesston zur Ehre bes bichften Wesens und bergleichen, boch Nichts von dem allen biesem Bolk, die merkwürdigen Zeitpunkte der Religion seiner Bater, hat aus dem Gestchtspunkt rücken konnen. In dem gegenwärtigen Jahr, wo man uns nicht mehr im Namen des hichsten Wesens verbietet, Gott anzubeten, und wo es doch wenigstens erlaubt ist, den Neußerungen seiner religiösen Gessühle freien Lauf zu lassen, ist das erhabene Oftersest dem Ehristen das Fest von ganz Paris. Auf allen Angesichtern glänzen Züge der Freude und der Feierlichkeit; die saubersten Kleidungen sind aus dem kostdarsten Vorrath ausgesucht worden, und die Verstücken Plünderungen und Verfolgungen aller Art, die sowohl die Gemeinden als ihre Geistlichen ausgestanden haben, hätte erwarten können.

Bas wird benn nun, mitten in biefem erstaunlichen 3ns sammenfluß von Menschen, aus den Rirchen des Camus und des Gregorie, diesen Tempeln der Vernunft: — Lieber himmel! Diese schonften Rirchen in Paris, zu deren Bus eigung man sich so geschickt zu benehmen wußte, locken keinen Menschen herbei! diese erhabenen weitlauftigen Gebande sind in ihrer erbarmlichen Bibge den egyptischen Piramiden ahnlich, wo einige stille Schatten in der furchtbaren Ginsamkeit der Graber herumirren.

Der Ungläckliche ift ein Freund ber Religion, weil er in ihr nur wahren Troft sindet, so sagte der berühmte Rifole in seinen unsterblichen Bersuchen über die Sittenlehre. Wenn dem so ift, so gibts viele Ungläckliche in Paris, denn die ganze verstoffene Woche, und vorzäglich gestern am ersten Oftertag, waren die Kirchen so voll, daß man an etlichen Orten, vor den Kirchthuren, bis in die Gassen hinein, die Burger auf den Knieen fand. Die andächtigen und frommen Mienen aller dieser Glaubigen erbauten die Vorübergehenden. Man war nie so religibs, als seitdem die Hebertiften der Keligion den Krieg angefündiger haben.

Der Gewerbemann, Burger und Bauer ift ber eigentliche Staateburger. Diefe Bolfetlaffe macht eigentlich bie Ration

aus; biefer Stand ift que gewbhalich unter allen bet dorbenfte: Die vornehmern Stande ichwelgen im Lun in ber lleppigkeit, und bie Geringern, bie nichts in bi befigen, find wie eine ungeftumme See, bie jeder & Strom und Bellen bringen tann. Der Burger . und & fand bleibt baber auch am langften in feiner Ordnung, es in ben andern Standen icon lange brunter und bra gangen ift. Unter ben Burgern und Banern findet ma and die mehreften und beften Chriften, und fo lan Menidentlaffe in einem Lande noch in ihrer Ordnung fo lange fteht die Nation, aller Revolutionen ungeachtel in ihrer Reftigfeit. Dieß ift ein Bint fur die Obrig aus bem fie feben tonnen, was fie gu thun haben. auch mein Ader, auf bem ich fde, pflange, ernte und! lefe. Lag bir bas auch gefagt fenn, lieber Freund! ba bu in allen 3meigen beines Berufs am fruchtbarften t 36 bin 2c."

Go weit ber erfte Brief bes grauen Mannes.

Diefes Senbichreiben meines ehrmurdigen Freundes I letthin in einer kleinen Gefellichaft vor, in welcher fi Aufgeklarter nach ber Mobe befand; ich will euch boi Gefprach hier mittheilen.

Er. Das ift boch gerade ein Brief, als wenn er in fang biefes Sahrhunderts von einem Pietiften geschrieben 3ch. Gerad fo! und ich glaube, daß der wahre Challen Jahrhunderten, seit Christi himmelfahrt, so wurtschrieben haben.

Er. Das tonnte mohl fenn, aber der mahre Chrift if fett allen biefen Jahrhunderten im Grrthum gewefen.

Ich. Das ift nun eben bet Puntt, auf ben es bie tommt; indeffen war ber wahre Chrift bei allem bem, Sie Irrthum heißen, immer fromm und tugendhaft, m Aufgeklarten aller Zeiten lernten immerdar, wußten 1 gewiß, fanden die Wahrheit nie, und waren nicht selter ungesittete und lasterhafte Menschen.

Er. Das ist nun so ihre ewige Lever; aber wieder Den Brief ju kommen: Bermuthlich wollen Sie ihn in 2

Bollofdrift, ber graue Mann betitelt, bruden laffen !
3ch, Allerbinge!

Er. Schämen Sie fich benn nicht, fo altfrautifche, lappifche, und mitunter ben Aberglauben unterftugende Sachen unferm beutigen aufgeklarten Publifum vor die Angen gu bringen?

3d. Saben Sie boch die Gute, mir die altfrantischen, lappischen und aberglaubischen Sachen in diesem Briefe ju zeigen!

Er. Das mag ich leicht. — Ift es benn nicht läppisch, immer so über Frankreich zu pinseln und zu winseln? — Beiß benn bein grauer Mann nicht, baß alles, was beffer werben soll, erst schlimm werben muß? — so ists ja in ber Raur gegründet. Wartet nur einmal bas Ende ab, so werbet, ür seben, was noch aus Krankreich wirb.

36. Run fo baben auch bie Propheten ebemal aber bas Bolt Ifrael gepinselt und gewinselt; fie und mein Freund Ernft Uriel murden von einem Geifte ber Gottes : und Mens fcenliebe getrieben; fie und Er wußten fo gut wie wir, baß endlich alles jum Beften ber Denscheit geleitet wird; fie und Er wußten und wiffen eben fo gewiß, daß bas alles, leiber ! in der grundverdorbenen fittlichen Natur gegrundet ift, aber then diese grundverdorbene Natur beklagen und beweinen fie: fie bedauern und beklagen ben Jammet allen — alle das Mens fenblut, bas fo gang naturlich, ftromweife fliegen muß; wenn alles am Ende gut geben foll, und bas nennen Sie nun Dinfeln und Binfeln - ein Beweis unter Taufenden. daß Sie Berren Aufgeklarten nach der Mode fich wenig um Die fittliche Berdorbenheit der Menfchen befummern. fabren Sie nur fort, das Lappifche und Altfrantifche und Abere glaubifche bes Briefs zu rezenfiren.

Er. Schmedt bas benn nicht nach herrschlucht ber Geiffe lichteit, wenn ba ber graue Mann über bie Freiheit jammert, bie in Frankreich endlich einmal zu ben Menschen von bene himmel berabgestiegen ist? — ists benn nicht gut, wenn ein jeber benten und glauben tann was er will? — und tann en bas, wenn er bem Gewissensywang und ber Führung eines von ber Obrigfeit angestellten Geistlichen unterwerfen ift?

Die Beispiele, bie ber graue Mann vom Jan ha Toulouse und von den Caffeehausern bort anfahrt, be weiter nichts, als daß bort die Menschen unn laut sagen fre ehemals nur benten durften — daß also die Sache des immer noch die namliche, und nicht schlimmer geworde und was endlich die Beispiele von den Obrfern im Greifft, so beweißt das, daß solche Leute ihre Freiheit nicht gehörig zu brauchen wissen, und sie also noch misbran nach und nach aber verliert sich der Misbrauch von and alles kommt alsbann, durch Ersahrung belehrt und Schaden gewißigt, in die gehörige Gleiße; rasonnirt miber graue Mann nicht altfränkisch und dumm?

3ch. Lieber! fagen Sie mir boch : Ifte gleichgultig, man nur denken und glauben barf, mas man will, oder man auch zugleich frei und bffentlich fagen barf, mas benft und glaubt? - Sier urtheilen Gie nur einmal partheiifch? - Gie werden wohl nichts dagegen haben, der graue Mann und ich benten und glauben, aber fo er es in einem Brief idreibt, und wenn iche in meiner 2 forift druden laffe, nicht mahr, bann ifte eine gang au Sache? - Alfo, wenne leute gibt, welche Dinge benter Mauben, die allen guten Sitten, der bffentlichen Rube bem Bohl der menschlichen Gefellschaft gefährlich find, Riemand weiß es, fo ifte eben fo gut, ale dachten fie es t fo bald fie es aber offentlich fagen, fo greift das Uebel fic, wie der Rrebs, und wird bald fur ein ganges Bol Urfache feines Berberbens. Ift nun die Berrichaft ber C lichen, ober bie Religions : Polizei, welche folche Sache reben und zu schreiben verbeut, nicht nothwendig? - Di Ihr hochaufgeflarte Berren benn, bag man reben und for und fagen darf, mas man will? Reineswegs! Gure Bå Rezensionen bezeugen bas gerade Gegentheil.

Er. Ich will barüber mit Ihnen nicht bisputiren, hilft boch zu nichts, benn Sie überzeugen mich so wenig, ich Sie überzeuge; nur bas will ich noch anführen: Seift benn nicht ben Aberglauben unterfingen, wenn man bas ! belehrt: Die funf Franzosen im Mompelgarbischen seven t

negen gem Gemitter,enfolgan morben at weil Er ben Berrn ber Ratur gelaftert hatten; bet Weinwirth in Schwaben feb defin egen von ben Frangofen erichoffen worden, weil er fein Chrift and wantbilich gefinnet mar; und ben Goldgten babe begmegen eine Ranonentugel getroffen, weil er ein Erneiffe gelaftert habe. Sint Sie nicht burch alle Gefete ber Raturfunde und bes netfrichen Gange bet Dinge aberzeugt, baß bit fütf Frangofen unter bem Baum murben erschlagen worben fenn, wenn fie auch recht gute Chriften gewesen waren, und anfatt ihrer leichtfinnigen Reben gu Gott gebetet batten ? -Ja! muffen Sie nicht gur Chre ber Babrheit gefteben, baß ber Beinwitth nicht begwegen von ben Frangolen erfcoffen wurde, - weil er tein Chrift mar und ihre Grundfage hatte, fondern weil er fich gegen fie fperrte, und fo viel an Daul batte; und endlich, wie manchen rechtschaffenen Dann und wie manchen bofen Buben haben Ranonenfugel getroffen, ohne baß fie ein Crucifir mighandelt hatten? Ift bas benn nicht and altfrantisch, abergläubisch und lappisch?

Ich. Da konnt' ich Ihnen wohl eben so antworten, wie ehemals Christus den Aufgeklarten seiner Zeit: Ihr irret und wist weder die Schrift, noch die Araft Gottes; deraus läßt sich eben die unendliche gottliche Weisheit etzkennen, daß sie die Natur so eingerichtet hat, daß sie zur Bezlohnung und Belehrung der Guten und zur Bestrafung der Bbsen dient. Ich ditte Sie nur zu beherzigen, ob der Fall gleich sen, wenn der Wetterstrahl im Mompelgardischen sunf somme Männer, oder sunf Bbsewichter getroffen hatte? Die Ersten waren dadurch belohnt und die Letzten gestraft worden; das ist doch sonneuklar! Jedem dienen die Vorfalle in der Ratur, je nachdem er sie bedarf, wenn er sie anders nur gehörig in benügen weiß, und dazu zeigt ihm die Religion und die Bibel den Weg.

Wir sprachen noch mehr mit einander über diese Sache, der es half nichts, und wird nichts helfen, wer nicht boren will, der muß dann endlich fühlen.

haupt Gott wohlgefällig betrugen, fo murben fie mit ber Beit alle die Renntuiffe erlangen, die ihnen nutlich feven.

Dierauf folgt nun Die britte Dauptpflicht einer driftlis den Rinderaucht: eine Bflicht, beren Ausabung ber einzige mahre Sund aller Gottfeligfeit und alles Ebriftentbums ift, namlich bie Ertenntnif bes grundlofen Berberbens in Bei jeber Gelegenheit muß man ber menschlichen Natur. ben Rindern zeigen, was fie batten thun follen, aber nicht gethan haben: fundigen fie wirklich, fo muß man ihnen bas Abidenliche ber Gunde und Die Schredlichteit ber Strafe, Die man damit verdient, liebreich, aber ernftlich vor Augen ftellen, und haben fie eine gute Sandlung begangen, fo bile ligt man fie, gonnt ihnen ihre Rreude barüber, aber gugleich Beigt man ihnen auch jede Unvolltommenheit an einer folchen That, und wie viel noch eigenes Gute ubrig bleibt, wenn man alles abzieht, mas Gott burch Beit und Umftande und burch feine Borfebung bagu beigetragen hat. Durch Beobachs tung diefer Regel bewahrt man die Rinder fur aller Unmafs fung, folglich auch fur dem icadlichften aller icabliden Dinge, fur der Gigenliebe, und führt fie jugleich allmählig ins Thal ber Demuth, wo es einem immer fo mohl ift; porzäglich aber wird auch die junge Seele auf biefem Bege gur tiefen Ues bergengung von der Rothwendigfeit der Erlbfung burd Chris ftum, jum herglichen Gebet und Theilnahme an biefer Ers Ibjung, und fo immer weiter geführt.

Biertens muß bann auch endlich Beisheit und Behuts samkeit bei der hauslichen Andacht und ihren Uebungen bes obachtet werden, damit man nicht mehr Schaden als Nugen badurch stiften mbge. Ehr iftus empfiehlt das Beten im verschoffenen Rammerlein; Er verbeut das viele Worte machen, u. s. w. Ueberhaupt ist es eine schne und lebliche Ordnung, wenn der Hausvater Morgens und Abends, und sonst zu schicklichen Zeiten, eine erbauliche Uebung vornimmt, aber da sie nicht noth wend ig zum Christenthum, und nirgends in der Bibel befohlen ist, so muß man ja keinen seiner Sausgenossen, nicht einmal seine eigenen Kinder, dazu zwins Ben, oder auch nur bereden: Denn ehe und bevor Jemand

ngen Gebete anhoren, und wenn etwa bem Ginen ober bem abern ein Spaß einfiel, fo baß er lachte, ober wenn fie mit nander plauderten, ober foust nicht aufmertfam maren, fo urden fie geftraft; bes Sonntage mußten fie bes Bormittags i bie Rirche, und bes Nachmittage ju Saus eine lange redigt, und noch bagu einige Rapitel in ber Bibel lefen nd Lieder fingen belfen; mahrend der Beit (pielten ihre tameraden auf der Strafe, und lebten herrlich und in Rreuden. Die Rolge von dem allen war naturlicher Beife teine andere, ile baß fich erftlich Berdruß an allem, was nur von Gott ind Chrifto geredet und gelefen murbe, in ihren Geelen feft ette; fure zweite murden ihnen alle Lehren der Religion fo befannt und fo gelaufig, die herrlichften und herzerhebenoften Bahrheiten fo gewohnlich, daß fie nichts mehr dabei dachten and empfanden; und fure britte, ba bas alles ihre Eltern nun allmablig mertten, und fie barüber taglich mit Betrubuiß ausganften und ihnen lange Ermahnungen vorpredigten, Die Schnit aber gang auf die angeborne Erbfunde ichoben, und gar nicht baran bachten, baß fie eigentlich fould an all bem Uebel maren, fo entstand nun auch aus diefer Urfache ein Saf in ben jungen Gemuthern gegen Gott und Chriftum, gegen alles, mas gur Religion gebort, und gegen ihre eigene Eltern. Dieß außerten fie gegen einander, fo oft fie allein maren; fie berfluchten und vermunschten die Sausandachten, und febnten fich aus ihrer Eltern Saus weg in die Freiheit, bamit fie doch auch einmal der Freuden biefer Belt genießen mochten; fonnten fie zu Beiten binter ihre Eltern ber irgend eine Luftbarteit mits machen, fo mar bas Bergnugen um fo viel großer, weil es fo felten an fie tam, und ba fie ichredlich geftraft murben, wenns ihre Eltern erfuhren, fo wendeten fie allen ihren Bers fand an, um es ju laugnen, daß bie Eltern ihre Ausfage fur mahr halten mußten; baher murden' fie beide bald ausges lernte Lugner, und auch eben fo bald die allergeschickteften Sendler: Denn um ihre Eltern recht ficher gu machen, bamit fie ihnen nicht fo genau Ucht geben mochten, fingen fie auch bald an, fich fromm und bei dem Gebet andachtig zu ftellen, und ba fie fanden, bag bas half, fo gingen fie in ber Ber-Stilling's fammtl. Schriften. VII. Band.

ich hier tein Wort fagen: Denn wir find nun alle barinnen einig, baß biefes allein vor Gott teinen Werth habe; fone bern hier ift biefe Rebe von wirklich betehrten und erweckten Seelen, und ihren hauslichen Andachtsübungen.

Wenn fich ber Bille bes Menfchen grundlich gu Gott in Chrifto gewendet, und man fich unwiderruflich entschloffen bat, Ihm bis in ben Tod getreu zu bleiben, fo fpurt man bei bem Lefen bes Bortes Gottes, bei bem Beten, und berg gleichen erbaulichen Uebungen in feinem Innerften etwas Angenehmes und Erquidendes, man findet fich geftartt und beruhigt. Diese Empfindungen find an fich gut und nutlich; fo bald man aber nur blos um biefer Empfindungen willen jene Uebungen vornimmt, fo gehte gerade, als wenn man blos um bes guten Gefcmade willen ift und trinft, und alfo immer effen und trinten will. Die immermabrende Bachfamteit auf alle Gedanten, Borte und Berte, und bie unaufhorliche Aufmerksamkeit auf Gott und bas unablagige Unhangen an Ihm, welches bas innere unaufhorliche Gebet ift, mit einem Worte, ber Banbel in ber Gegenwart Gottes, bieß macht die einzige mabre Uebung bes Chris ften aus.

Da man aber gar oft burch bie Berftreuung in Geschaften und burch die außere Berufewirksamteit in jenem innern Ges bet und Bandel in ber Gegenwart Gottes geftort mird, und man alfo Rraft und Salbung verliert, fo ift alebann eine folde finnliche Starfung zur Gintehr und Sammlung burch Lefen, Beten oder Singen nuglich und fehr zu empfehlen. Aber eben biefe gewiß richtige Bemerkung zeigt boch auch augens fceinlich, daß ber noch unbefehrte Menfc von biefem Gins febr = und Sammlungemittel gang und gar feinen Gebrauch machen tonne, fondern daß es ibm, befonders wenn es zu oft tommt, bald jum Edel werden muffe; badurch wird bann feine mahre Befehrung mehr gehindert als geforbert; ober es entfteht auch wohl fein Edel bei folden Denfchen, als lein da feine grundliche Bergensanderung vorhergegangen ift, fo bleiben fie bei diefen Uebungen fteben, und machen bernach bas Befen der Religion baraus.

So bald der Mensch die driftliche Religion abgelegt hat, und ein Deift, oder gar Atheist geworden ift, so tennt er kein erhadners und liebenswurdigers Wesen mehr, als sich selbst, sein eignes Ich: Denn der Gott des Deisten ist ein Phantom, ein bloßes Vernunftwesen, das sich nie realisirt hat, und nie realisiren kann, folglich keinen Eindruck aufs herz macht: der Atheist aber hat gar keinen Gott; beide kennen also keine andere vernunftige Wesen als den Menschen; daß nun jeder in dem Fall sich selbst über alles liebe und seinen Leidenschaften alles ausopferte, ist sehr naturlich.

Jest tritt nun die frangofifche Revolution ein, diefes Probiers feuer fo mancher Seelen wirfte auch auf die beiden Bruber, fie wurden revolutionssuchtig, liefen von ihrem braven herrn fort, gingen nach Frantreich, spielten ihre Rolle, und wurden unter Robespierre guillotinirt.

Jest tragt nun der Bater den ichweren Rummer, feine beiden Sohne feven nicht um Chrifti, fondern um ihrer Ganden willen bingerichtet worden, und er zweifelt an ihrer Geligfeit; er vertrauert feine alten Tage, und tann fich nicht mehr gufrieden geben. 3d ergablte ibm Die Geschichte einer fehr frommen Tochter, Die auch über die Seligfeit ihres verftorbenen Baters befummert war, und die erften Bochen nach dem Tode beffelben Tag und Nacht zu Gott um feine Seligkeit flebte; biefe lag einsmals des Abends in ihrem Bette, weinte und foluchate, und betete um die Gewißheit, daß ihr Bater felig fen; indem borte fie eine gang unbefannte Stimme in ihrette' Bimmer, das ihr fauft jufprach und fagte: Elifabeth, wenn bn ein Rind hatteft, bas fich gegen bich oft und vielfaltig vergangen hatte, und es flehte fo ju dir um Bergebung, wie bein Bater um Bergebung jum herrn gefleht hat, murdeft bu ibm verzeihen? murdeft bu es zu Gnaden annehmen? -Areudig rief die Beterin: D ja! ja! - Nun denn, fuhr die Stimme fort, wenn auch ein Beib ihres Rindes vergaße; fo vergift boch ber herr berer nicht, die mit Ernft gu Ihm beten. Tief beruhigt und mit innigstem Dant gegen Gott, folief bie fromme Beterin ein, und mar von ber Beit an volltommen zufrieben.

. .]

hievon machte ich nun bei bem alten betrübten Bat brauch, indem ich ihm fagte, feine Sohne hatten la Gefängniß schmachten muffen, und gewiß während baur Religion ihre Zuflucht genommen; er sollte also zur liebe Gottes bas Zutrauen haben, daß Er ihnen gewiß gnadig gewesen senn, wenn sie Ihn nur ernstlich barn gerufen und zum Berdienst Christi ihre Zuflucht gem hatten. Dieß beruhigte den bedauernswurdigen Man theil, aber boch nicht vollig.

Bei dieser Gelegenheit, lieber Freund! will in nun eine Belehrung geben, die du im grauen Mann Lefern mittheilen kannft, weil fehr viele fromme und dri Eltern und hausleute darinnen fehlen, daß sie ihre fi nugliche Sausandacht und Erbauung nicht so einrichten sie sollten, und also oft mehr dadurch schaden als nug

Die erfte Sanptpflicht eines driftlichen Sausvaters if er einen driftlichen frommen und erbaulichen Wandel, mehr thue, ale vom Chriftenthum rede. - D biefer | ift außerft wichtig! - Rur unbekehrte Menfchen, po folche, denen die Religion noch nicht theuer und wert worden, und das ift fast bei allen Rindern der Kall, fu Gefprache von der Religion, Beten, Singen und Refer fonders menns zu oft fommt, ermudend und verdrußlich; lagt fic nun feinesweges mit Gewalt andern, und we thun will, der macht nur Uebel arger. Wenn aber die A an ihren Eltern nichts als edle Sandlung, nichts als ubung der Religion Jefu bemerken, und bann nicht mit walt gu Uebungen gezwungen werben, wozu fie noch . porbereitet find, fo befommen fie nach und nach Luft, folde portreffliche Menfchen zu werden, wenigstens wird i die Religion nicht verhaßt; denn fie feben, wie liebenswi fie ift. Wenn man der Lehre Christi folgt Matth. 5, v. und fein Licht in Werken und nicht in Worten leuchten' fo tann auch der argite Chriftusfeind einem folchen feinen fall und feine Sochachtung nicht verfagen. Sierin febler mehreften fromme und erwedte Seelen, fie reden und fcmi ju viel vom Chriftenthum, unter der Laufdung, fie bi ed ju beffern, ba boch gar oft geheime Reigungen gu ber Grund ift; o bas Beifpiel bes mahrhaft driftlichen le lehrt uns beffer weit mehr, als bas viele Predigen hwagen! Das konnten die Pharifaer auch, und es ift hr leichte Sache, die bald gelernt ift.

zweite Sauptpflicht driftlicher Eltern befteht barin, bei ihren Rinbern ja nicht bamit aufangen muffen, pf mit Religionsmabrheiten, burch Lefen, Beten und i, und noch bagu oft mit 3mang und Gewalt, angufondern bas Berg muß zuerft fur bie Religion ges i merben - bat man biefen 3med erreicht, fo ift nichts dwer in ber Ergiebung. Dieß ift die Methode ber ergemeine, und zwar nicht bloß bei ber Rinderzucht, auch bei ihren Diffions = Unftalten. Aber wie gewinnt inn das Berg ber Rinder fur Chriftum? - Untw. b, baß man bei Gelegenheit, wenn fie nicht verbrieflich, beiter find, Beifpiele von der überfcwenglichen Liebe ilandes ju ben Menfchen ergablt, und ihnen bann re ben Begriff recht lebhaft beigubringen fucht, baß Chriftus alleine berjenige fen, von bem wir bereinft igfeit zu erwarten hatten : Borguglich aber macht nichts indrud auf das Berg eines Rindes, als wenn man recht lebhaft und umftandlich ergablt, mas Chriftus litten und ausgestanden habe, um und fundige Denfchen en, und wenn Er bas Alles nicht gelitten batte, mas us uns armen Menichen hatte werben muffen; bringt ergleichen bei Gelegenheit und gur rechten Beit ben t bei, fo erreicht man allmablig feine Abficht gewiß, riftus wird den Rindern aledann bas liebenemurbigfte bas fie fennen; Diefe Liebe wird fie bann weiter fubren, un fie treulich genahrt wird, auch bereinft bei ihrem in Die gefährliche Belt fur bem Berberben bemahren. braucht man ihnen feinesweges bas Gebeimnig ber ig ju erflaren; wer fann bas aber auch? - fonbern ie Rinder vorwißig fragen, fo antwortet man ihnen, ie einmal ihren volligen Berftand batten, und fich überbamit ber außere Anftand gleich zeige, daß man fich auf teine Weise auszeichnen und tein Auffeben machen wolle.

Diezu gehort noch furs zweite die Gewohnheit, fich ges wiffer Borte und Ausbrude ju bedienen, woran man fogleich ertennen tann, bag einer ein Dietift ift; jum Beifpiel: Benn man anftatt des Worts - Gott - lieber ber herr fagt; an und fur fich felbft ift bas nun mohl einerlei, allein fo bald man fich vor andern baburch auszeichnet, fo wird man edels haft, und ein folder ehrmurdiger Name wird bann verlaftert. Im Anfange der Stiftung der Brudergemeine bedienten fich ibre Glieder ber Ausbrude - ber Beiland - und bas Lamm fo haufig, bag beibe an fich biblifche und fehr bedeutende Benennungen fo auftoßig murden, daß man fie taum ohne Biberwillen mehr boren fonnte, und man erfannte an Diefem Schiboleth alfofort den herrnhuter. Die erschredlich Darüber geläftert worben, bas ift befannt, und boch hatte man alle biefe Lafterungen verhuten tonnen, wenn man alle Namen Chrifti, fo wie es in ber gangen Chriftenheit gewöhnlich ift, Sieher gehort auch bie Ge= abmechfelnd gebraucht batte. wohnheit, bei allen Gelegenheiten und an allen Orten in Borten Bu zeigen, daß man ein mabrer Chrift und Dietift fenn will. Da taufcht man fich felbst so leicht, man habe die Absicht gu erbauen, ob es fen Schuldigfeit, ben nachften zu ermahnen, und mas bergleichen Feigenblatter mehr find; allein fehr oft ftedt ein gebeimes unvermerktes Wohlgefallen an fich felbft Dahinter, aber es ift doch immer ein ungeitiger Gifer fur die Sache Gottes. Die Welt weiß febr gut, daß man leichter driftlich reden ale driftlich leben fann, weun fie nun einen jeden Mugenblick vom Chriftenthum fcmagen bort, fo entfteht alsofort ber Berdacht der Beuchelei: barum, lieben Bruder, laßt uns burch ein beiliges, frommes und wohlthatiges Leben geigen, daß wir Chriften find, bagegen fann tein Deufch ein Bort mudfen: nur bann, wenn man Rechenschaft von uns fordert, wenn man Untwort von und erwartet, wenn man Bott, Chriftum und feine Religion gegen und laftert, bann rede man, oder wenn bas nicht augeht, fo entferne man fic ploglich aus der Gesellschaft; bei allen übrigen undriftlichen Freude an der Religion hat, sind ihm solche Uebungen lästig und machen ihm endlich die gauze Religion verhaßt. Besons ders aber muffen auch solche Uebungen nie lange dauern, und wirklich erhaulich und berzerhebend seyn: ein paar Berse aus der Bibel; ein kurzes aber herzliches Gebet, und ein schoner Vers aus einem Lied, und das alles wohl gewählt, Zeit und Umstans den anpassend, ist genug. Uebrigens aber wirkt ein erbaulischer und untadelhafter Wandel, eine liebreiche und treffende Erimerung zur rechten Zeit, und eine nicht zu strenge Zurücks haltung von allen, besonders an sich nicht sündlichen Lusts barkeiten, weit mehr, als alle Hausaudachten. Die geiste liche Freiheit erfordert, daß Niemaud, nicht einmal ein Kind, und vielleicht dieses am wenigsten, zu irgend einer Religionss haltung gezwungen werde.

So weit Ernst Uriels von Often beim zweiter Brief. Ihr lieben Freunde alle! bie ihr so vielen und so großen Berth auf Lesen, Beten und Singen legt, laßt euch hier duch den grauen Maun sagen und belehren, er hat gewiß wieht. Ich bezeuge vor dem Angesichte Gottes, daß ich allen hauslichen Andachtsübungen und Erbauungsstunden gewiß ihren wahren Werth nicht verkleinern will, — aber mau muß ihn doch gewiß auch nicht größer machen als er ist. Wer diese Uebungen nicht für nothig halt, er mag nun Kind im Hause, oder sonst Hausgenosse sen, dem lasse man sicht: Und wem sie verdrießlich sind, den zwinge man nicht: Denn bei einem solchen mussen Iheil an einer Uebung wehnen kann.

Last uns nur einmal unbefangen einen Blid, einen unpartheiischen, durch das himmlische Licht erheiterten Blid in die wohlgemeinten Sausandachten und Erbauungsstunden, ihre Ursachen und Zwede thun, so wird der Geist der Wahre heit unserm Geist bald Zeugniß geben, was ihr wahrer Berth sen? —

Bon den Meniden, die ohne herzensbefferung und mahre Bekehrung im Lefen, Beten, Singen, Rirchen = und Abende mablgeben die gange Ausübung ihrer Religion suchen, will

anfieht, folglich ben, ber fie begeht, unmbglich fur einen Chriften balten tann.

Dieje unstrittige und traurige Bahrheit wollte ich in ber letten Scene, Die Pietiften, in den Scenen aus der Geifterwelt auschaulich machen: Denn Gott weiß, auf Ihn, ben Bergenstundiger, beruf ich mich, wie fcredlich und wie oft bier von ben besten unter une gefehlt wird!!! Rebmt mir nicht übel, lieben Bruder! bag ich euch bieg bier bffentlich vorhalte, Die Bibel ergablt uns ja auch bffentlich bie Sehler ber heiligsten Manner Gottes. - Lagt und unabs läßlich machen und beten, und folche Rebler ablegen, bamit wir am Tage bes Gerichte Gnade vor den Augen bes Beltrichtere finden mogen! Lieben, dulden und die Rebler Underer bebeden, bas fen unfre Sache. Bielleicht glaubt ber Gine ober ber Andere, ich hatte biefe Ermahnung an die frommen und erweckten Rinder Gottes nicht bffentlich follen brucken laffen! - Denkt nicht fo, meine Lieben! Die Rebler find bffentlich und fallen ber Welt in die Mugen, wir muffen fie alfo auch bffentlich betennen und bann laffen. Lefet nur bie Schriften aller Manner Gottes vom Unfange ber Belt an bis baber, fo werdet ihr finden, daß fie auch ben Rreunden ibre Rebler fagten, und mo haben die Ausermahlten bes Berrn ibre Gebrechen, bffentlicher und aufrichtiger befannt, ale in ber Bibel felbft? - Darum verzeiht mir meine Freimuthigfeit! Ihr fend bas Sals ber Erben, aber hutet euch, bag es feine Rraft nicht verliert. Dun noch ein wichtiger Brief vom grauen Dann, ben er nicht an mich, fondern an alle mabre Chriften in ber gangen Chriftenheit geschrieben hat, und den ich bier publigiren foll; er ift febr merkwurdig, und ich bitte ibn ja mobl zu beherzigen.

## Manifest des grauen Mannes

alle Rinder Gottes.

3d, Ernft Uriel von Dftenbeim, entbiete allen und jeben, benen es ein mabrer Ernft ift, von ber Finfternif gum

Ich habe viele Rinder gottesfurchtiger Eltern gekannt, die blos bas Neuffere der Gottseligkeit angenommen haben, im Grund aber keine Christen, sondern nur außerlich ehrbare Menschen waren, und dieß kommt alles daher, wenn die Eltern und Hausväter blos bei ihren außeren Andachtsübungen stes ben bleiben, und nicht vorher auf die Herzen ihrer Rinder wirken, um sie fur Christum und seine Religion zu ges winnen.

Aus dem allen folgt nun unwiederfprechlich nachftebenbe Regel:

Jeder Chrift, alfo auch jeder Sausvater, bediene fich ber Mittel, die er gu feiner eigenen Erbanung fur nothig und miglich findet, fur fich felbft; und laffe bann jedem feine Breibeit. In Unsehung feiner Rinder bediene er fich ber Methode, die der graue Mann in obigem Briefe vorforeibt, und will er eine Sausandacht oder Erbauungeftunde belten, fo fen fie turg, fraftig und berglich; vorzüglich aber fuche man burch ein fanftes, freundliches, bergliches und bes mithiges Betragen, und durch unaufhorliche Beobachtung aller Pflichten der Boblthatigfeit und der Menschenliebe, feinen Sausgenoffen vorzuleuchten, badurch wird man fie beffer und leichter fur Chriftum gewinnen, ale burch alle Indachteubungen, Ermahnungen und Erbauungeftunden; und wer nicht fromm werden will, ber bleibt in einem folden Saufe nicht, weil ibm Christus und fein Geift aus wider find.

## Des grauen Mannes britter Brief.

Noch immer fahrt das Bedauern vieler Rechtschaffenen berüber fort, daß du mein lieber Freund! die lette Scene deines Buchleins, Scenen aus dem Geisterreich bie Pietisten betielt hast; allen wahren frommen Christen, wie sich aber selbst fur Pietisten halten, thut das weh, und wollte selbst, daß du dieses Bort da nicht gebraucht hatzet; ich fann wohl benten, wie du es mepust, und es gibt

gewiß teine Menfchen, bie mehr eine folche Ruge vert als die falfchen Pietiften, weil fie dem Land ein Gefchrei machen, und ganz allein daran schuld find, daß dann alle Pietisten über einen Ramm scheert, und fie all Deuchler halt; du hattest also den Titel so machen solles Die falschen Pietisten; so wurde tein Mensch etwas gen gehabt haben. Ich mache dies also zur Pflicht, im sten Stud des grauen Mannes dich um aller schud des grauen wannes bich um aller schaffenen Pietisten willen barüber bestimmt zu ert und verharre stets Dein zc.

Diesem Befehl meines ehrwurdigen Freundes, E Uriels! will ich nun hier Folge leiften, und mit Rimmt über diesen Punkt erklaren.

Ich verspreche hier vor dem Angesicht Gottes, da nie wieder in meinen Schriften das Wort Pietist im ; Sinn gebrauchen, sondern immer das Wort falsch I segen will, wenn ich Fehler und Gebrechen an ihnen i muß; und bitte auch hierdurch alle fromme und rechtsch Christen, die sich durch jenen Gebrauch dieses Wortes digt glauben, so herzlich um Vergebung, als ernstlie die Vergebung aller meiner Schnden von unserm Erldser en und ersiehe.

So herzlich und ernstlich nun auch diese obige Erklarung mir gemeint ift, fo berglich und ernftlich werde ich aber aud alle Diejenigen, Die fich fur Pietiften balten, erinnern bi fich fur allen den Bergehungen zu huten, die ich mit & an den falichen Dietiften gerugt babe. 3ch habe auc mahren Dietisten und übrigens rechtschaffenen Den Rleden bemerkt, auf die ich fie eben defregen aufmer machen mochte, weil man fie an ihnen am erften fieht, bann baber Unlag nimmt, die Religion zu verlaftern ... tann und barf bagu nicht ichweigen : Denn nichts thut Reiche unseres herrn mehr Schaben, als wenn biejeni Die fich bffentlich fur feine Unterthauen erflaren, bannnach ben Gefegen Diefes Reichs und feines Roniges und ften nicht gemäß leben. Ich will bier gar nicht von ben' lern der falfchen Vietiften reden : Denn die find und bie henchler, und gehören nicht zu uns, sondern ich will nur die Punkte zeichnen, wo fich auch die mahren so leicht versuns digen.

Der erfte Zehler, ber befonbers auch bie honette Belt fo kicht argert, ift ber auffere frommelnde Auftand, ber fic in Rleibern, Dienen und Gebarben auffert; auch ber frommfte und gottesfürchtigfte Chrift gewöhnt fich gar leicht, und ohne et ju miffen fo etwas an, besonders wenn er einen weit gefbrberten frommen und berdhmten Mann fennen lernt, ben er fich bann jum Dufter macht, und fich nicht blos nach feinem Junern, fondern auch nach feinem Meußern bile bit; ber Ion im Sprechen, ber Gang, turg bas gange aufe fere Befen eines folden Dannes wird bann nachgeabmt, und badurch die gange Frommigfeit der Deuchelei verdachtig; benn fein Denfc fann ja ine Berg feben, und man bleibt gar gu leicht bei bem Urtheil nach dem Meußeren fteben. Bie lange bate ber Serrnbuter Brudergemeine gefchabet, baß man faft allen bes feligen Grafen von Bingendorf auffree naturliches Befen anfeben tonnte? - und eben fo gehts allen Gemeinschaften, Die von irgend einem vorzüglich frommen Manne gestiftet worden. Ich Bruber, lieben Brus ber! macht euch boch ja teinen Menschen gum Rufter laft feinen andern euer Borbild fenn, als Chriftum! und bann hutet euch boch fo fehr ihr tonnt, baß ihr euch burch nichts in ber Belt von allen andern Meuschen unterscheibet, als burch ein driftliches und beiliges Leben. Db bas Rleid nach der Mode, die im Unfange Diefes Jahrhunderts, oder an beffen Ende herrichte, gemacht ift, bas thute an fich nichts, wer aber altfrantifche Rleider tragt, in deffen Bergen berricht gang guverlaffig ein ftolger Gigenfinn, ben er vielleicht fels ber nicht einmal abnbet, weil er in ber Gelbftprufung nicht treu genug ift, und wer im Gegentheil immer die neueften Moden mitmacht, ber zeugt badurch, daß er ben wahren Denschenwerth, ber allein bie mahre Gottesfurcht geben fanu, noch nicht fennt und nicht ju ichagen weiß: Denn fonft murbe er ibn in einer folden lappifden Muffenfeite nicht fuchen: man tleide fich rejulich, ehrmurbig und auftandig,

bamit ber außere Anftanb gleich zeige, baß man fie teine Beife auszeichnen und tein Auffeben machen wol Diegu gehört noch furs zweite bie Gewohnheit, fi wiffer Borte und Ausbrude ju bedienen, woran man ft ertennen tann, bag einer ein Dietift ift; jum Beifpiel: man anftatt bes Borts - Gott - lieber der Berr an und fur fich felbft ift bas nun mobl einerlei, allein fi man fich vor andern badurch auszeichnet, fo wird man baft, und ein folder ehrmurdiger Name mird bann verli Im Anfange ber Stiftung ber Brudergemeine bediente ibre Glieber ber Ausbrude - ber Beiland - un Lamm fo haufig, bag beide an fich biblifche und fel deutende Benennungen fo anftofig wurden, daß man fie ohne Bidermillen mehr boren fonnte, und man erfann Diefem Schiboleth alfofort den Berrnhuter. Wie erfcher Darüber gelaftert worden, bas ift befannt, und boch hatti alle diefe Lafterungen verhuten tonnen, wenn man alle R Chrifti, fo wie es in der gangen Chriftenheit gewöhnlit Bieber gebort auch bie abmechselnd gebraucht hatte. wohnheit, bei allen Gelegenheiten und an allen Orten in IB ju zeigen, daß man ein mahrer Chrift und Pietift fenn Da taufcht man fich felbft fo leicht, man habe bie Abfic erbauen, ob es fen Schuldigfeit, den nachften zu ermal und mas bergleichen Feigenblatter mehr find; allein feh ftedt ein gebeimes unvermerttes Wohlgefallen an fic Dahinter, aber es ift boch immer ein ungeitiger Gife Die Sache Gottes. Die Belt weiß fehr gut, daß man lei driftlich reben ale driftlich leben fann, wenn fie nun i jeden Augenblick vom Chriftenthum fcmaten bort, fo en alfofort der Berdacht der Beuchelei: barum, lieben Br laßt uns burch ein beiliges, frommes und wohlthatiges ! Beigen, baß wir Chriften find, bagegen fann fein Meufd Bort mudfen: nur bann, wenn man Rechenschaft von fordert, wenn man Antwort von uns erwartet, wenn Bott, Chriftum und feine Religion gegen und laftert, 1 rede man, ober wenn bas nicht augeht, fo entferne man ploglich aus der Gefellichaft; bei allen übrigen undriffil Reben zeige man nur durch ein eruftes Betragen fein Dif

3

175

ď

12

103

fis.

1 10

Ľ

10

PE.

80

ü

je

Drittens muß ich auch hier bemerken, daß die besondere Bersammlungen und Erbanungsstunden der Erweckten sder Pietisten auch manchmal Anlaß zu Fehlern und schweren Bergehungen geben; über diesen Punkt muß ich mich aber niber erklaren. Wenn einige fromme Seelen an einem Ort, oder in einer Segend nahe beisammen wohnen, und sie kommen. dann zu Zeiten zusammen, um sich unter einander zu erbauen, so ist das löblich, sehr nuglich und christlich; so bald aber diese Versammlung als ein we fent liches Stud des Christenstums angesehen werden, so daß man diejenigen, die sie nicht besuchen, oder sich von ihnen absondern, um deßmogen sur sur sur sehre für weniger gute Christen hält, oder wenn sie die Obrigkeit verboten hat, und man sie bennoch fortsetzt, so versündigt man sich sehr, und wird für alle das Aergerniß, das daraus ente sieht, an jenem Tage schwere Rechenschaft geben mussen.

Beder Chriftus noch die Apostel haben solde Erbauungse funden weber angerathen noch befohlen, sie find also eine blos willführliche Uebung, die der Freiheit eines jeden überlaffen bleibt, dann aber fündlich wird, wenn sie zur Sektirerei, jumt geistlichen Stolz, oder jum Ungehorsam gegen die Obrigkeit führt.

Endlich viertens muß ich nun auch noch für einen Sauptfehler warnen, in den die Pietisten so leicht verfallen, und der an der allgemeinen so nothigen Ginigkeit des Geistes unter allen driftlichen Partheien so sehr binderlich ist, namlich für dem Splitterrichten.

So fündlich und aller Gottes : und Menschenliebe zuwider auch biefer gehler ift, so leicht kann man boch in benselben gerathen, ohne bag man dabei etwas Arges weiß ober benkt. Ich will mich bestimmt barüber erklaren:

Wenn man eine ftarte bleibende Ruhrung gehabt hat, ober wie man auch ju fagen pflegt, erwedt worden ift, und man fühlt nun, daß man Luft und Freude an Gott und seinem Borte hat, so halt man sich fur wiedergeboren, oder man glaubt boch wenigstens auf dem Wege dahin ju fepn; jest

Berläumdungen und Bosheiten ebenfalls bei ihren Gegnern mit unterliefen. Ferner: Co mahr es ist, daß diese Ges meine von Anfang an den acht evangelischen Glaubensgrund zu sehr versinnlichte und dadurch ins Rleinliche herabwürz digte; so wahr ist es aber auch, daß ihr Glaubensgrund der acht evangelische war, ist und senn wird; dieß beweist der erstaunliche Erfolg ihrer Mission in allen Welttheilen, und eben so wahr ist es, daß in ihrer ganzen Einrichtung eine Anlage zu immer fortdauernder Reinigung und Vervollsomms nung liegt, so daß sie nothwendig immer reiner und gottges fälliger werden muß.

Borzüglich merkwurdig ift ihre außere Ginrichtung ber burgerlichen Gesellschaft, ober ihre Rirchens und Gemeindes polizei. Diese hat ihres Gleichen nicht, und enthält ganz gewiß ben Reim und die Grundlage des kunftigen Reichs Jesu Christi auf Erden. Denn wenn ein ganzes Reich aus lauter mahrer Christen bestünde, so konnte keine bestere Polizei statt sinden, als diesenige, die in den herrnhutisschen Gen Gemeinorten in Uebung ift.

Deswegen Alle, ihr lieben Bruber unter allen Parthelen, pruft die Brubergemeine! pruft fie unpartheilich und genau, aber ja nicht nach ben einzelnen Stiebern, die etwa zwischen euch wohnen; benn die find die lange nicht alle, wie fie senn follen, sogar find fie oft der Gemeinde zur Schande, sondern pruft grundlich und lange an den Gemeinorten selbst, so werdet ihr finden, daß entweder nirgends oder da die Anlage zum kunftigen Fener und heerde bes herrn ift.

Ihr braucht nicht außerlich zur Brüdergemeinde übers zugehen, aber liebt, ehrt und schätt sie als eure erstgeborne Schwester. Sie ist der Stamm Juda unter den zwolf Stammen des geistlichen Ifraels; wenn dieser Stamm einmal Bewegung macht, dann fend aufmerksam! Wir wers den und bereinst alle an ihn anschließen muffen. Nun lebt wohl! wachet und betet!

Shrifto, um mit unabläßigem Fleben ben beiligen Gelft in unser Berg zu ziehen, wie ein Engbrunftiger mit Sehnen ben Obem einzieht. Ach! bann wirds uns zum Edel, auch nur einen Blick auf die Fehler bes Nächsten zu richten: Denn wir tommen uns immer abschenlicher vor als jeder Verbrecher, weil wir innig überzeugt find, daß wir die Wurzel zu jedem Bers brechen in uns haben, und daß es bloß Bewahrung und gnäbige Leitung der ewigen Liebe ist, wenn jene Wurzel bei uns nicht zum Ausschlag gekommen ist.

pi a

ıcit

(ide

Sebt, meine lieben Bruber! bas Berg blutet mir, mahrend bem ich biefes ichreibe: 3ch weiß gar wohl, baß die Pietiften bas Bolf bes Berrn, bas Salg ber Erben und bas geiftliche Ifrael find, ich bin ja im Dietismus erzogen, und gebore ju ench bis auf den hentigen Tag, aber hort mich eben befie megen, damit end Gott auch bore! Ihr wift, daß ihr befehrt, erwedt, ber geiftliche Saame Abrahams, bas Calz ber Erben ind, machts boch nun auch nicht, wie ehemals bas fleische liche Ifrael, bas bie Beiben von aller Gemeinschaft Gottes mefcolog, fic wenigftene bober hielt, ale alle, auch bie tugendhafteften Seiden. Glaubt mir gewiß, es gibt vortreffe liche und Gott thenere und werthe Seelen unter benen, Dieihr zur Belt rechnet, fur Beltmenfchen haltet; biefe Seeken wiffen felbft nicht, daß fie ben mahren Buß ., Glaubens . und. Berlaugnungemeg geben und gegangen find, weil es ihnen Riemand fagte, gerade fo, wie ein febr vernunftiger aber ungelehrter Mann berrlich urtheilt, ob er gleich die logischen Regeln, nach benen er urtheilt, nicht benennen fann. Geelen bilden ihr Gewiffen nicht nach Buchern, nach Ersbauungeftunden, ober nach gottfeligen Seelenführern, fondern nach dem lautern Worte Gottes, das der beilige Geift in ihnen gur lebenbigen Quelle gemacht hat, baber tommte bann, baß ihnen bald biefer, bald jener finnliche Genuß nicht fundlich vortommt, benn ber Pietift, welcher nicht allein burch bas Bort Gottes, fondern auch noch burd andere mpftifche Schrifs ten, burch Erbauungestunden und andere an fich erbauliche Mittel fein Gemiffen geordnet hat, fur eine grauliche Gunde

fo pubel-narrifch vor, bag fie nicht begreifen konnen, wie ein Mann, wie ich, fich noch bamit abgeben konne? Sie bedauern mich und meinen schwachen Ropf, und wenn fie mich übrigens kennen, so sagen fie mit Leidwefen: Es ift boch Jammerschabe um ben Mann!!!

Wenn hingegen Andre die griechische und romische Mythos logie und Abgotterei sehr schon finden und von ihren erdichteten Gottheiten reden und schreiben, so hat kein Mensch ets was dagegen. Liebe deutsche Mitburger! ich bitte um die namliche Nachsicht, Freiheit und Duldung! Gonnt mir und meinen Freunden das Vergnügen, und mit Hoffnungen auf jene Welt zu stärken! Last und ungestört unsere Träume sortträumen, wenns euch Träume sind! Wir wollen euch auch eure Wussiche und Plane auf das Glück des gegenwärztigen Lebens ganz und gar nicht misgonnen, oder streitig zu machen suchen. Wir sind ja alle Kinder eines Vaters! last und lieben und Ihm die Eutscheidung unserer Sache, wer Recht oder Unrecht habe? ganz allein übertragen; Er versstehts am besten.

Mir ist benn boch von Herzen lieb, daß es mir an Aufsforderung und ernstlichem Antriebe nicht fehlt, den grauen Mann nur ja fortzuseten; er findet Leser genug und Liebshaber die Menge; zwar nicht so viele, als andre seiner Austipoden; aber dagegen mag er auch wohl einen Borzug has ben, bessen sich auch manche Modeschrift nicht wird rühmen konnen; nämlich: Wer den grauen Mann mit Bohlgesfallen, mit Beifall und mit Sympathie liest, der ift ein guter Mensch, oder doch auf dem Wege, es zu wers den; sollte das wohl von vielen Zeitschriften gesagt werden konnen?

Derjenige, welcher eine Brille mit rothen Glafern auf feine Rase setzt und badurch auf den Schnee gudt, der findet ihn rothlich. Der Andere, der eine grune Brille braucht, bes hauptet, er sen grun, und ein Dritter, der durch Ranchglas sieht, glaubt gar, er sehe aus, wie ein gluhendes Gisen. Wer hat nun da recht? — ich glaube der, der gar keine Brille aussetz, sondern mit seinen bloßen Augen in den hele

Licht zurückzukehren, und ihre Seelen zu retten, meinen berge lichen Gruß. 3ch babe bie Chriftenbeit burchreist, und allente halben die Zeichen der Reife gefunden; ja, meine Lieben ! die Ernte ift nabe! Selig ift ber, ber geschickt ift, in vollwichtige Barben gebunden gu merden, und ber nicht gum Unfraut gebirt! - Die Beit eilt - fie fliegt, und ift am Biel, ebe wir and verfeben. Dier find nun Pflichten zu erfullen - Pflichten, beren Nichterfullung ewiges Beb, unendlichen Jammer, und beren treue Erfullung ewiges Wohl und unendliche Wonne fo gewiß gewährt, als auf den Abend ber Morgen, und auf den Binter der Frubling folgt. Diese Pflichten euch auf Die Seele. ju binden und tief ins Berg ju fagen, ift der 3med biefes Briefs. and wird auch ber gange 3med meines Aufenthalts unter guch fen, fo lange, bis mich mein Berr abruft, und die Chriftens bit meiner marnenden Stimme nicht mehr bedarf, ober nicht mebr werth ift.

Das wahre Merkmal des Antichrifts, woran man ihn unfehlbar kennt, ift, daßer Christum verwirft, ihn nicht für den Sohn Gottes und für den Erlbser der Menschen halt. Da es aber nun viele Bolker, Juden, heiben und Türken gibt, die auch nicht an Christum glauben, so muß man als Rennzeichen noch hinzu nehmen, daß der Antichrist aus dem Bolk der Christen ente stehen; also erst von Christo abfallen, und dann sein grimmigster Widersacher werden wird.

Db nun gleich der eigentliche Untichrift eine einzelne Person, ein machtiger Ronig seyn wird, der es ganz darauf anlegt, Chriftum und sein Reich ganzlich zu vertilgen, und von dem der Prophet Daniel, die Apostel, und vorzüglich Johannes ganz bestimmt und deutlich geweistaget haben, so muß ja doch dieser König ein Reich haben, und dieses Reich muß erst gegründet, wenigstens vorbereitet werden, ehe jener König darinnen auftreten, herrschen, und sich dann seiner Macht gegen Christum und sein Reich bedienen kann.

So viel ift gewiß, daß jest mit Macht an der Grundung bes Reichs des Autichrifts gearbeitet wird, und daß man icon weit damit vorgeruct ift, und man fann mit Grund versettling's fammtt. Chriften. VIL Band.

anfieht, folglich ben, ber fie begeht, unmbglich für einent Chriften halten tann.

Diese unftrittige und traurige Bahrheit wollte ich in ber letten Scene, die Dietiften, in den Scenen aus der Geifterwelt anschaulich machen: Denn Gott weiß, auf Ihn, ben Bergenstundiger, beruf ich mich, wie fcredlich und wie oft hier von ben besten unter uns gefehlt wird!!! Rebmt mir nicht übel, lieben Bruder! bag ich euch bieg bier bffentlich vorhalte, Die Bibel ergablt uns ja auch bffentlich Die Rehler der heiligsten Manner Gottes. - Lagt uns unabs laflich machen und beten, und folche gebler ablegen, bamit wir am Tage bes Gerichts Gnade vor den Augen bes Beltrichtere finden mogen! Lieben, dulden und die gehler Underer bebeden, bas fen unfre Sache. Bielleicht glaubt ber Gine ober ber Andere, ich hatte biefe Ermahnung an die frommen und erweckten Rinder Gottes nicht bffentlich follen brucken laffen! - Denft nicht fo, meine Lieben! Die Rebler find bffentlich und fallen der Belt in die Mugen, wir muffen fie alfo auch bffentlich bekennen und dann laffen. Lefet nur bie Schriften aller Manner Gottes vom Anfange ber Belt an bis Daber, fo werdet ihr finden, bag fie auch ben Freunden ihre Rebler fagten, und wo haben die Ausermahlten bes herrn ibre Gebrechen, bffentlicher und aufrichtiger befannt, als in ber Bibel felbst? - Darum verzeiht mir meine Freimuthiakeit! Ihr fend bas Salz der Erden, aber hutet euch, bag es feine Rraft nicht verliert. Dun noch ein wichtiger Brief vom grauen Dann, ben er nicht an mich, fondern an alle mahre Chriften in ber gangen Chriftenheit geschrieben bat, und ben ich bier publigiren foll; er ift febr mertwurdig, und ich bitte ibn ja mobl zu beherzigen.

## Manifest des grauen Mannes

alle Rinder Gottes.

3ch, Ernft Uriel von Dftenheim, entbiete allen und feben, benen es ein mahrer Ernft ift, von ber Finfterniß gum

anders nicht unwiffend irren. Diefe meidet, wie bie Peff, benn fie machen euch in Beit und Ewigfeit ungludlich.

Seht, lieben Bruder! dieß find die sichern Merkmale, woran ihr den Bidersacher Gottes und Christi unfehlbar erkennen bunt, und wofür ihr euch haten mußt; diese Leute wiffen die Bibel so artig zu verdrehen, und so scheinbar zu reden, daß manche gutwillige Seele dadurch berückt und auf Abwege gesührt wird.

So wenig ihr nun auch folden Lehrern, und folden Buchern folgen durft, fo lieb euch eure ewige Seligkeit ift, so wenig durft ihr aber boch deswegen solche Manner haffen oder gar verfolgen, denn auch sie mennens manchmal recht gut, und wisen es nicht besser; im Gegentheil tragt sie in Liebe, duldet sie, und wenn Ihr ein Zeugniß eures Glaubens ablegen mußt, so thut es bescheiden und mit Sanstmuth. Er — der herr Zesus Christus, der Sieger mit den vielen Kronen, wird sie alle schlagen und überwinden mit dem Schwerdt seines Mundes; das ist seine und nicht eure Sache — ihr kampst nur gegen die Sache, aber nicht gegen die Versonen; ihr streitet gegen die Versuhrung, aber nicht gegen die Versührer; ihr siegt durch Lieben, Dulden und Leiden, aber nicht durch Hafsen, Janken und Luälen.

Dann last euch aber ja nicht von ber andern Seite burch Bischife verführen, die der Herr nicht sendet; wenn sie euch sagen werden, hier oder da ist Christus, hier oder da, diese oder jene Parthei ist seine einzige wahre Gemeine, bier oder dahin mußt ihr fliehen, ihr mußt nach Amerika oder an itgend einen andern Ort in der Welt ziehen, um dem kunftigen Zorn auszuweichen, so mußt ihr ihnen ja nicht gehorchen; ein jeder bleibe auf seinem Posten, warte seines Berufs mit aller Treue, schaffe seiner Seelen Seligkeit mit Furcht und Zittern, mit Wachen und Beten, und warte dann den Zeitpunkt ab, den der Herr zur Rettung bestimmt hat, Er wird dann dafür sorgen, daß ihr nicht zurück bleibt.

Mit biefer Machfamkeit gegen alle Berführung, sowohl von der einen als von der andern Seite, und mit dem ftillen Darren auf bie Bulfe bes herrn, mußt ihr aber nun auch furs

muthen, daß er felbft auch nicht weit mehr entfernt, vielleicht fcon geboren ift; wo er aber auftreten werbe, das muß bie Beit lehren.

Die erste Pflicht also, bie ihr forgfaltig zu beobachten habt, besteht batinnen, euch fur ben Berführern zu huten, die bem Antichrift Unterthanen werben; allein bieses huten ift teinesweges eine leichte Sache: Denn bie Bersführung geschieht so frei, so scheinbar, und so unvermetst, daß auch, wie Christus sehr wahr gesagt hat, die Auserwählten tbunten verführt werden, wenns möglich ware. Ich will euch also die Rennzeichen genau bestimmen, woran ihr ertennen tbunt, wer fur den Antichrist wirbt:

Mile biefenigen, welche ben Fall Abams und bie baher ruhrende sittliche Berborbenheit bes menschlichen Geschlechts laugnen und bas Gegentheil lehren, die werben fur ben Antischrift, oft ohne es selbft zu wissen und aus guter Meinung.

Alle diejenigen, welche lehren, Chriftus fen nur ein bloßer Lehrer ber Menschen, und sein ganzes Erlösungs- werk beruhe ganz und allein auf feiner Sittenlehre, die werden Unterthanen zum Reich des Antichrists, es mag ihr 3weck senn ober nicht.

Alle diejenigen, die die Vergebung ber Sunden außer bem Leiden und Sterben Chrifti bloß int ber Befolgung feiner Sittenlehre fuchen, und daher die Kraft des Kreuztodes Chrifti, namlich den heiligen Geift und feine Gnadenwirkungen lauguen, und so lehren, die gehoren auch unter jene Werber, fie mogen es wiffen oder nicht.

Alle diejenigen, welche lehren, die Anbetung Chrift fep Abgotterei und er regiere jest nicht zur Rechten Gottes feine Chriftenheit auf Erden, die führen schnurgerade zum Reich des Antichrifts, sie mbgen es übrigens so gut meinen, wie sie wollen.

Endlich alle diejenigen, die jum Ungehorsam gegen bie ordentliche Obrigfeit verführen, und anstatt beffen, Bolissfreiheit und Gleichheit einfahren wollen, die sind schon burch alle obige Irrlehren so weit gefordert, daß sie schon wirkliche Unterthanen des Reichs bes Antichtifts find, wenn fe

Alle Bartheien ber Rinder Gottes muffen fich nun jett gu einer Beerde unter ihrem mahren hirren vereinigen, barum legt nun einmal alle Partheilichfeit gegen bie außere Uniform ab, und haltet die eurige nicht fur die befte, weil fie die eurige ift! Laffet die Schaale fabren und haltet euch an ben Rern! Bir wollen feineswegs eine neue Parthei ber Chriften ftiften und euch ermabnen, ju Diefer neuen Parthei ju treten, - bewahre Gott bafur! Bir verlangen auch nicht, daß ihr die Ramen ablegen follt, womit man eure Gefellichaften von allen andern unterscheidet; noch weniget, daß der herrnhuter, Pietist, ober ber Dietift, herrnhuter, ber Ratholit ein Protestant, oder ber Protestant ein Ratholit merben foll - feinesweges! Condern ibr follt nur einen Jeben nach feinem mabren innern Berth ichagen, und auch nach diefem Daafftab lieben, er mag bann im Uebrigen beißen, wie er will.

Aber zulegt, meine Bruber! muß ich euch boch noch auf einen fehr wichtigen Gegenstand aufmertfam machen, ich tann bas am beften, weil ich burchaus zu teiner Parthei ges bore und gehoren will, fondern nichts weiter, als ein armer und ichmacher Diener Jeju Chrifti bin. Ber alfo Dhe ren bat gu boren, ber bore! - Die ehemalige mabs rifde Bruberfirde fammt unmittelbar von ber alten apostolischen ber, und ihre Bischofeweihe ebenfalls, wie foldes aus der Gefdichte ermiefen werden fann, und ermiefen ift, Der glaubmurdige Pralat Bengel, diefer tiefbenkenbe bibelkundige Gelehrte, hielt die mahrische Bruders firche mit Grand fur bas Beib mit ber Sonne bekleidet, das fur dem Drachen in der Buften floh. 216 es nun mit diefer Rirch beinabe aus mar, fo nahm fich ber felige Graf Bingendorf ihrer an, erneuerte ihre Couftitus tion und verbefferte Bieles, und fo entstand nun die erneuerte mabrifche Brudergemeinde, Die mir auch die berrnbus tische nennen.

So mahr es nun auch fenn mag, daß eine geraume Beit lang viele Unlauterfeiten mit untergelaufen fenn mbgen, fo wahr ift es aber auch, bag erstaunlich viele faliche Gerüchte,

zweite die Ginigkeit bes Geiftes, die innige Bereinigung mit allen Rindern Gottes verbinden. Dieß ift eigentlich in ges genwartiger Beit Die Sauptfache. Die Gegner, bes Reichs Gottes find in der gangen Chriftenheit und in allen Belttheis len gleichsam ein Berg und eine Seele; ihre Ginigkeit in ihs rer falfchen Lehre und in ihren Grundfaten ift bewundernes wurdig, und ihr - die ihr boch einen fo reinen, gewiffen und lautern Glaubenegrund, Jefum Chriftum und fein Evangelium habt, ihr fend in ungahlbare Partheien gertheilt, beren bie eine immer bie andere tadelt und verurtheilt. Meput ihr benn, bas merbe ber herr bereinft bei feiner Bus tunft gut beißen? - Die, wenn nun der Seind eine Parthei nach ber andern ergreift und eine nach ber andern überwindet? - Dein Gott! legt boch die eigenliebige Rechthas berei ab. Seber glaubt, er fen auf bem rechten Bege, ohne gu benten, daß er irren tonne - und bei fo mannig= faltiger Berschiedenheit tann boch unmbglich Jeber recht has ben!!! - Jener, ber fein angebornes fittliches Berberben ertennt und tief empfindet, daburch gebrungen, feine Buflucht gur Erlbfung burch Chriftum nimmt, fich burch feinen Geift beiligen laßt, die Bergebung feiner Gunden allein vom vollgultigen Berdienft des Erlbfers erwartet und Ihn ale feinen ewigen Ronig und Gottes eingebornen Gobn verehrt und anbetet - ich Sage, Jeder, der dieß glaubt und bekennt, der ift euer Brus ber, er mag nun noch in Rebendingen glauben, mas er will.

Nun denkt einmal darüber nach — mußt ihr denn nun eis nen Widerwillen bestwegen gegen einen Bruder haben, weil er nicht von eurer Parthei ift? — mußt ihr den herr us huter, weil er ein herrnbuter, den Separatisten, weil er ein Separatist, und den Pietisten, weil er ein Pietist ist, um dieses Namens willen weniger lieben, als einen Bruder von eurer Parthei? — Wahrlich, das ist schadlich! — Welche vortrefsliche Menschen kenne ich unter Katholiken und Protestanten, unter Quakern und Rennonisten, und ihr wollt euch für bester halten, als sie? —

## Biertes Stück.

Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeben Geift! fondern pruft Die Geifter! — ob fie aus Gott find? — Denn es find viele falfche Propheten in die Welt ausgegangen. 1 30h. 4. 8- 1.

Wer nur diefe Probiertunft recht verfifinde! — Denn es tommt hier alles barauf an, ob Feuer oder Baffer bas Mietel jum Brufen ift? 3ch bente, man braucht beibes; die Feueraund Wasser ober die mabre Geiftestaufe macht geschickt dagu. Licht und Warme, Wahrheit und Liebe find dagu. Licht und Bidrme, Wahrheit und Liebe find die fetenente der Geisterweit, diese taugen jum Probiren der Geifter. Derr, taufe und mit Licht und Warme jum Glauben und Lieben; so werben wir auch prufen tonnen. Umen!

Eine meiner vorzäglichften und frommeften Correspondentinnen von erhabenem Rang außerte mir letthin bie Beforgs niß, mein grauer Dann murde mobl fcmerlich viele Lefer befommen, indem er meder nach dem berrichenden Gefcmad gefdrieben, noch nach ben Grundfagen bes Genius uns ferer Beit gedacht fen. Run, ich geftebe, bag ich felbft daran zweifelte; benn die Dobe ift fo fcredlich bespotisch, baß fie auch ihre Gefetgebung über Religion und Glaubenes wahrheiten ausdehnt; es ift nicht Mode mehr, im alts wangelischen Styl ju fdreiben; nicht Dobe mehr, von Religionsmaterien ju reben; nicht Dobe mehr, ben Das men des Sochwurdigften der Menfchen, den Namen Jefus Chriftus in Gefellicaften ju nennen; es gehort jum feinen gefellicaftlichen, jum guten Weltton, feiner nicht ju gebens fen , wo bonnette Leute beisammen find. Du guter treuer Sott; - wie ichrecklich! - Aber er wird fich bann auch Unsererschämen, wenn einmal die Reibe an Ihn und feine Beiligen tommt, ben Ton anzugeben und zu bestimmen, mas Dobe fenn foll, ober nicht.

Die Sache, oder die Religion Jefu nach dem Sinn der Bibel zu vertheibigen und bffentlich zu bekennen, kommt nufern Rannern und Mannchen, pder Beibchen fo lappifch,

Berläumdungen und Bosheiten ebenfalls bei ihren Gegnern mit unterliefen. Ferner: Co wahr es ift, daß diese Gesmeine von Ansang an den acht evangelischen Glaubensgrund zu sehr versinnlichte und dadurch ins Rleinliche herabwurs bigte; so wahr ist es aber auch, daß ihr Glaubensgrund der acht evangelische war, ist und seyn wird; dieß beweist der erstaunliche Erfolg ihrer Mission in allen Welttheilen, und eben so wahr ist es, daß in ihrer ganzen Ginrichtung eine Anlage zu immer fortdauernder Reinigung und Vervollsomms nung liegt, so daß sie nothwendig immer reiner und gottges fälliger werden muß.

Vorzüglich merkwürdig ift ihre außere Ginrichtung ber burgerlichen Gesellschaft, ober ihre Rirchens und Gemeindes polizei. Diese hat ihres Gleichen nicht, und enthält ganz gewiß ben Reim und die Grundlage bes kunftigen Reichs Jesu Christi auf Erden. Denn wenn ein ganzes Reich aus lauter wahrer Christen bestünde, so konnte keine bessere Polizei statt sinden, als diesenige, die in den herrnhut is schen Gemeinorten in Uebung ift.

Defwegen Alle, ihr lieben Bruber unter allen Partheien, pruft die Brubergemeine! pruft fie unpartheilich und genau, aber ja nicht nach den einzelnen Gliedern, die etwa zwischen euch wohnen; denn die find die lange uicht alle, wie fie fenn sollen, fogar find fie oft der Gemeinde zur Schande, sondern pruft grundlich und lange an den Gemeinorten selbst, so werdet ihr finden, daß entweder nirgends oder da die Anlage zum kunftigen Feuer und heerde des herrn ift.

Ihr braucht nicht außerlich zur Brüdergemeinde übers zugehen, aber liebt, ehrt und icat fie als eure erftgeborne Schwester. Sie ist der Stamm Juda unter den zwölf Stammen des geistlichen Ifraels; wenn dieser Stamm einmal Bewegung macht, dann seyd aufmerksam! Wir wers den uns dereinst alle an ihn anschließen muffen. Nun lebt wohl! wachet und betet!

len Tag hineinschaut. Solche Brillen find alle euere Bernunft-Beisheitsspsteme!!!

Ich hab eine andere Einrichtung mit dem grauen Mann gemacht. Meine Lieben! ich bente mir eine Gefellschaft von seche Personen, die soll von Zeit zu Zeit zusammen tommen, und was dann in einer solchen Session abgehandelt wird, das schreibe ich auf und theile es euch mit. Diese Gesellschaft besteht also:

- 1) Aus dem grauen Mann, dem ehrwurdigen Ernft Uriel von Dftenheim felbft; Diefen kennt ihr ichon ans den vorhergehenden Beften.
- 2) Aus dem Polycarpus; biefer ift ein fehr frommer, weit gefbrderter Chrift, beffen Bandel fich befonders burch Wohlthatigfeit und Werke der Menschenliebe auszeichnet.
- 3) Aus dem Philompftes, der ebenfalls ein vortrefflie Ger und fehr gottesfürchtiger Mann ift, beffen Sauptfache wher in hohen Kenntniffen und tiefen Ginsichten in natürliche und geistliche Dinge besteht.
- 4) Aus bem Euphronimus, beffen ganges Befen in beständigem Umgang mit Gott beruht, ber also im Bachen und Beten vor bem herrn manbelt.
- 5) Aus dem Eufebius, welcher ein mahrer Glaubensbeld ift und im Bertrauen und Glauben auf Gott und feine Borfebung feinen Beg freudig fortwandelt, und endlich
  - 6) Aus mir felbft.

Als mich nun letthin ber graue Mann besuchte, so wurde verabredet, baß er diesen Besuch von Zeit zu Zeit wiederholen wollte, und bann follte ich obige vier Manner zu mir einladen, wo bann von wichtigen, bas Reich Gottes betreffenden Sachen gesprochen, und dieses zur Erbauung für alle, die gerne erbaut werden wollen, von mir aufgesschrieben werden sollte; ich gehorchte und ließ die vier Mansner zu mir kommen.

Als wir uns nun alle gefett hatten, fo begonne bas Gesiptach folgenbergeftalt:

Philompftes. Bater Ernft Uriel! ich habe ei Bichtiges auf bem Bergen, bas ich bir gern portragen, werüber ich von bir Belehrung haben mochte.

Der graue Mann. Mun, fo fage mir bein Unlie Philom. Du weißt felbft, wie jest die Sachen it Welt fteben; man macht ben Grund unferer Religion, Bibel, zweifelhaft; es find nun beinahe achtzehnhm Sabre verfloffen, und wir feben und boren nichts weiter Chrifto, als was wir in ber Bibel von 36m lefen; Beichen und Bundern, womit der herr und feine Up ibre Lehre befräftigten und bewiesen, sieht und bort nichts mehr, und mas man etwa bie und ba gu feben ju boren glaubt, bas lauft endlich, menn mans genau tersucht, gewohnlich auf Tauschung hinaus. Daber fon nun, daß bin und wieder treue Rinder Gottes gefunden ben, die fich fo berglich und mit anhaltendem, brunfti Gebet nach einer nabern Offenbarung unferes Geren feb Ihm feine Berheißungen, baß Er bei uns fenn mo alle Tage, bis an der Belt Ende - baß Er wo zween oder drei in feinem Namen verfamu maren, mitten zwischen ihnen fenn wollte u. f. w. findlich vorhalten, und bei allem Gehnen, Bunfd Rleben und bei allen Berheißungen, daß Er alles erb wolle, mas die Seinigen in feinem Ramen von 36m bi wurden, erfolgt nichte: es bleibt immer bei dem Alten: ift, als wenn Alles Taufdung mare, und es geht Alles wie von feber, feinen fo regelmäßigen Gang, daß man feine Rrafte aufrecht halten muß, um den Glauben gu er ten, um nicht ben großen Berfuchungen bes Geiftes unf Beit, und ben fo bochft mahrscheinlichen Bermuthungen Deistifden und naturaliftifden Philosophen nachzugeben j fie fur richtig zu balten. Freilich bemerkt man augenfch lich, daß eine bobere Regierung mit in die Sandlungen Menfchen einwirft, aber biefe allwaltende Borfebung bemi boch eigentlich fur bie driftliche Religion nichts: b bamit tann auch eine jede andere nur einigermaßen verni tige Religion besteben. 3ch fur meinen Theil bin awar b ingeachtet ruhig und getroft, aber es gibt viele fromme chtschaffene Seelen, die barüber leicht an ihrem Glanschiffbruch leiden tonnen, und viele, die durch folche Beugniffe und Offenbarungen bes herrn noch gerettet i tonnten, geben barüber verloren.

fer Bortrag bes Philompftes machte uns alle anfete lich aufmerkfam: benn wenn irgend eine Materie einer ichen Erbrterung werth ift, so ift es gewißlich biefe, er konnte sie beffer geben, als eben ber Mann, an den Inrede gerichtet mar?

r graue Mann. Nun, fo fage mir benn boch, Freund ompfte 6! mas bu eigentlich municheft, baß Chriftus folte, um zu verhaten, baß jene gute Seelen nicht bruch leiben, und baß biejenigen gerettet werden, bie erettet werden fonnen?

ilom. Mir duntt, wenn Er fich auf irgend eine als gegenwärtig wirkfam erzeigt, und besondere, Er die Gebete der Seinigen so augenscheinlich erhörte, an unmbglich an seiner Regierung, an seiner Gewalt, mim himmel und auf Erden gegeben ift, zweiseln; oder wenn er durch seine frommsten Anhanger noch ten wahre und überzengende Wunder wirkte; so wurden einigen außerordentlich im Glauben gestärtt und noch u Ihm bingezogen werden, die jeht verloren geben.

r graue Mann. Du glaubst also, wenn Christus vortdauernde Eriftens, daß Er noch beståndig lebe und ichten Gottes die Welt regiere, durch irgend ein gewissichen beweise; oder wenn Er die Gebete seiner treuen ger punktlich erhörte; oder wenn er burch dieselben noch jeiten heilte, Zodten erweckte und dergleichen Wunder; so wurden die Schwachgläubigen gestärkt und viele e gerettet werden, nicht mahr?

ilom. Allerdings! fo ift eigentlich meine Mennung. r graue Mann. Nun, so wollen wir benn einen nach bem andern durchgehen: Ich weiß einige gewiß e und rechtschaffene Manner, die sehen an einem besons drt etwas Ungewöhnliches, etwas, bas fich noch zur

Zeit aus der Natur nicht erklaren läßt. Diese Manner 1 und erhalten durch gewisse unzweideutige Zeichen Ant auf ihre Gebete und Fragen; sie glauben auch wirklich, was sie sehen, sep eine Art von Offenbarung Chrieine\*) Sthechinah, ein Licht und Recht, wodurch fie leite und ihnen in ihren wichtigen Geschäften rathe. A Manner hatten also das, was du wünschest und sich so Seelen erstehen mochten. Dein Bunsch und ihr Fleben aalso schon erhort!

Philom. Das ware freilich zwar etwas, aber boch nicht hinlänglich; benn 1) können die Männer ja getät werben, entweder, wenn sie eine Naturerscheinung für g liche Offenbarung halten, ober wenn sie von andern betre und hinters Licht geführt werden; und 2) können ja i gutmeynende Menschen aus guten Absichten solche Offer rungen vorgeben, um sich und ihren Planen besto mehr I dit zu verschaffen, wie man davon Beispiele genug i Nein! ich nubste die Erscheinung selber sehen und daun ge prüfen.

Der graue Mann. Und wenn Du fie nun gefel genau gepruft und dann gefunden hatteft, daß fie von Chi bertame und daß Er es felbsten mare, nicht mahr; be warft. Du überzeugt?

Philom. Ja freilich!

Der graue Mann, Bare bas benn genug? — 6 mußten nicht auch alle Sehnenden und Betenden eben bandgreiflich überzeugt werden, wie bu?

Dhilom. Ja, bas mußten fie freilich.

Der grane Mann. Folglich auch alle Irrende, noch allenfalls gerettet werden konnten?

Philom. Ja, das mare auch nothig.

Der graue Mann. Jest wirft bu einsehen, baß 4 biefen Bunfchen gemäß Chriftus, fo wie irgend ein an

<sup>6)</sup> She din ah bebeutete bei ben Juben die fichtbare herr! feit Gottes über ber Bundeslade.

rer Ronig, jedoch auf eine gottlich finnliche Art auf Erben

Philom. Das scheint allerbings barans zu folgen, als Lein mir buntt boch, wenn Er fich allenthalben aufs Gebet ber Seinigen wirksam erzeigte, so ware zur hinlanglichen Ues berzeugung und zum Glauben an Ihn eben keine finnliche Gegenwart nothig, so wie die eines irdischen Konigs, ben rman sehen und von beffen Daseyn man fich überzeugen kann, fo oft man will.

Der graue Mann. Lieber Philomyftes! Du fagft: Wenn fich Chriftus allenthalben aufs Gebet ber Seinigen wirkfam erzeigte, fo mare bas zur Beruhigung genug. — Du meynst alfo wohl, wenn Er jebes Gebet erhorte.

Philom. Nein, ehrwürdiger Bater! bas mare ein uns vernünftiger Gedanke von mir: benn wenn nun zwei um ents gegengesette Dinge beten, so konnte ja nur Einer erhört wers ben, und ber Aubere nicht. Nein! ich bachte, ber herr kunte wohl ben Seinigen seine Nabe, seine Gegenwart auf solch eine Art empfindbar machen, so daß sie von seinem sortbauernden Leben und von seiner Regierung der Welt vollstommen überzeugt wurden.

Der graue Mann. Wenn Er sich aber nur ben Seinigen auf solch eine Art empfindbar machte, so halfe das wiederum Die nicht, die noch nicht die Seinigen sind, sondern es nur noch werden konnen. Allein wir wollen bem 3weck naher kommen. Die Art, wie sich Christus ben Seinigen empfindbar machen sollte, konnte doch wohl entwesder nur sinnlich seyn, das ist, in die außere Sinnen wirskend, so daß man wirklich außer sich etwas sahe, horte oder fühlte, oder in die Einbildungkraft einsließen, 3. B. durch Träume, Ahndungen oder Visionen bes lehrend; oder geistig, das ist, durch innere Erseuchtung des Verstandes und der Vernuuft? oder gab es noch eine dritte Art?

- Philom. Rein! es gibt feine britte; aber tonnten nicht

Philompftes. Bater Ernft Uriel! ich habe etwas Bichtiges auf bem Bergen, bas ich bir gern portragen, und wordber ich von bir Belehrung haben mbcte.

Der graue Mann. Mun, fo fage mir bein Anliegen. Philom. Du weißt felbft, wie jest die Sachen in ber Belt fteben; man macht ben Grund unferer Religion, die Bibel, zweifelhaft; es find nun beinghe achtzehnhundert Jahre verfloffen, und wir feben und boren nichts weiter von Chrifto, als mas wir in ber Bibel von 36m lefen; von Beichen und Bunbern, womit ber Berr und feine Apoftel ibre Lebre betraftigten und bewiesen, fiebt und bort man wichts mehr, und mas man etwa bie und ba au feben und au boren glaubt, bas lauft endlich, wenn mans genau uns terfucht, gewöhnlich auf Taufdung binaus. Daber tommts mun, baß bin und wieder treue Rinder Gottes gefunden merben, die fich fo berglich und mit auhaltenbem, brunftigem Bebet nach einer nabern Offenbarung unferes Gerrn fehnen, 36m feine Derheißungen, baß Er bei uns fenn molle alle Tage, bis an der Belt Ende - daß Er ba, wo zween ober brei in feinem Ramen verfammelt maren, mitten swifden ihnen feyn wollte u. f. w. findlich vorbalten, und bei allem Sehnen, Bunfchen, Bleben und bei allen Berheißungen, baß Er alles erbbren wolle, was Die Seinigen in feinem Ramen von Ihm bitten marben, erfolgt nichts; es bleibt immer bei bem Alten; es ift, als wenn Alles Taufdung mare, und es geht Alles fo, wie von feber, feinen fo regelmäßigen Bang, baß man alle feine Rrafte aufrecht halten muß, um den Glauben gu erhals ten, um nicht ben großen Bersuchungen bes Geiftes unferer Beit, und ben fo booft mabriceiuliden Bermuthungen ber Deiftifden und naturaliftifden Philosophen nachjugeben und fie fur richtig ju balten. Freilich bemertt man augenscheins lich, baß eine bobere Regierung mit in Die Sandlungen ber Menichen einwirft, aber biefe allwaltende Borfebung beweist boch eigentlich fur bie driftliche Religion nichts: benn Damit tann auch eine jebe andere nur einigermaßen vernunftige Religion bestehen. 3ch får meinen Theil bin zwar bem

von allen Diefen Dingen fo lebhaft und abergengend einsehe, als es nur immer der bochfte Grad ber Glaubensgewißheit erfordetn fann?

Philom. Unftreitig! benn barin liegt eben bie Beruhis gung, bie jegt von fo vielen frommen Seelen gesucht wirb.

Der graue Mann. Wenn benn nun Giner fich an bas Studiren gabe, die Bibel und alle Kirchenvater aufe Fleißigfte und Genaueste prüfte und unpartheilich alle Grunde und Beweise fur die Wahrheit von Jefu Christo aufsuchte; wurde ber bann wohl zur, gehörigen Glaubensgewißheit tommen?

Philom. Wann bas hinlanglich ware, so ware ber 3med schon langst erreicht; aber ba gibt es so viele Eins marfe, die ben Verstand betauben, besonders in den gegens wartigen Zeiten, daß es auch dem gelehrteften und übrigens gntgefinnten Religionslehrer schwer wird, auf den Beinen zu bleiben.

Der graue Manu. Du haft volltommen recht! aber fiehft bu benn auch, wo es eigentlich fehlt.

Philom. In Etwas feb ichs ein: Es fehlt eigentlich an ber Thatigfeit bes Glaubens, am praftifchen Chriftenthum; aber verzeihe mir, ehrwurdiger Bater! baran liegts boch wohl nicht allein, benn es gibt fehr fromme Ebriften, bie boch noch von Zweifeln geplagt werben.

Der grane Mann. Da haft bu ganz recht! und boch fehlts diesen sehr frommen Christen noch immer an dem Grad der heiligkeit, der zu einem so hohen Grad der Erstenchung erforderlich ist; denn wenn Einer die innerk Ueberzeugung der Bergebung seiner Sünden durchs Leiden und Sterben Christitief und lebs haft empfunden, und nun die innere Leitung der Seelen auf dem Wege der heiligung, und die äußere hocht zweckgemäße Regierung und Lenstung aller, auch der geringsten Borfälle des Lesbens zum hohen Ziel viele Jahre durch so richs tig und wahr erfahren hat, als man nur irgend etwas erfahren kann, wird ber nicht endlich seis ner Sachen gewiß werden, und wird ihm nicht

Beit aus ber Ratur nicht erflaren laft. Diese Manner beten und erhalten burch gewisse unzweideutige Zeichen Antwort auf ihre Gebete und Fragen; sie glauben auch wirklich, bas, was sie sehen, sen eine Art von Offenbarung Christi, eine") Ste din ah, ein Licht und Recht, wodurch Er sie leite und ihnen in ihren wichtigen Geschäften rathe. Diese Manner hatten also bas, was du wunscheft und sich so viele Seelen erstehen mochten. Dein Wunsch und ihr Fleben ware also schon erhort!

Philom. Das ware freilich zwar etwas, aber boch noch nicht hinlanglich; benn 1) tonnen die Manner ja getäuscht werden, entweder, wenn sie eine Naturerscheinung für gettsliche Offenbarung halten, ober wenn sie von andern betrogen und hinters Licht geführt werden; und 2) tonnen ja auch gutmeynende Menschen aus guten Absichten solche Offenbarungen vorgeben, um sich und ihren Planen desto mehr Rrezungen vorgeben, wie man davon Beispiele genug hat. Rein! ich mußte die Erscheinung selber sehen und dann genau prüfen.

Der graue Mann. Und wenn Du fie nun gefeben, genau gepruft und dann gefunden hattest, daß sie von Christo bertame und daß Er es felbsten mare, nicht mahr, dann mart Du überzeugt?

Philom. Ja freilich!

Der graue Mann, Bare bas benn genug? — ober mußten nicht auch alle Sehnenben und Betenden eben fo bandgreiflich überzeugt werben, wie bu?

Dhilom. Ja, bas mußten fie freilich.

Der grane Mann. Folglich auch alle Irrende, bie noch allenfalls gerettet werden tonnten?

Philom. Ja, bas mare auch nothig.

Der graue Mann. Jest wirft bu einsehen, baf allen biefen Bunfchen gemäß Chriftus, fo wie irgend ein andes

<sup>6)</sup> Schech in ah bedeutete bei ben Juden Die fichtbare herrlich: Leit Bottes über ber Bumbeslade.

Philom. Ja, auf irgend eine folche Beife mußte es

Der graue Mann. Gefett, es erschiene bir eine manusliche Perfon in einer glanzenden glormurbigen Gestalt, in einem verklarten Lichtotorper, und kundigte sich bir als Christus an, murbest bu ihm sogleich auf ber Stelle glauben?

Philom. Rein! ich mußte ibn prufen; benn er tounte in auch ein bofer Geift in einer Lichts-Engelgestalt feyn.

Der graue Mann. Guter Philomystes! versteheft bu dieses Prufen? — weißt du, wie weit die Rrafte eines solchen dir erscheinenden Besens, eines Burgers der Geisters welt, geben? Kannst du die Grenzen bestimmen, wo die Birfungen der Allmacht, die kein endlicher Geist nachahmen kann, anfangen?

Philom. Das tann ich freilich nicht bestimmen; aber bie Apostel faben boch Christum nach seiner Auferstehung, und Paulus und Johannes faben Ihn auch nach seiner himmelfahrt und wußten, daß Er es war.

Der,graue Mann. Die hatten Ihn aber auch in feisemm irdifchen Erben gekannt, und kannten alfo feine Gesichtes bilbung; wenigstens ift bas von Johannes gewiß und von Paulus wahrscheinlich; bu aber kennst feine Gesichtsbildung

Philom. Alfo murben auch Munberwerke, die eine folche Erfdeinung vor meigen Augen thate, nichts beweifen?

Der graue Mau, Eigentlich wurden fie nichts beweis fen; beun gefest, die Erscheinung erweckte einen Todten, so ware noch immer nicht gewiß, ob der Mensch wirklich todt geweißt fen? ober fie erhörte Gebete, oder sagte zutunftige Dinge narber, so tongte man immer noch sagen, das alles fen, so von ungefahr eingetroffen; mit einem Wort: Bei jes dem Munder, das fie perrichtete, ließen sich gegründete Eins wendungen machen, denn was ist einem nicht alles zu vers richten möglich, der die geheimen Krafte der Natur kennt?

Philom. Berzeihe mir, ehrmurdiger Bater! auf die Beife laffen fich aber anch die Bunber Chrifti und feiner Apeltel, zweiselhaft machen.

Stilling's fammtl. Edriften. VII. Banb.

"heibe Urten ber Offenbarung Chrifti an die Seinigen mit einander verbunden werden?

Der graue Mann. Findest du nothig, lieber Freund! daß ich bir bas alles, was ich bir fest ba mundlich sage, auch jugleich in einem Brief schreibe?

Dhilom. Berzeihe mir, ehrmurbiger Bater! bas mare eine fehr thbrichte und überfluffige Forderung von mir, aber ich weiß nicht, wie bas hieher paffen kann?

Der graue Mann. Dia! bas past febr genau: benn wenn bein Berstand und beine Bernunft unwidersprechlich, won der gottlichen Allgegenwart des herrn Jesu Christi und seinem Weltregiment überzeugt, bis auf den Grad ers Leuchtet wären, und du verlangtest dann doch noch sinns liche Beweise, so ware das eine eben so thorichte und übers stufsige Forderung, als wenn ich dir jest das alles, was ich dir sage, auch nun noch schreiben sollte.

Philom. Du haft ganz recht! es ift also nun ausges macht, baß Chriftus entweder alle die Seinigen durch feis nen Geift bis auf den Grad erleuchten mußte, daß sie an als leu Ibu betreffenden Glaubenswahrheiten gar uicht mehr zweiselten; oder Er mußte sich Ihnen und Allen, die gerets tet werden tonuten, auf irgend eine in die Sinnen fallende Art empfindbar machen.

Der graue Mann. Gut — wir wollen biese zwei Stude nun in grundliche Erwägung ziehen: Wenn also Jesmand so hoch erleuchtet werden soll, daß er ganz und gar nicht mehr zweiselt, Jesus Christus, der vor beinahe achtzehnhundert Jahren gekreuzigte Heiland, sey am britten Tage nach seinem Tode wirklich auferstanden, sey vierzig Tage nachher wirklich gen Himmel gefahren, habe zehen Tage später auf eine sinnliche Weise seinen Jungern den heis ligen Geist gegeben, so wie Er versprochen hatte; dieser nämliche Jesus Christus sey nun jest wirklich Weltres gent an Gottes statt, und in der That wahrer Gott, der Gebete der Seinigen erhöre, zum Gericht wiederkommen werde u. s. w. Ich sage: Wenn Einer so hoch erleuchtet werden soll, wird dann nicht erfordert, daß er die Beweise

threr Philosophie zweidentig zu machen suchten; aber in Anfes bung ber Weiffagungen waren fie immer, wie aufs Maul geschlagen, und konnten nichts bagegen einwenden.

Philom. Erlaube mir, daß ich wieder auf meine Ersicheinung gurud tomme? — Du behauptest also, diese tonne fich durch Nichts so legitimiren, daß ich unwiedersprechlich gewiß sehn konnte, sie mare Christus felbst, oder sie mare bes, was fie zu fenn vorgabe?

Der graue Mann. Das hab ich nicht behauptet: benn wenn die Erscheinung Beweise führte, daß sie in der allgemeinen Regierung der Welt, und bes sonders der Menschen, eine gesetzgebende Gewalt ausübte, bann ware sie wirklich gottlich, und dann mußte man ihr unbedingt glauben. Prüse z. B. alle Erscheinungen des Jehovah im alten Testament, vom brennenden Busch an, auf dem Berge Horeb, dis zum Berschwinden der Bundeslade vor der babylonischen Gesanzenschmaft, so wirst du überall den Charakter des allmächtigen und allwissenden Weltbeherrschers und des Urquells aller heis ligkeit sinden; triffst du das alles auch bei deiner Erscheis ung, und ihre genaueste Uebereinstimmung mit der Lehre Zesn und feiner Apostel an, so könntest du ihr glauben, und wärst verhunden, ihr zu gehotchen.

Philom. Da hilfst du mir auf einen vortrefflichen Gestanken, ehrwardiger Bater! — Ach, wenn sich doch der herr aber uns erbarmte und sich auch unter uns einen solchen Ort erwählte, wie ehmals Jehovah in Jerusalem, wo man Ihn sinnlich finden und zu Zeiten seine herrlichkeit sei ben konnte! — Das wurde gewiß Seinen treuen Anhangern zur großen Startung, und den Irrenden und Zweiselnden zur Zurechtweisung bienen.

Der graue Mann. Das war alfo, was bu mit fo vielen guten und frommen Seelen munfcheft — guter, lieber Philompftes! glaubst du denn, daß unfer Christenvolt gutherziger, glaubenshungeriger oder gehorsamer ware, als chuals das Bolt Ifrael?

Dhilom. Rein! bas tann ich nicht glauben, im Gegens

jeber Zweifel fowach und findisch vortommen? Du wirft hoffentlich boch nicht fordern, daß Chriftus diese Erleuchtung Jedem, auch Gutgesinnten, oder Irrenden, der noch gerettet werden tann, sogleich in hinlänglicher Maaß mittheilen soll? — benn bas wäre eben so viel, als wenn man forderte, Gott solle einem Rinde alle Erfahrungen eines alten Mannes durch ein Bunderwert mittheilen, oder dem Blindgebornen die Erfenntniß der sichtbaren Welt von innen beraus offenbaren.

Philom. Ich gestehe, daß bas fehr ungereimt ware; aber burch eine folche Erleuchtung wird bann boch nur der zur Gewißheit gebracht, ber sie felbst hat; — Andern hilft fie wieder nichts.

Der graue Mann. Das ift wohl mahr! aber burch Beispiel und Unterricht tonnen boch folche weit geforberte Seelen ben Fortschritt anderer auf ihrem Lebenswege sehr beschleunigen.

Philom. Ja! bas lehrt auch von jeher die Erfahrung; aber nun komme ich um so viel eher wieder auf mein voris ges Gesuch an dich: da nun jetzt solcher heiligen Seelen ims mer weniger werden und die Gottseligkeit im wahren Glaus ben mehr ab = als zuzunehmen scheint, so dachte ich, ware es doch wohl der Vaterliebe Gottes und des Erlbsers, der so vieles an seinen Menschen gethan hat, gemäß, auch das noch hinzu zu thun, daß er sich benen, die so sehnlich nach Ihm verlangen, auf irgend eine sinnlich empfinds bare Art, als Konig der Menschen, als ihr Gott und Ers. Ihser offenbarte.

Der graue Mann. Das war bet zweite Punkt, von bem wir noch reben mußten: Du mennst also, es ware ber Baterliebe Gottes und Christi gemäß, wenn sich Chriskus ben Seinigen und benen, die noch gerettet werden tons nen, entweder burch die außere Sinnen, so, daß man Ihn sehe oder horte, oder fuhlte, — oder durch die Einbildungss Fraft, nämlich durch Ahnungen, Bissonen oder Träume offensbarte?

meideben? Erk wurde man barüber lachen und fagen: bas ik ein abergläubiges Dabreben ber morgenlandischen Chris gen. Benn aber nun mehrere Beugniffe von Reifenden bagu Bimen, und zwar von Mannern, deuen man allenfalls glaus ben tounte, fo murde mans doch endlich fur ber Dube werth balten , dieß Phanomen , diefe Maturerscheinung zu unterfus den; jest murden viele auf ihren eigenen Beutel babin reis fen; Die Societaten ber Biffenschaften murben Abgeordnete bebin fenden; und was murbe am Ende babei beraus fommen? - Dan murde bas Ding fur eine fonderbare Erfcheis ming ber Ratur, fur eine Birtung ber Glettricitat, ober fonft irgend einer verborgenen Naturfraft anseben; und wenn man benn auch endlich überzeugt mare, daß Chriftus felbft Mrinnen wohnte, fo murbe man fich freilich im Anfang verwundern und fagen : En! en! fo ifte benn boch mabr, mas in Evangelio fteht, gut! daß man nun auch bamit einmal auf bem Reinen ift, und am Ende blieb man ebenfo unbefebrt, ebenfo uppig, und ich verfichere bich, ebenfo uns glanbig, wie jest.

Philom. Ebenfo ungläubig, wie jest? - bas verftebe ib nicht!

Der graue Mann. Waren die Juden denn glaubig? wer wurden sie's etwa, nachdem sie alle große Thaten Jesu gesehen hatten? — Du kannst mir freilich antworten: das mals sey er noch ein gewöhnlicher Mensch gewesen, in ges gemaartigem Kall aber sey Er ein Wesen hoherer Art. Aber ich versichere dich, am Ende wurde man dieser Erscheinung anch gewohnt, und bei steigender Austlärung wurden sich wieder tausend Zweisel über die Strilichkeit dieses Wesens und aber seine Eigenschaften erzeugen, und am Ende wurde man eben so wenig von dieser Erscheinung halten, als man jest von der Bibel halt. Soll ich dir sagen, Philomyssies! was die Menscheit — die ganze Menschheit volltommen von der Gottheit Christi und seinem Weltregis ment überzeugen kann?

. Philom. En, bas fage mir boch!

Der graue Mann. Richts anders, als feine Biebers

Der graue Mann. Reinesmeges! benn zwischen einer Erscheinung, von der jest die Rede ift und Chrifto und feis men Aposteln, ift ein himmelmeiter Unterfchied: biefe Danner lebten wie andere Menichen in der burgerlichen Gefelicafr; man fabe ihren gangen Lebenswandel, fand, bag er beilig und voller Tugend mar; fein Denfc, ber fie fannte, tonnte, wenn er nicht ein Ergbbfewicht mar, etwas anders; als daus ter Edles und Gutes von ihnen fagen, und for Erebit 466 rechtschaffene und untrugliche Leute war bet allem, bie mit ibnen umgingen, fo fest gegrundet; bag man fie obne bie fomarzefte Bosheit feines vorfatlichen Betrugs befchulbigen Wenn nun folche Manner bor blefer Menfchen Mitgen Rraftthaten verrichteten und oftmidie unter mandetfei Umftanben wiederholten, fo daß fie Jeder unpurtheilft prafen und rupig untersuten tonnte und baint begengtell, fie thaten Das durch bie und die Rraft und guin Bengnif fur biefe ober jene Bahrheit, fo tonnten folde Butbermerte ibfet Lebre allerdings einen großen Beifall verftbaffen und ihre Mitbids ger vermebren. Allein in gegenwartigen aufgetfarten Betten. in welchen bas Bweifeln an allemibie allgemeine Dibbeteilint-. beit ift, murben auth bie Dunberwerte Chrift leinen Glans ben finden, noch bielweniges beine Gefdeinning. I ullu.

Philom. Ich sebe ein, daß du vollkommen recht hat!
Der graue Mann. Nun nimit! woch dazir, ball zu Christ Zeiten ver Slaube an Wunverwerte unterfletel bate und mun fordere, daß ein Lehrter, der titte finde wurd Relis zund in einfahren wollter, sie Burch Wunder Efficiglist mistig ver Erlbser algemismen Ueberzeitigung dilußtenschie Alf durch ver Erlbser eichten, und Er ihatenfigerif, unt seinen kolling durch ver Erlbser eichten, und Er ihatenfigeriff, unt seinen Aben ihre gerächen. Investigeriff, unt seinen bei gestehen und Manden, beie Er ihlt, sowie den Beweise sent sowie Gotten und Manden, beie Er ihlt, sowie den vollen auf die Bestehe und Wanden, beie Er ihlt, sowie den vollen auf die Bestehe und Wanden. Der Bestehen des alten Bunden und kolftlich waren und die per füller waren und beitellich waren und wiele dieser Weisfagungen klause Wends kall Gentalitäten seine die Pharifaer ja oft genigf nach beit Gentalitäten seiner gening genigen in der einer Bestehe Stellich werten bei die Pharifaer ja oft genigf nach beit Gentalitäten

ils entweder burch bie innere Erlenchanng, ober feine endliche Butunft? .... r grane Mann. Rein, lieber Dbilompftes! bu un bon einem Ertrem aufe andere : Die Rebe mar ja n, baß es gleichsam nothig fen, baß fich Chriftus einigen und ben Frrenden, Die noch gerettet werben n, auf irgend eine finnliche Urt offenbarte : nun wollte beweifen, daß das eben nicht nothig mare, ob es 36m uch nicht gegiemend fen? barüber fonnen und fola r nicht urtheilen: benn Er weiß wohl am beften, mas jegiemend ift. Bill Er fich felbft perfonlich, ober . juf eine finnliche Urt fich Jemand offenbaren, fo bangt os bon feinem Wohlgefallen ab; wir follen nur fo ets icht fordern, und ba wir jum Prufen übernaturlis binge fo wenig Gefchice baben, fo wird Er uns icon rzeugen miffen, ob fo etwas von 3hm fen ober nicht. wir muffen benn boch prufen, und zwar mit aller e, fo gut mirs verfteben, fo wird Er uns auch gegen Grrthum ichuten, ber in diefem Sall fo leicht efahrlich ift. Sort, liebe Freunde! ich will euch in Sache ein reines untrugliches Licht zeigen, bei dem icht fehlen, nicht irren tonnt: Macht ja feine Rors ng an Chriftum, baß Er fich euch nach fo vielen n, die Er hienieten in den Tagen feiner Erniedrigung iner Sendung und von feiner Gottheit abgelegt hat, och auf eine finnliche Urt offenbaren foll. - Bie tonnen betrugerische Menschen, vielleicht auch wohl Beifter baber Unlag nehmen, euch zu verführen! -berr hat ja genug an uns gethan, und Er beweist fich taglich fo fraftig burch feinen Geift an allen, bie fich Rubrung mit fefter Buverficht überlaffen, bag es, mabre Bermeffenheit und ftrafbares Migtrauen anzeigt, wenn d mehr thun foll! Eripnert euch doch an jene Juden. igeachtet aller Beugniffe, bie fie von Ihm borten und , doch noch Beichen vom himmel forderten, und mas nen barauf antwortete: diese unglaubige und ebebreches Art fordert noch Beichen! - aber es mird ihr feines

theil, unfere Aufflarung macht und weit hartherziger, zweis felfuchtiger und gur Unabhangigfeit geneigter, als ehemals Die Ifraeliten maren; benn diefe bingen am Aberglauben ich ber Art und ließen fich alfo breben und wenden, wie ber Wind ging; eben darum half ihnen auch die finnliche Ericheis nung ihres Jehovah nicht; denn fie glaubten, bie Gotter der Beiden erschienen ebenfo in ihren Tempeln, und ihr Borjug beftunde nur barinnen, bag ihr Sehova ber oberfte, größte und ftartfte Gott fen; aber auch dieß bezweifelten fie oft, besonders wenn fie fanden, daß die beidnischen Bolfer aber fie fiegten und fie bezwungen. Da nun aber auch ihr Sehovah ftrenge Tugend und Beiligfeit forderte, die beidnis fchen Gotter aber die Lieblingelafter und finnlichen Lufte bes gunftigten, fo bewog fie bas jum ofteren Abfall und flurgte fie endlich ins größte Unglud. Dieß alles aber ift ja bet uns nicht zu befürchten. Gin folches Bohnen bes herrn unter uns murde helfen; benn uns beherricht nicht ber Aberglaube, fondern der Unglaube, und gegen die fem ware dieß gerade die einzige und unfehlbarfte Arznei.

Der graue Mann. Mertft du auch, daß du ba uns fern herrn und heiland, bem Konig ber Menschen, bittere Borwurfe machft und ihn einer Ungerechtigkeit beschuldigft, als wenn Ihm das heil seines Bolks nicht so angelegen wate, wie dir, sonft wurde Er dein Mittel anwenden?

Philom. Bergethe mir, großer, wurdiger Mann! fo meynte iche nicht — aber wenn mans im Grund überlegt, so hast bu gang recht! — indessen scheints doch, als wenn das sehnliche Berlangen nach dem, den unsere Seele liebt, einen folchen Fehler wohl entschuldigen konnte.

Der graue Mann. Er wird ihn auch entschuldigen, so wie man Rindern ihre Reben nicht so hoch aufnimmt, weil sie's nicht besser verstehen; aber ich will dir auch beweisen, daß ein solches Wohnen unter und eine solche Schehinah, wie ehemals zu Berusalem im Geringsten nicht helfen wurde: benn wir wollen einmal den Fall seigen, Christus zeigte sich durch ein solch majestätisches Zeichen, wie ehes mals Jehovah, jest wiedet in Berusalem, was wahre bann

ber Bilb vom Aufgang gum Riebergang, fo ift bie Buffunft wes Meufdensohns. Siehft bu, fleber Philomyftes! bas ter febr beftimmt von feiner finnlichen Abmefenbeit reber; biefe folieft nun gwar befregen einzelne Erfcheinungen und Offenbarungen nicht aus, aber bas ichlieft fie boch aus, baß folche außerorbentliche Dinge regelmäßig und alb Mittel gur Starfung unfere Glaubene erforderifd feven. Benn bu noch alle bie Stellen bagu nimmft, worinnen Chriftus den Erbfter, ben beiligen Geift, als feinen Stells vertreter auf Erden ju fenden verfpricht, baf Er Ihn wirk lich gebn Tage nach feiner himmelfahrt finnlich empfinbbar gefandt, und baß fich biefer Geift bis auf ben heutigen Zag bei allen wahren Glaubigen in ber Beiligung und im gangen Bred bes Chriftenthums ale innig gegenwartig und bochft thatig gezeigt babe, fo mußt bu unwiederfprechlich überzeugt feyn, baß alle Stellen, in benen Chriffus von feinem Bejundfenn und Beiunebleiben fpricht, von biefer innig unaussprechlich naben und mehr wie alle finnliche Ericheinungen troftenden Begenwart verftanden werden muße ten. Dieß ift fo flar, wie etwas unr flar fenn fann. Alfo: Ein Jeder halte fich nur unter beständigem Bachen und Beten au die inwendige Beiftesgegenwart bes Beilandes, fo wird er fich immer finden laffen, fo oft man Ihn im Geift und in ber Babibeit fucht. Alle finnliche Erfcheinungen fint unficherer und weniger überzeugend.

Philom. Ich danke dir, ehrwardiger Bater! du haft mich beruhiget. Aber darf ich nun auch um Belehrung in Ansehung der Bundergaben bitten?

Der graue Mann. Glaubst du, daß von den Apostele zeiten an bis baher noch zu Zeiten mahre Bunder gewirkt worden?

Philom. Das tann man nicht wiffen; nur fo viel weiß man, daß je t feine mehr in dem Sinn geschehen, so wie sie Chriftus und die Apostel verrichteten. Das heißt: Es gibt teine Manner mehr, die blos durch ihr Wort und Ansrufung des Namens Christi Kranke gesund, Blinde sehend, Lahme gehend und Todte lebendig machen.

mehr gegeben werden, als das Zeichen bes Propheten Josnas — fo fagt Er auch zu und: es wird ench fein andet Beichen mehr gegeben werden, als meine Butunft, meine Rudtunft von der ganzen Reife, auf der ich euch die Stätte zubereitet habe. Wie ungegründet und ungereumt ware es nun von uns, doch noch Zeichen von Ihm zu fordern?

Philom. Erlaube mir, ehrwurdiger Nater! nur noch eins einzuwenden: Er hat doch so zuverläßig versprochen, daß Er bei uns senn wolle alle Tage, bis an der Belt Ende; an vielen Stellen der evangelischen Geschichte finden fich solche liebreiche Bersprechungen van unserm Deiland, die eis nem doch wohl den Wansch ihrer Erfällung einsibsen konnen und durfen. Und dann darf ich doch wohl noch eins hinzussügen: es scheint doch auch aus verschiedenen Reden bes herrn zu erhellen, daß Er auch die Bundergabe nicht blos auf sich und seine Apostel habe einschränken wollen.

Der graue Mann. Du gebenift ba zweier Sachen, bie allerdings noch Erlauterung erfordern: Lies boch bie gange evangelifche Gefdichte aus biefem Gefichtspuntt burd, fo wirft du boch noch weit haufigere und bestimmtere Bers ficherungen finden, daß Er weggeben, bingeben merbe, um die Statte gu bereiten, baß Er lange abmefent fenn, aber bann auch wieber fommen werbe. - Ueberall wirb von feiner Biedertunft geredet, und feine Apoftel maren fo voll bavon, daß fie von des herrn Butunft und ibs rer Beschaffenheit nicht genug fagen tonnten. 3ch, die Engel, fprachen zu ben Jungern bei feiner himmelfahrt: Go wie ihr Ihn jest gesehen habt gen himmel fahren, fo wird man Ihn auch bereinft feben wieder fommen. Dieß alles zeigt ja flar genug an, baß Er fur unsere finnliche Empfindungen abwesend fenn will und fenn foll! -Ueber bas alles warnt Er ja auch noch bie Seinigen vor eis mer Gefahr, die turg vor feiner Butunft gu furchten fenn wurde; namlich: Wenn fie euch (bas geht auch uns an) fagen werden: Siehe, ba ericheint Chriftus! fiebe, bort ift Er! da hab ich Ihn in ber Rammer gesehen, ber andere braußen auf dem Felde, fo glaubt ja nicht baran; denn wie

beifen, als irgend eine außerordentliche Ericheinung ober Die fenbarung Chrifti; was ich bieber von biefer Sache gee utheilt habe, bas nrtheile ich auch von jener. Daß aber noch bie und ba im Berborgenen ber Glaube mabre Bunber wirte und noch mehrere wirten murde; wenn die unvernunfe. tige Bernunft nicht, ich mochte fast fagen, leiber! auf alle Epriften, auf einen mehr und auf ben andern weniger, merte - beren Ginfing batte, bas ift unftreitig! - Jeber ringe nach biefem Belbenglauben, aber ja nicht, um Bunder thun gu willen: benn bas mare Bermeffenheit und Gingriff in bie Miliche Regierung, fonbern blos, um fich bem Berrn ims mer mehr zu nabern und in der Seiligfeit zu machfen; tommt tinem bann ein Rall vor , wo ber Weg ber Natur und ibre Rrafte nicht gureichen und ber Geift brangt von inven gum findlichen Gebet um Gulfe, so bete man mit Zuversicht und Ergebung in den Billen Gottes; wird nun bas Gebet erbort mb man fieht vor Augen, daß da eine bobere Sand gewirft habe, ale die Natur, fo banke man in Demuth fur diefe Gnade; bann fpornt eine folche Wohlthat außerordentlich jur Dankbarkeit in guten Berten, und forbert den Glauben bon einer Rraft gur andern. Bird aber auch ein foldres Gebet nicht erbort, fo muß einen bas nicht irre machen: benn fine Erborung mare und nicht nuglich gewesen, und man ufahrt gemeiniglich fruber ober fpater, wie gut es uns mar, daß Gott damale unfer Gebet nicht erhort hatte. Daß nun bergleichen bausliche Wunder, wie ich fie nennen mochte, dem Unglaubigen nichts vielmehr, wie er mennt, bas bes weisen, bag ber, ber fie glaubt, ein Schwarmer fen, bas ift end allen gur Genuge bekannt : barum ifte auch beffer, bag men fie nur benen erzählt, benen fie jur Starfung bes Glaus. bens bienen tonnen, allen audern aber geben fie nur Unlag jum Berlaftern.

Enfebins. Chrwurdiger Bater! ich danke bir mit ber warmften Empfindung fur beine sortreffliche Erlauterung dies fer außerft wichtigen und belicaten Materie; zur Bestätigung beffen will ich ein Beifpiel anführen:

Ich hab einen Glaubenshelden gefannt, wie es wenige

Der grane Mann. Daraus folgt alfo unwiberfprechlich, bes, wenn Chriftus die Bundergabe jedem ftartglaus bigen Chriften versprochen bat, von den Apostelzeiten an bis daher teine ftartglaubige Christen mehr gewesen sind, oder nach beiner Behauptung, daß es wenigstens jest teine mehr-gibt.

Philom. Das ware boch auch entsielich hart geurtheilt; aber bem ungeachtet folgt es naturlich: benn Christus hat ja entweder bie Bundergabe nur den Apostelu und apostolisschen Mannern zur Grundung seiner Religion versprochen, ober Er hat allen verheißen, die von herzen an Ihn glausben und in diesem Glauben bis auf eine gewisse Stufe gestörbert sind; wenn nun keine solche Kraftihaten mehr gewirkt werden, so folgt naturlich, daß jene Gabe entweder nur den Aposteln und apostolischen Mannern versprochen worden, oder daß es keine Christen mehr gibt, die so weit gefordert worden,

Der graue Mann. Welches von beiden willft du nun am liebsten glauben?

Philom. Naturlicher Beife, baß bie Bundergabe nur ben Aposteln versprochen worden.

Der graue Mann. Go mahr das ift, fo muß ich boch noch ein und anderes gur Erlauterung bingufugen : Man muß alle folche Rraftthaten, die der Beldenglaube des Chriften gu Beiten gewirkt bat, auf zweierlei Beise, oder auf zweien Seiten betrachten: 1) Als Beweise der Wahrheit der driftlichen Religion, und 2) als Glaubeneftartung und Befordes rungemittel der Beiligung fur einzelne Chriften; auch wohl fur ben, ber fie verrichtet, als ein Bert ber Denschenliebe und als ein Pfund, womit ein folder Chrift muchert. Benn bie Bunder jum ersten 3med dienen follen, fo mird erforbert, bag bas Bolt ober bie Menichen, unter benen fie geicheben, folche Rraftthaten fur Beweife beffen gelten laffen, was fie beweisen follen; ift bas nun nicht ber Rall, fo find fie vergeblich. Ich habe vorbin icon gefagt, daß die Morgenlander die Bunder als Beweife der Babrbeit einer neuen Religion forderten, aber bei uns ift bas gang anders; baber wurden auch solche Wunder in dieser Ruckficht eben so wenig

Pfarrers Rinder oft mit jum Spazierengeben genommen hatte, fo hatte ber Pfarrer tein Bedenten Dabei gehabt, ibn mitgeben gu laffen, allein eben, indem bas Rind anbielt, fühlte er eine innere Beangstigung, Die ibn bestimmte, bem Rind feine Bitte gu verfagen; je mehr ere aber verfagte, besto mehr hielt ber Anabe an, und je mehr biefer anbielt, defto mehr wuchs die Uhnung bes Baters und fein Trieb, es abzuschlagen; zugleich aber ble bis auf einen erstaunits den Grad gestiegene Gigenfinnigfeit feines Rindes: Anabe malte fich und frifc, und wollte burchaus fort. 3h ber erften Aufwallung wollte ibn ber Bater guchtigen, aber auf einmal fuhr ihm ber Gedante wie ein Blit durch bie Seele: Bift du beffer, als bein Rind? - Tief gebeugt bub er feinen Anaben auf, weinte und fprach, Rinb, ich barf bich nicht mitgeben laffen, fen nur gufrieden! - und fo mie er bas fagte, flog ibm feine Schwester um ben Bale, Die gefommen mar, ibn ju besuchen, und bie burch mannigfale tige Sachen, die fie ben Rinbern mitgebracht hatte, auch ben Anaben bald in große Kreube verfeste.

Indeffen mar ber arme Rrit meggegangen, um Seibeb beeren zu suchen; vor bem Dorf war ihm ein wuthenbet Sund begegnet, der ibn bergestalt gebiffen hatte, baß er balb bernach auch muthend murbe und auf eine erbarmliche Art Diefe Nachricht beugte ben Pfarrer tiefer in ben Ctaub, und aus der innerften Tiefe feines Bergens flehte er jum himmlifden Bater um Bergebung', bag er über bie Richterhorung feines Gebets gemurrt batte. Dich bat Gott vaterlich gewarnt, bachte er bei fich felbft, bein Rind nicht mitgeben zu laffen; Er macht alfo noch über beine Schick fale; und fo wie bein Rind fich ungeberdig ftellte, als bu es nicht erhoren tonnteft, fo ungeberdig haft bu bich gegen beis nen Gott betragen; und doch wollte Er bein Rind retten. wie Er bich auch burch den Tod beiner Frauen vielleicht aus einer großen Gefahr gerettet bat. Diefe Gebanten ftrbmten wie eine fluth burch bes guten Pfarrers Seele, und er murbe getroftet.

Dagu tam aber nun auch noch ber Bufpench feiner ftom:

gibt; er war ein Beter ohne gleichen, und alle, die ihm que beten, wenn er bffentlich bezete, wurden mit ihm empor geriffen.

Da er nun ein Prediger war und in allen seinen Rangels veben Zener und Geist in die Herzen seiner Zuhbrer ftromte, so stiftete er ungemeinen Segen. Besonders war er bei Krans ten und Sterbenden ein Engel der Hulfe und des Trostes; viele Krante hat er gesund und auch viele selig gebetet. Für die Kinder war er ein großer Wegweiser zur Wahrheit und zum Leben, ein wahrer Kinderfreund nach dem Vorbild des Peilandes, und wenn er katechisitete, so stromte alles groß und Kein herzu, um an seinem hellen Leuchtet sein Licht aus augunden und neue Worte der Weisheit zu boren.

Diefer treffliche liebe Mann batte auch eine liebe, ante, fanfte grau und brei Rinder; nun tam es bagu, daß fie mit bem vierten in ber hoffnung mar, aber auch jugleich ihren Tod abnete. Grund hatte fie eben nicht bagu, aber burch ein buntles Gefühl geleitet, glaubte fie feft, fie murbe im Rindbett ferben. Ihr guter Mann behalt zwar feinen Duth, aber die Uhnung feiner Gattin trieb ibn boch jum feurigen Gebet um bas Leben feiner gran. Drei Biertels fabr betete er taglich auf ben Rnieen, aber er erbetete und erglanbte feine gute Gattin nicht; benn fie murbe in ben Bochen fdwindfuctig und ftarb acht Bochen nach ber Geburt ihres Rindes. Raft hatte ber große Beter gewantt: benn ber Schlag mar gu ftart, und von einer fo wichtigen Dichterhbrung eines glaubigen, findlichen Gebets hatte er noch feine Erfahrung. Schier batte er gestrauchelt, wenn tom nicht fein eigenes Rind ben Stein bes Unftofes aus bem Bege geschafft batte; benn als er an einem Nachmittag bus fer und in Schwermuth verfentt im Garten in feiner Laube faß und bas frante Daupt auf feine Sand ftugte, fo tam fein vierjahriger Anabe gelaufen, und mit freudiger Stimme rief er ibm entgegen: Bater! lieber Bater! laß mich mit Schulmeiftere Brit in ben Bald geben, Beibelbeeren gu fuchen, ach! lag mich boch mitgeben! - Da nun Frit ein Anabe von zwolf Jahren und febr verfiendig mar, auch des

aber boch in einem Alter entriffen murbe, mo er noch langer batte leben und wirfen tonnen; auch biefer Tob machte ebenfalls viele glaubige Beter irre: benn ale er auffing, frant in werben, fo zeigte fich Balb eine folche Bbeartigfeit aller feiner Gafte, bag bie Metzie ganglich an feinem Auftonmen bergweifelten; indeffen murbe bent boch alles gethan, um ben theuren Dann zu retten. Blelleicht bat aber bie gange Befchichte tein Beifpiel, bag um die Erhaltung frgend eines lebens fo biel und auf eine folde Urt gebetet worben ift. Beine Frau und Rinder lagen gange Tage lang vor bem Bette bes theuern Rranten auf' bem Angeficht ihr Cranbe, und jammerten ju Gott binauf um feine Genefung, und breibundert junge Leute aus feiner Gemeinde berbanden fich, afte Abends um neun Uhr gemeinschaftlich, und gwar Geber in feinem Ort, eine Stunde lang um bas Leben bes Dfars ers ju fleben; aber bas alles balf nicht, ber Pfarrer farb, ind man tounte nicht begreifen, warum Gort ben fo angerft gefegneten und wohlthatigen Dann von feinem Poften fo rubgeitig abgerufen babe; indeffen ttarte fiche bald auf; es jatte fich namlich in bochfter Gebeim eine machtige Parthei jegen ibn gewaffnet, bie ibn unter ben bamaligen Umftanden in Grund gerichter haben wurde, wenn ihn Gbit nicht gerets et batte.

Der graue Mann. Das ift eine merkwurdige und fehre reiche Geschichte, beren man viele wurde sammeln konnen, wenn nur die Menschen aufmerkam genug auf folche Dinge waren. Bei biefer Gelegenheit muß ih bemerken, daß hier viele Frommen auf einen Abmeg gerkhen, ber ihnen sehr nachtheilig werden kann, wenn fie fich nicht in Acht nehmen. Es trägt sich namlich oft zu, baß ein rechtschaffener Christrecht kindlich und glaubig um erwas bittet, und wenn es hin nun nicht gewährt wird, so macht er folgenden Schluß: sa nur Gott allein weiß, was das Beste ift, ich aber von iem allen nichts weiß, so iste am besten, ich bete gar nicht, vindern überlasse Gott alle meine Schicklie; sagt ja boch uch Paulus: Wir wissen nicht, was wir beten otten, sondern ber Geist verritt uns felbst aufs

beste burch unaussprechliche Soufer. Diefer Satift mahr, ober die Anwendung ist gefährlich. Der Mensch muß um alles kindlich beteu; wird ihm nun etwas gemahrt, so ist bas Gebetserhorung, wirst ihm aber nicht gegeben, so war es ihm nicht dienlich. Wenn man unter bem Decksmantel ber falschen Gelassenheit in Gottes Willen gar nicht beter, so kommt man allmählig vom Licht ab, man wird träge, kalt und verliert endlich alle Kraft bes Glaubeus. Das Bertreten bes Geistes mit unaussprechlichem Seufzen geschieht in unserer Seele nicht ohne unser Wissen: wir emspfinden es in uns, als einen gemeinen Antrieb zu beten bann beten wir mit Ergebung in Gottes Willen, und wir stammeln so dem in uns betenden Geiste seine unaussprechsliche Seufzer nach, das heißt dann recht im Geist und in der Wahrheit beten, und solche Gebete werden am ersten erhört.

Polycarpus. Da wir doch jest bom Gebet und beffen Erbbrung reden, fo muß ich boch auch eine Anefdote ergab: Ien, Die in biefer Rudficht wirklich mertwurdig ift: 3ch bab eine Bauernfamilie getannt, Die aus einem alten Bater, einer alten Mutter und zwei erwachsenen Tochtern bestand; ber Bater mar ein fanfter, bergguter und febr braver Dann; Die Mutter eine einfaltige, fille, findliche und treue Ceele, Des ren Berftand weiter nicht reichte, als es die Saushaltung erforderte; Die altefte Tochter aber mar voller Geift und Les ben, woller Licht und Gnade; man mußte fie ale ein Bunber ber Religion betrachten: benn an ibr fabe man recht. mas die Erleuchtung burch ben beiligen Geift vermag. Gie war fo erfahren in Der Bibel, und befonders in ben Briefen ber Apoftel, bag fich oft ber Prediger mit ihr über ben Ginn biefer ober jener dunteln Stelle unterrebete und grundlich belehrt wieder bon ihr weg ging. Mus allen ihren Dienen blidte ber gutunftige Engel burch, und in ihrem Thun und Birten ließ fie ein belles Licht vor der gangen Gemeine leuchs ten, ju ber fie gehorte. Ihre jungere Schwefter hatte wenis ger Talente, aber fie jagte boch auch bem Biel nach, bem ihre altere Schwefter weit naber mar.

Enblich tind liche in' bag bet Bater tobtfich frang murbe?

jest gerieth die alteste Tochter in Noth; benn mit ihtem weit gefbrberten Blid entbedte fie noch manches an ihrem Bater, ben fie übrigens unaussprechlich liebte, bas fie mit bem Chriftentbum, ihren Begriffen nach, nicht gut reimen bunte; fie lief alfo gu einem fehr frommen Prediger, ber tine Stunde weit von ihrem Dorfden wohnte und mit bem fie mohl bekannt mar, und bat ibn, fie boch mit feinem Gebet au unterftugen, bag Gott ihren lieben guten Bater, wenn er allenfalls an biefer Rrantheit fterben follte, vorher noch grundlich befehren mochte! Der Prediger fuchte fie mit allen mbglichen Grunden gu beruhigen, indeffen bas half nicht; boch murbe beichloffen, in einer gewiffen Stunde taglich ges neinschaftlich fur Die Befehrung bes Rranten gu beten. Richt ange bernach farb ber Bater, ohne daß feine Tochter irgend ine Sinnebanderung an ibm bemerft hatte. Rebt gerieth ne nun vollends in Ergurigfeit und in ein beständiges Rins gen mit Gott um Gnade fur die Seele ihres Baters. Dief ging fo weit, bag ihre Gefundheit barunter gelitten batte, wenn fich nicht ber Bater ber Menschen über fein Rind erbarmt und fie auf eine sonderbare Art bernhiget hatte: benn als fie etwa brei Bochen nach bem Tobe ihres Baters bes Abends um neun Uhr zu Bett gegangen mar und mit beifen Thranen fur bie Geligkeit ihres Batere betete, fo borte fie in dem Augenblick des Mittelstandes zwischen Schlafen und Bachen eine vernehmliche Stimme, welche fo zu ihr fprach : Wenn du ein Rind hatteft, bas bich beleidiget hatte, und es flebte bann bernach fo ernftlich gn bir um Barmbergigfeit, als bein Bater ju Gott um Gnabe gefieht hat, murbeft bu bich bann wohl über bein Rind erbarmen und es wieder in Liebe annehmen? Boller Erstaunen rief die fromme Seele: Dia! Berr, ja! - nun fuhr die Stimme fort: Benn bem nun ein Weib ihres Rindes nicht vergeffen fann, daß fie fich aber ben Gohn ihres Leibes nicht erbarmen follte; wie viel weniger tann ber herr eines Menfchen vergeffen, ben Ge erlost hat und ber gu Ihm um Gnade fcbreit. Bon biefem Augenblick an war die fromme Seele der liebenden Tochter bollfommen berubiget. وأنجياه الإراكيوني

Der graue Mann. Diefe fromme Seele hab ich fehr gut gekannt; ich war die Stimme, die ihr jene Borte gus rief, und ich hab auch ihre Seele dem herrn zu trenen hans den überliefert; benn fie heirathete bald hernach, und ftarb im ersten Wochenbette.

Euphronimus. 3d muß euch boch einen Gebanten mittheilen, ben ich aus Erfahrungen gottfeliger Seelen gefolgert habe. Du wirft uns bann belehren, Bater Ernft Uriel! wenn etwas Unrichtiges ober Unlauteres babei ift. Re weiter eine Seele auf bem Bege ber Beiligung fortradt, Defto mehr nabert fie fich ihrem bochfen Urbild Chrifte; je mehr fie fich Chrifto nabert, je abulider fie 3hm wirb, , befto mehr wird fie auch ber gottlichen Ratur theilhaftig; je theilhaftiger fie ber gottlichen Ratur wird, befto gufriedener wird fie mit bem Billen Gottes und feiner Borfehung, je aufriedener fie mit bem Billen Gottes wird, befto weniger betet fie ans Eigenwillen und Eigenliebe, fondern befto mehr aus Gottes : und Menfchenliebe jum Beften bes Reichs Gottes: je mehr fie aus Gottes = und Menfchenliebe getries ben, zum Beften bes Reichs Gottes betet, befto mehr wird fie erhort. Je mehr fie erhort wird, befte mehr betet fie um Weisheit, um nur immer recht beten ju tonnen; und je mehr fie um Licht und Beiebeit betet, befto mehr empfangt fie, und fo fann fie bann enblich ju einem Grabe bes Glaubens tommen, ber (wenns andere die Borfebung fur beilfam finbet) Bunder wirfen fann.

Der graue Mann. Bruder Cuphronimus! bas ift ein herrlicher Gedanke, ber auch durchaus mahr ift. Sees len, die so weit gekommen find, haben ein so zartes Gefahl, daß fie sogleich empfinden, ob sie um einen vortommenden Gegenstand bieten durfen oder nicht; im ersten Fall spuren sie eine innige tiefe Zuversicht, die aus dem unaussprechtichen Geufzen des Geistes entspringt, im letzen aber bemerten sie einen Widerstand, und wenn sie bennoch beten, so ifte, als wenn es nicht durchdringen wollte. Ebenso verhielt es sich anch mit den Wundergaben der Apostel: wenn die Borsehung eine-solche Krastthat fur nutslich und für gut fand, so weckte

le in dem Gemuth eines Rranten ober Leibenden ein inniges Butrauen gu bem Bunderthater, obne welches Chriftus Wibft nichts thun tounte: benn Er forberte immer Glauben a feine Bulfe, wenn Er irgendmo etwas thum wollte. Dann euftand auch im Gemuth bes Bunbertbaters felbit eine bueliche und unwidersprechliche Gemigbeit, bas Bunder werbe gelingen, und nun fprach er: 3m Ramen Jefu Chrifti gefchebe bieß oder jenes! - und fiebe, es geidab. Diefe beiden Stud. alfo: Bollenbeter Glaube ub feftes Butrauen von Seiten bes Leidenden, und innige Bemigheit des Gelingens von Seiten bee Bunderthatere find gu jeder Rraftthat unanebleiblich und befentlich nothig; wo eins von beiben, oder gar beide feben, be miflingte gewiß, und man profituirt fich und bie Religion. Daber ift nun auch flar, baß es vom freien Bils tu, auch bes beiligften Menfchen, nicht abhange, Munber u wirten, fondern allein vom Billen Gottes. Niemand en alfo fo vermeffen, fo etwas thun ju wollen, bis er burch bige Binte formlich bagu aufgefordert wird.

Bir wurden alle durch diese Belehrung des granen Manses und durch dieß Gesprach erbaut, aber nun wurde eine ndere Sache auf die Bahn gebracht, die und nicht weniger sichtig war. Eusebius nahm nämlich Anlaß, von gewissen Erscheinungen aus dem Geisterreich zu reden, die sich ist besonders wieder hie und da auf eine merkuntige Artigen; die Gelegenbeit dazu gab die oben angesührte Besierkung Ernst Uriels, daß sich an einem Ort gewissemme Männer befänden, welche eine Erscheinung sehen, ie ihnen auf ihre Frage auf irgend eine Weise bestimmte lutwort gabe. Doch ich will lieber das ganze Gesprach ersihlen, so wie es vorsiel.

Eufebins. Du gebachtest vorbin gemiffer Manner, Baser Ern ft Uriel! welche eine Erscheinung sehen, die ihnen re Fragen beantwortete; dieß hat mich bewogen, über ife Materie mit dir zu fprechen, besonders da jetzt in Geram bufferordentliche Dinge vorgehen, wobei einem der Beramb fill fteht, Geifer lange verstorbener Geelen sollen

ericeinen, um noch irbifde Angelegenheiten in Orbnung gut bringen; andere untadelhafte und weit geforberte Danner behaupten, ben Weg jum Geisterreich und die Sprache gefunden zu haben, vermbg welcher fie mit den guten Geiftern umgehen und fich belehren laffen tonnen; es gibt Manner vom prophetischen Geifte, welche weiffagen, und mas beraleichen außerorbentliche Dinge mehr find. Daff man in als ten Beiten bergleichen von allen Seiten ber, besonders in Rriegesläuften, borte, bas war bei bem allgemein berrichens den Aberglauben tein Bunder; daß man aber auch jett, wo fich die Bernunft auf den Thron gefest und den Aberglaus ben gesturat bat, noch folde Erscheinungen fieht und bort, und baß bieß von folchen Menfchen gefchieht, bie man weber bes Betrugs, noch bes Aberglaubens befculbigen fann, bas ift doch wirklich auffallend. Mir find Geschichten betannt, und beren mehr wie eine, wo man aus Thatfachen und Atten unwidersprechlich und apodiftisch beweisen tann, bag bie Seelen von Menschen, Die vor mehr als 100 bis 300 Jahren gelebt haben, ericbienen find; und mas noch am Conderbars ften ift, daß fie lappische und gerad folche Korberungen an lebende Menichen gemacht haben, die aufs Genanefte mit der Lebens : und Denfungeart jener Zeiten übereinstimmen, woraus man alfo fieht, daß ihr Aufenthalt ein Drt ift, an den man in feinen Renntniffen nicht weiter fortruckt. lehre une doch über diefen Punkt, ehrmurdiger Bater! und fage mire, wie fich ber mabre Chrift in folden gallen zu berhalten bat.

Der graue Mann. Von herzen gerne! Diese Sache ist jest ans zweien Gründen vorzüglich wichtig: Erftlich, weil die allgemeine Gahrung in der jest lebenden Menschheit auch ihre Wirkungen bis ins Todten = oder Geisterreich erstreckt; benn alle Menschen, die jest sterben, bringen ja alle ihre Grundsätze, Mennungen und herrschende Leidenschaften mit himiber in die andere Welt; so daß es also nothwendig auch da sehr unruhig senn muß, konnten diese Wesen nun wieder zurück in diese Welt wirken, wie sie wollten, so wurs den wir genug mit ihnen zu thun haben. Dasta ift aber ges

orgt: benn es gibt nur fehr seltene Falle, in benen das geschehen kann, worüber ich euch hernach weiteren Aufschluß zeben werde: Und zweitens sind jest ourch die außerordentslich wichtigen Borfalle, die wir erleben, alle Gemuther so zespannt, daß sie auf alles viel schäfer merken als sonst, und besonders verleitet sie das Warten der Dinge, die da kommen sollen, zu allerhand mehr oder weniger unerlaubten Mitteln, mm die Zukunft zu ersorschen, anstatt, daß sie alles von der Batertreue Gottes erwarten, und sich auf seine Vorsehung welassen sollten. Nehmt ihr nun beide Stücke, die Spannung diesseites, und die Unruhe jenseits zusammen, so läßt sch leicht begreisen, daß die sonst fo außerst seltenen Fälle nahrer Erscheinungen in gegenwärtiger Zeit nicht so selten sen werden.

Philompftes. Mir ift besonders außerft lieb, daß wir and auf diefe Materien getommen find : Denn es find mir in meinem Leben und im Forfden Dinge aufgeftoffen, die ich mir auf feine Beise erklaren konnte : 3. B. ich habe Nacht= machter und Todtengraber gefannt, die bestimmt und mit allen Umftanden Leichen vorherfaben, ohne bag es fehlte. Da un folde Manner feinesweges vorzüglich fromm, fondern im Gegentheil Branntemeinfaufer und vom ichlechteften Chas tatter maren, fo tounte ich nie begreifen, wie folche aber= glaubische, elende, ungesittete Denschen Die Butunft miffen fonnten? - Gott offenbart fie ihnen doch gewiß nicht, und Riemand weiß doch auch gufunftige Dinge, als allein Gott. Eben fo gibte auch hyfterifche, ober hppochondrifche und ichwermuthige Denichen, Die immer mit Geiftern zu thun baben, auch wirklich Geifter feben, wo andere Denfchen feine feben, wie ich biefes mit verschiedenen unwiderlegbaren Beweisen barthun fann; wie auch biefes jugehe, und wie es fic erklaren laffe, bas ift mir ebenfalls vor meinen Augen perborgen.

Der graue Mann. Ich will euch über bas alles hinlanglichen Aufschluß geben. Wir wollen einmal alle diejenigen, welche von fich aussagen, baß sie Leichen ober Gespenster feben, ober auf irgend eine Weise Umgang mit ber Geisterwelt war. Den Grund zur Liebe zu Gott nahm er ans den fel Wohlthaten, die Gott den Menschen täglich erzeigt; dachte er aber nicht, wie leicht es dem einen oder dem seiner Zuhdrer einfallen konne, daß die Bosen und Groft mehr solcher Wohlthaten genößen, als die Gun Frommen, diese also keine sonderliche Ursache hatten, zu lieben. Und die Menschenliebe gründete er auf die Poes gesellschaftlichen Lebens, auf den Gedanken, Wieben Kinder des allgemeinen Baters senen, folgt Bruder dem andern forrhelfen muffe, und dann auf digenehme Gefühl, das man empfinde, wenn man Jeine Wohlthat erzeigt hatte. Das alles lautete gar aber die Herzen der Zuhdrer blieben kalt, und das wie Wannder.

Nach der Predigt besuchte ich den Pfarrer, und I folgendes Gesprach mit ihm:

3d. Gagen Gie mir, lieber Berr Pfarrer! 3bte' nung über folgende Beschichte: Es war einmal ein's reicher Sausvater, ber febr vieles Befinde, Rnecht Dagbe batte; ungeachtet nun alle biefe Leute fcblech untreu in ihrem Dienfte maren, fo gab er ihnen bod und überflußig zu effen und zu trinten , auch maren bie rungemittel toftlich und gut; einigen unter ihnen mm febr fauer, andere aber hatten oft nichts zu thun, je bem es die Austheilung ber Geschafte mit fich brachte, in wurde deffalls fein Unterschied gemacht, alle batten pi au effen. Und nun bieß Gefinde gur Treue im Dien bringen, fuchte es der Bermalter aufmertfam auf bie I thatigfeit ihres herrn zu machen, baburch ibre Liebe an ju erweden, wodurch alebann, wie er fich vorftelte, Trène'fich von felbft ichiden murbe. Allein ber Erfolg fprach feinen Erwartungen nicht; benn einige fingen 4 murren, und antworteten: Darinnen finden wir nun Teine fondetliche Liebe, baß wir uns Tag fur Tag pl muffen, andere aber nichts thun, und fie es benn bod beffer haben ale wir; bie andern aber fcbingen biefe Be fungen in ben Wind und fagten: Run, mas ifte benn for ch? — wir muffen ja boch auch fur unfere Arbeit belohnt perben! — Der Bermalter richtete alfo nichts aus, und als ndlich ber herr fabe, baß er bas Gefinde nicht regieren onnte und in ber hauehaltung alles zurückging, fo schaffte it ihn ab, und nahm einen Andern an.

Diefer zweite Auffeber ichlug nun einen andern Weg ein: Dort, Ihr lieben Freunde! fprach er zu ihnen, ihr mußt euch unter einander hubich lieb haben, und einer dem andern in ber Arbeit forthelfen, dann wird etwas gethan, und unjer Derr wird ench dann auch lieb haben und belohnen. Das ließen nun wieder die Mehresten zu einem Ohr hinein und zum andern hinausgehen, der eine oder der andere aber nahm sichs ad notam, wenn er merkte, daß irgend Jemand acht darauf hatte, so sprang er seinem Mitknecht zu Hulfe; oder ein Anderer half auch wohl, damit ihm ein andermal wieder ges holfen werden mochte, und so bliebs bei dem Alten, die haushaltung wurde immer zerrütteter.

Der Sausvater ichaffte defiwegen auch biefen ab und nabm einen britten an, welcher aber nun einen gang andern Deg einschlug; zuerft untersuchte er die gange Saushaltung, und notirte fich alle die Fehler, die darinnen berrichten. rief er alles Gefinde gufammen, und redete folgendergeftalt an ihnen : Bort, ihr lieben Sausgenoffen! es fieht übel um uns aus: Die Relder find ausgefogen, Die Wiefen mit Moos bemachsen, bin und wieder überschwemmt und sumpficht, ber Sarten ift woll Unfraut, und es wird faum ein Drittel fo viel Bieb gehalten, als gehalten werden tonnte; bas Alles meiß nun unfer Berr; bis daber bat er Geduld mit uns ge= habt und euch eure Nachläßigfeit vergeben, wenn ihr euch nun andert, und bas Gut wieber in gehorigen Stand fest; Er will euch fogar mit Rath und That an die Sand geben, und ich foll auch helfen, fo gut ich tann. Aber bedenft nun auch einmal, mas aus euch wird, wenn Er nun endlich eins mal fiebt, baß alle feine Gebuld und fein Nachgeben nicht bilft! - Erinnert guch boch, mas Er fur einen Contraft mit, euch gemacht bat! und baß ihr bie allerungludfeligften und armften Denfchen werdet, wenn ihr euch nicht andert! -

nambaften beutichen Univerfitat; er war ein Mann von einem vortrefflichen Berftand und Charafter, und nichts weniger als ein Schwarmer. Diefer befand fich einft an einem Rachmittage in einer freundichaftlichen Gefellichaft, wo er recht frob und vergnugt war; auf einmal fpurt er Bangigfeit, und gugleich eine innere Ueberzeugung, er mußte nach Dans geben; anfanglich fucte er biefem nach feiner Depnung grundlofen Erieb gu widerfteben; allein dieß fonnte er nicht lang, fondern er mußte fort. So wie er in fein Saus tam, ging er gleiche fam inftinftmaßig auf fein Schlafzimmer, und nun fam es ihm bor, als wenn fein Bett nicht am rechten Ort ftunbe, und doch fand es da, wo es immer gestanden hatte; jest fcien ibm aber ber Ort fo unschicklich ju fenn, bag er bas Bett feinen Augenblick langer ba bulben fonnte, er ließ alfo feine Leute fommen, die es von ba meg und an einen andern Ort ruden mußten, wo es ihm nach feiner gegenwartigen Borftellung weit bequemer gu fteben ichien. 3m Grund aber mar der Ort weit weniger ichidlich, ale ber vorige. nun das Bett da ftand, fo war er ruhig und frob; jest verfugte er fich wieder gu feiner Gefellichaft, und blieb dafelbft bis auf den Abend. Er legte fich ruhig ichlafen, murbe aber bes Nachts burd ein fdredliches Rrachen gewedt: Ein fcmerer Balten in ber Bimmerbede mar an ber Wand abgefault, und gerad an dem Ort niedergefallen, wo das Bette vorher ftand: batte er alfo die Uhnung nicht befommen, fo mare er gers schmettert worden. Diese Abnung gehort nun gu benjenigen, wo man nichte fieht oder bort, überhaupt nichts Ginnliches empfindet, fondern von innen durch einen Gindruck, fo wie von einem einsprechenden Geift belehrt wird.

So viele unwidersprechliche Erfahrungen man nun auch von bergleichen Ahnungen hat, so rasonnirt doch der stolze Bers nunftgeist unserer Zeit sehr verächtlich darüber, und erklart sie alle miteinander fur Aberglauben und Schwärmerei, so wie alles, was er nicht begreisen kann, und doch ist die Sache sehr begreissich, und sie verhält sich folgender Gestalt: In der Seele jedes Menschen ist das Ahnungsvermögen verborgen, pas sich aber, den Gesegen der Natur gemäß, nicht eher ents

1

wideln darf, als nach bem Tode, wo die Seele von den Banden des Leibes entbunden, in ihrer Lichthulle freier wirken, und dann dieß Uhnungsvermbgen brauchen kann; dann dient es ihr zum Werkzeug, mit andern Geistern umzugehen, sie zu empfinden, und sich ihnen mitzutheilen; hier aber darf es der Regel nach nicht entwickelt werden, weil der Mensch, wenn es geschieht, mit der Geisterwelt in Umgang gerath, und ihm dieses im gegenwärtigen Leben auf viele Weise nachtheilig und dem Plan der göttlichen Führung und Regierung des wenschlichen Geschlechts ganz und gar zuwider ist.

So wie aber alle Rrantheiten, auch ben Naturgefeten gus wider find, und doch baufig vorkommen, fo verhalt fiche auch mit ber Entwicklung bes Ahnungevermbgens, außer baß biefe seltener ift: Sie kaun bei Leuten, Die fehr reigbare Rerven baben, am leichteften zu Stande tommen; fo wie auch viele Rerventrantheiten, als Syfterit und Sypochonbrie bei Menschen, die ohnehin eine naturliche Anlage bazu haben, kicht babin fuhren. Benn auch Menschen eine febr lebhafte Einbildungefraft haben, fart an aberglaubische Dinge, Gos Penfter und hererei glauben, und fich bann lange mit folden Bedanken beschäftigen, fo entwickelt fich endlich ihr Ahnungse ermbgen, und nun feben fie Leichen, feben Gefpenfter, tommen Beziehung mit abgeschiedenen unvollendeten Seelen u. bgl. Benn nun Menichen eine naturliche Anlage, und noch bagu inen Beruf haben, ber auf folche Borftellungen führt, wie as bei Tobtengrabern und Nachtmachtern ber Rall ift, fo ift ie Entwicklung noch viel leichter. Endlich konnen bann auch och ftarte Getrante, ale melde auch ftart auf Gebirn und Rerven wirken, die Sache beschleunigen. Je nachdem nun er Charafter eines Menichen beschaffen, ober bie Geele gelimmt ift, je nachdem außert fich auch die Uhnung, entweder innlich in der Ginbildungefraft durch Erscheinung oder Traum, ber im Gemuth burch geiftige Ginfprache.

Die Ahnungen find also alle gesetzwidrig, zwar gang und ar feine Wunder, soudern in der Ratur gegrundet, aber icht anders als jede andere Krantheit; folglich muffen fie uch aus keinem andern Gesichtspunkt betrachtet, und nie

1

befbrbert, fonbern vielmehr gehindert werden. Dieg muß man aber fo nicht verfteben, als ob man teine Rudficht auf bas nehmen burfe, mas bie Abnungen anzeigen: -2. B. baß phiger Profeffor nicht batte fein Bette ruden laffen follen; im Gegentheil, man nimmt folde Barnungen und Belehrungen mit Dant an, fo bald fie offenbar unfer Beftes begivecten; übrigens aber find fie gar teine Belehrungsmittel fur uns in Diefem Leben, und wir burfen burchaus feine Mittel gebrauden, bas Abnungevermbgen ju entwickeln : Denn biefe Entwicklung ift ber Beift ber Babrfagerei, gegen ben in ber beiligen Schrift fo febr gewarnt wird, ben auch bie Apoftel austrieben, ju bem Bileam feine Buflucht nahm, wenn ermeiffagen wollte, und wodurch fo viele Dratel und falfche Bunder unter ben beidnischen Boltern geschaben, die man aus Untunde dem Satan jufdrieb. In ben Morgenlandern, wo die Ginmobner eine lebhaftere und glubenbere Ginbilbung haben, als hier bei uns, ift auch biefe Entwicklung viel leichter, besonders wenn es bann noch fo gar Religions-Grundlat ift, nach der Gabe ber falichen Beiffagung gu ringen, und es viele gibt, Die Unterricht in ben Sandgriffen geben, wie man baju gelangen tann,

Der wahre und richtige Schluß von dem allen ift: Daß man die Uhnungen ja nicht als ein außerordentliches Wunderwerf und gottliches Belehrungsmittel ansehen darf, ob sie gleich bfters, so wie jede andere Krantheit, zu einem guten Zweck dienen konnen,

Am allergefährlichsten aber ift es, wenn bas entwidelte Abnungevermbgen jum Umgang mit Geistern gemigbraucht wird. Dit biefer Sache verhalt fiche folgendergestalt:

Man tann in diefer Aufficht die abgeschiedenen Seelen ber Menschen in drei Rlaffen abtheilen; 1) in solche, welche im Glauben und Vertrauen auf ihren Erlbser ale mahre, geheiligte und gerechtfertigte Christen sterben, und bald dahin befordert werden, wo fie teine Qual mehr aurahren fann; 2) in solche, welche unduffertig und ungeheiligt sterben, und also auch bald an ihren Ort verwiesen werden; 3) in solche, die zwar viel Gutes au sich haben, aber doch noch von einer starten Leibens

fcaft beberricht werben, bie fie binbert, jur Rube ju tommen ; Diefer Seelen find biele, fie werben in einem dunteln Ort bes Schweigens, im Dabes fo lang aufbehalten, bis fie an einet oder der andern Bestimmung vollends reif geworden. Bewußtfeyn biefer Seelen ift fo wie ber Buftanb eines Cowertraumenden : benn ba bie Seelen Dieffeits ber Auferftebung nicht mit ihren Rorpern befleibet find, folglich den Gebranch ihrer Sinnen nicht baben, fo ift auch ihre Borftellungeart blofe Birtung der Ginbildungefraft, die aber weit lebhafter ift als biet im Leben, weil fie nichts hindert; fie beschäftigen fich alfo mit ben Lieblings-Ibeen, in beren Berrichaft fie gestorben find. Daß fie in diefem Buftand an Renntniffen nicht gunehmen tonnen, ift gang naturlich, folglich ift ber Umgang mit ihnen hu nichts nage, mas fie fagen ift nicht zuverläßig, und fie bedurfen eber Belehrung, als daß fie andere belehren tounten. Bericbiedene diefer Geelen nun, befonbere folden, Die von einer außerordentlichen Sehnfucht nach etwas, bas fie auf Erben gurudaelaffen baben, ober bas fie nach ibrer Idee noch In Ordnung bringen mochten, gequalt werben, werben bon Diefem heftigen Berlangen auf der Erden bei ihren Lieblings-Segenständen gurud gehalten, mo fie einfam trauern und fic nach Jemand febnen, bem fie ihre Buniche entbeden und bon dem fie Bulfe erwarten tonnen. Da fie nun teinen Rorper mehr haben, fo fehlt es ihnen auch an finnlichen Eine pfindungen, fie tonnen fic ben lebendigen Denfchen gar nicht offenbaten; fichtbat tonnen fie gumeilen Jedermann wetben, wenn fie fabig find, eine ftarte fichtbate Dunftbulle um fic gunehmen, aber reden und mittheilen tonnen fie fich Niemand, als folden, deren Uhnungevermogen entwickelt ift; Diefe haben bun bas mabre Organ, mit folden Geiftetn umzugeben, fich ihnen verständlich zu machen, und auch sie zu perfteben; diefe feben baun auch folche Wefen, wenn anbere Denfchen nichts Bas nun folden verarmten einfamen Rachtmadtern (benn bas find folche Beifter in jedem Berftand, fie find mabre Schlafganget) bas fur eine Frende febn muffe, wenn fie folche Menfchen entbecken, bas laßt fich leicht benten. beffen ift bas alles bet Debnung Gottes zuwider, und eine

fomere Sunde, wenn man aus Borwig, ober Renntniffe zu exwerben, nach bem Umgang mit Geiftern ftrebt, benn man kann nichts von ihnen lernen, und an beffen ftatt ichrecklich betrogen werben.

Aus diesem allen folgt nun: 1) Daf man allemal, wo von einer Geifter-Erscheinung die Rede ift, aufs schärste prufen muffe, ob etwas an der Sache sep? Denn unter tausend Gesrüchten dieser Art ift taum eins gegrundet.

2) Findet man nun, daß sich wirklich ein Geist aus der andern Welt zeigt, und daß er Jemand gefunden hat, dem er sich offenbaren kann, so muß dieser, der also ein entwickeltes Abnungsvermdgen hat, den Geist liebreich zurecht weisen, und ihn belehren, daß sein Begehren gegen die Pronung Gottes sep; indessen wenn es einen Liebesdienst betrifft, so kann man ihm den Gefallen thun; begehrt er aber Dinge, die abergläubisch sind, oder Erfüllung irdischer Wünsche bezielen, so folgt man ihm nicht, sondern man belehrt ihn, wo er Ruhe suchen und finden muß, und hilft das nicht, so besiehlt man ihm, nie sich wieder zu zeigen, und gebeut ihm im Namen Gottes und Jesu Ehrist an seinen Ort zurückzusehren, Niemand mehr zu beunruhigen, und hülfe bei dem rechten Helfer zu suchen.

Philompftes. Ich bante bir, ehrmurdiger Bater! für biefe Belehrung; wenn die Zeit nicht verfloffen mare, fo konnte ich bich noch vieles über diese Materie fragen. Doch, es gibt ja noch wohl ein andermal Gelegenheit dazu.

Siemit wurde nun diefe erfte Sigung gefchloffen, und ber graue Mann begab fich wieber auf feine mobilthatige Reife.

Diese Theorie von Ahnungen und Bissonen, welche ber graue Mann im Borbergebenden vorgetragen hat, konnte ich durch viele authentische und unzweifelbare Erfahrungen grundlich beweisen, wenn ich nicht, wenigstens noch zur Zeit, gewisse verehrungswurdige Personen schonen mußte. Es ist sonderbar, daß mich die erhabene Borsehung von Jugend auf, durch Erfahrungen von aller Art und Gattung, doch ohne selbst eewas zu sehen und zu empfinden, außer daß ich ein paar deutliche Ahnungen gehabt habe, über diese wichtige Materie

gleichsam von ben erften Grundfagen an, bis auf einen gemiffen Grad ber Rlarheit und Gewißheit belehret hat, um auch andern biefe Renntniffe mittbeilen zu tonnen. 3ch ertenne barans, baf es meine Pflicht fep, diefe Entbedungen nicht zu verfomeigen, befonders weil es jest zwei Extreme gibt, auf des nen viele Menichen beharren: Die eine Gattung vers wirft ichlechterbings alle Ericheinungen, und erflart fie alle ohne Unterschied fur Tauschung, Trug und Schmars Die andere Parthei ringt und lechzt hingegen nach bem Umgang mit ber Geifterwelt, weil fie glaubt, ba eine probate Arquei gegen ihre 3meifel gu finden; beide ieren giblich : benn baß es Ahnungen - mabre Abnungen - gebe, ift unlaugbar, und eben fo zuverläßig ifte, baß es - obwohl febr felten - Ralle gibt, mo Berftorbene wieder erscheinen; auch hier, wie allenthalben, geht die Bahr= beit in der Mitten. Da aber folche Geifter weniger miffen, als wir, indem fie erftlich nicht in einem vollkommenen Bus tand ihrer Existenz, sondern mahre Schlafmandler find; und weitens, weil fie feit ihrem Tode nicht weiter gekommen, und fich im leeren Sades, Dff. Joh. 20. B. 13. aufges alten, folglich noch nichts weiter erfahren baben, fo find fie Dahrlich die Gegenstände nicht, von benen wir etwas mehr Efabren tonnen, als daß die Seele nach bem Tobe fortbauere. an aber haben wir bieß Beugniß nicht nbthig.

Das wahre Mittel, ben Aberglauben zu stürzen, ist also wahrlich nicht, baß man geradezu alles längnet, was von der Art erzählt wird; sondern daß man die Sache, wie sede indere seltene Erscheinung, in der Natur untersuche und hernach weiter keine Notiz davon nehme. Der Aberglaube besteht nicht darinnen, daß man Ahnungen und Bisionen glaube, sondern daß man ihnen Kräfte zuschreibt, die sie nicht haben und sich deren als Mittel zur Bervollkommnung bedienen will; sobald nun bewiesen ist, daß solche Besen jene Kräfte ganz und gar nicht haben, so hats mit allem Aberglauben dieser Art ein Ende, und man wird einen wiederkommenden Geist dann anders nicht betrachten, als etwa eine seltene Lusterscheinung, und weiter nichts darauf grunden.

## Fünftes Stäck.

## Coloffer 1. p. 15,

Welcher ift bas Chenbild bes unfichtharen Gottes ber Erfige-

Befus Chriftus ift ber verfinnlichte, begreifliche, fictbare Bott. In Ihm wohnt bie gange galle ber Gottheit leithaftig, und boch ift er auch Menfch — ein Gottmeufch — Er ift alfo ein jugangliches Licht; ber Weg zu Gott, bie Wahrheit zu Gott, und bas Leben in Gott. Er ift und Menfchen eben alles, was wir nur von Gott wunfchen und erwarten tonnen: Der Ertigeborne aller erfchaffenen Wefen. Er tonnte nicht allein fagen: Obe benn Abraham word, bin ich, sondern auch, ebe Abam, ebe irgend ein Erzenges warb, bin ich gewesen. Bater, pertläre mich mit der Alarbeit, die ich bei bir hatte, ebe die Welt war! Wer ift wie du? Dein Deiland!

Man tann in unfern Tagen nicht laut und nicht bringend genug von der Wirde und den Reichs Gerechtsamen Jefu Chrifti reden; jett ba man nur die menschliche Bernunft zur Gottin und zum bochften Befen hinguf zu abelu sucht! Daß Gott erbarm! — ich mochte nur wiffen, welche Bernunft benn eigentlich angebetet werden soll? — da jeder Mensch seine eigene hat. Da bleibt also nichts übrig, als daß jeder Mensch seine eigene bein eigenes Liebes Ich anbetet, seine eigene Bernunft zur Gottheit erhebt — Lieber Gott! welch ein Jame mer! und wozu wird es noch tommen, wenn der Allbeherrscher bem Unfug nicht balb Gränzen satt,

So bald die Bermunft als bas bochfte Befen anerkannt wird, fo ift ja naturlich, baß jeder feine Eigene vergöttern muß; benn er kennet keine andere, wenigstens halt er die Seinige für die Bahre und für die Befte; und wenn fich am Ende jeder felbst für einen Gott balt, so ift er ja zum Satan geworden; und die Erde wird bann zur Solle, wie es anch soon bin und wieder bas Ansete, bat.

Bas hilft aber all das Alagen! — es heißt auch hier: Es muß alles so geben, auf daß erfallet werde, was von den Propheten vorher verfandiget worden. Im Ende wird sich dann zeigen, wer Recht und wer Unrecht hat, wo Wahrheit und wo Falschheit ist. Das Ganze ift wicht mehr zu retten, aber viele stehen noch auf dem Scheider wege, und da läßt sich benn doch noch wohl der Eine und der Andere sagen, wenn man ihm zuruft: Da hinaus! eile und errette beine Seele! Ich bitte alle meine Leser, die einige Geschicklichkeit zum Nachbenkeu haben, folgende Sage wohl zu prüfen; denn sie find in meinen Argen unwiderlege bar — und wenn sie bas sind, was halt dann den Vernunstes Brechter noch auf, ein Christ zu werden? Ich wünsche, daß bet geübteste Logiser sich dran mache, und untersuche, ob sie zu widerlegen sepen ober nicht? Hier sind sie!

- 1. Die Bernunft ift bas einzige Bertzeug, womit ber Menich die Bahrheit erkennen fann.
- 2. Die Bernunft hat entweder die Quelle aller Babrheiten in fich felbft, oder fie muß fie aus einer andern Quelle ers balten.
- 3. Wenn ein Menich von Jugend auf teinen von feinen finf Sinnen gebranchen tonnte, fo betame er gar teine Bestiffe von Wahrheit ober Falfcheit, von Tugend ober Lafter, von Recht ober Unrecht.
- 4. Daraus folgt unwidersprechlich, daß die Bernunft teine Quelle ber Bahrheit in fich hat, soudern daß fie nur eine Fibigleit ift, die ihr aus einer andern Bahrheitsquelle ges gebene Dinge zu prafen, ob fie wahr oder falsch, Tugend ver Lafter, recht ober unrecht find.
- 5. Die Begriffe von Tugend und Lafter, Recht und Unsteht, tonnen nicht anders in die Bermunft tommen, als tweeder burch bie Erfahrung, ober burch gbetliche Offenbarung.
- 6. Wenn ber Menich von Jugend auf, ohne frgend eine Religion, fich felbft überlaffen, aufwächst, fo wird er bloß buch Stanlichfeit, finnliche Leibenfchaften und Einbildung alraft geleitet; bie bobere Seelentrafte, Ber-

ft and und Bernunft, find aledann ber Sinnlichkeit bienfts bar; in diesem Zustand bilben sich nur eigennütige sinnliche Zugenden, allenfalls auch nach und nach Bolfstugenden, die aber bfters in sich große Laster sind. Die Idee von Gott, seinen Eigenschaften, von seiner Beziehung auf die Menschen und von der Bestimmung des Menschen, Gott in sittlichem Berstande immer ähnlicher zu werden, kommt durch die Erfahrung entweder nie, oder hochst selten, und allemal hochst unvollkommen in die Seele.

- 7. Da nun der Mensch allen seinen Anlagen nach zu dieset Bestimmung erschaffen ift, weil berjenige, der sie erreicht, der beste Mensch wird, und der Mensch ja zu so hoher und sittlicher Bollsommenheit bestimmt senn muß, als er zu ersreichen fähig ist, er aber weder Mittel noch 3weck aus der Bernunft und Ersahrung erlangen kann; so ift ihm in die sem Bustand eine gottliche Offenbarung unentbehrlich.
- 8. Wenn es eine gottliche Offenbarung an die Menichen gibt, fo ift die Bibel, fo wie wir sie haben; denn alle andere legitimiren sich weder durch Geschichte noch Erfahrung als solche. Wer aber nach den Vorschriften der Bibelreligion lebt, der wird, wozu er bestimmt ift.
- 9. Wenn die Bibel gottliche Offenbarung ift, so barf fie nicht ber Eritit der Bernunft, nach Grundsagen der Philosophie, sondern nach Religion, die sie selbst angibt, unterworfen werben.

Ber das widerlegen kann, der versuche es! — Die herren glauben immer, fie sepen fertig und hatten ihr Schafchen im Trockenen, und daran sind sie noch lange nicht. hier muß sich die Bernunft selbst das Urtheil sprechen, daß sie nichts weniger als eine Stitin, sondern vielmehr eine arme Stlavin der Sinnlichkeit, eine Matresse des Luxus sep; und daß sie, wenn Etwas aus ihr werden soll, nothwendig an Christum glauben musse; der Diamant hat ja selbst kein Licht, sondern er bligt nur in siebenfarbigtem Feuer, wenn ihn die Sonne bestrahlt.

Doch wir wollen nun auch feben, was und ber graue Mann wieder mitgebracht hat:

Polycarpus. Wir freuen und. Bater Ernft Urtel! if bu und wieder besuchft; was haft du und jest benn gutes teues von beiner Achrenleferei mitgebracht?

Der graue Mann. Gutes Neues! wenig! Laft ihr ber bie Neuigkeiten in ben Zeitungen, in unfern Bufammenfanften wollen wir uns mit Sachen bes Reiches Gottes bes ichaftigen.

Polycar. Auch bie menne ich nur.

Der graue Mann. Seit unserer letteren Busammener tunft habe iche vorzüglich mit den Moralpredigern zu thun gehabt.

Euphronimus. Es ift mir fehr lieb, daß wir darauf tommen; es gibt hier zwei Extreme, das Gine ift: Wenn man der Bekehrung, der Buße, dem Glauben und der Biedergeburt nach der alteu Art, die ganze Bewirkung der Seligkeit zuschreibt, durch den Glauben allein, nach kuthers Lehre, ohne Zuthun der Werke selig werden will, und das Andere ift: Wenn man sich um jenes Alles nicht bekummert, sondern nur die Sittenlehre Christivor die hand nimmt und spricht: Thue das, so wirst du leben! Wie nu hier das rechte Wittel zu treffen sey, das ift in unsern Zeiten die hauptsache.

Der graue Mann. Du baft febr recht! - Bir wollen alle diefe Sache in ihr mahres Licht feten: Ich bin furglich im nordlichen Deutschland gewesen, und gwar in einer Begend, wo das Licht der Bernunft am bellften icheint; ich bitte ba viel von einem jungen Prediger fprechen, man lobte ihn außeror centlich, und man pries die Gemeinde gludlich, bie ibn befommen batte; ich ging alfo an einem Sonntag Rergen borthin in die Rirche, um ben Bunbermann gu boren; fein Tert mar: barum follt ibr vollkommen fenn, gleichmie euer Bater im himmel volltommen ift; bergus nahm er nun Anlag, über die Gottes : und Denfchens. liebe ju reben; alles, mas Runft, Geschicklichteit, Gutbergigs feit und guter Bille leiften tonnen, bas leiftete er, und es immerte mich in ber Seele, daß ein Mann von folden berre lichen Gaben auf ber Universitat fo unrichtig geleitet worben Stiging's fammtl. Schriften. VII. Band.

war. Den Grund zur Liebe zu Gott nahm er ans den leiblichen Wohlthaten, die Gott den Menschen täglich erzeigt; baran dachte er aber nicht, wie leicht es dem einen oder dem andern seiner Zuhdrer einfallen tonne, daß die Bosen und Gottlosen oft mehr solcher Wohlthaten genößen, als die Guten und Frommen, diese also keine sonderliche Ursache hätten, Gott zu lieben. Und die Menschenliebe gründete er auf die Psichten des gesellschaftlichen Lebens, auf den Gedanken, daß alle Menschen Kinder des allgemeinen Baters seven, folglich ein Bruder dem andern forthelsen musse, und dann auf das ans genehme Gefühl, das man empfinde, wenn man Jemand eine Wohlthat erzeigt hätte. Das alles lautete gar schon, aber die Herzen der Zuhdrer blieben kalt, und das war kein Wunder.

Rach ber Predigt besuchte ich ben Pfarrer, und begann folgendes Gesprach mit ibm:

3 ch. Gagen Gie mir, lieber herr Pfarrer! Ihre Dep. nung über folgende Beschichte: Es war einmal ein großer reicher Sausvater, ber febr vieles Gefinde, Rnechte und Dagbe batte; ungeachtet nun alle biefe Leute fcblecht uud untreu in ihrem Dienfte maren, fo gab er ihnen boch fatt .3 und überflußig zu effen und zu trinten, auch waren die Rabs rungsmittel toftlich und gut; einigen unter ihnen murbe es febr fauer, andere aber hatten oft nichts zu thun, je nach. bem es die Austheilung ber Geschäfte mit fich brachte. inbeffen wurde beffalls fein Unterfcbied gemacht, alle batten vollauf ju effen. Und nun bieß Gefinde gur Treue im Dienft gu bringen, fuchte es ber Bermalter aufmertfam auf bie Bobls thatigfeit ihres Beren ju machen, baburch ihre Liebe ju ibm ju ermeden, moburch alebann, wie er fich vorftellte, bie Erene fich von felbit ichiden murbe. Allein ber Erfolg ente fprach feinen Erwartungen nicht; benu einige fingen an gu murren, und antworteten: Darinnen finden wir nun eben Beine fondetliche Liebe, baß wir uns Tag fur Tag plagen muffen, andere aber nichts thun, und fie es benn boch noch beffer baben als wir; die andern aber fchingen biefe Borftels fungen in ben Bind und sagten: Run, was ifte benn sonders

ch? — wir mulfen ja boch auch fur unsere Arbeit belohnt serben! — Der Berwalter richtete also nichts aus, und als ublich ber herr sabe, bag er bas Gefinde nicht regieren onnte und in ber hauchaltung alles zuruckging, so schaffte it ihn ab, und nahm einen Andern an.

Diefer zweite Auffeber ichlug nun einen andern Beg ein: hort, Ihr lieben Freunde! fprach er zu ihnen, ihr mußt euch unter einander hubich lieb haben, und einer dem andern in der Arbeit forthelfen, dann wird etwas gethan, und unfer herr wird euch dann auch lieb haben und belohnen. Das ließen nun wieder die Mehreften zu einem Ohr hinein und zum andern hinausgehen, der eine ober der andere aber nahm sichs ad, notam, wenn er merkte, daß irgend Jemand acht darauf hatte, so sprang er seinem Mitsnecht zu hulfe; oder ein Anderer half auch wohl, damit ihm ein andermal wieder gespolfen werden möchte, und so bliebs bei dem Alten, die haushaltung wurde immer zerrütteter.

Der Sausvater icaffte begwegen auch diefen ab und nahm einen britten an, welcher aber nun einen gang andern Weg einschlug; zuerft untersuchte er die gange Saushaltung, und notirte fich alle Die gebler, Die Darinnen berrichten. Dann rief er alles Gefinde Bufammen, und redete folgendergestalt an ihnen : bort, ihr lieben Sausgenoffen! es fieht übel um uns aus: Die Felder find ausgefogen, die Wiefen mit Moos bemechfen, bin und wieder überschwemmt und sumpficht, ber Barten ift voll Unfraut, und es wird taum ein Drittel fo viel Bieb gehalten, als gehalten werden fonnte; bas Mues meiß nun unfer herr; bis daher hat er Geduld mit uns gehabt und euch eure Nachläßigkeit vergeben, wenn ihr euch nun andert, und bas Gut wieder in gehorigen Stand fest; Er mill euch fogar mit Rath und That an die Sand geben, und ich foll auch helfen, fo gut ich tann. Aber bedenft uun and einmal, mas aus euch wird, wenn Er nun endlich eine mal fieht, baß alle feine Gebuld und fein Nachgeben nicht bilft! - Erinnert guch boch, was Er fur einen Contraft mit euch gemacht bat! und baß ihr bie allerungluckfeligften und armfien Menfchen werdet, wenn ihr ench nicht anbert!

und bann fiellt ench auch bas große Glud vor, bas euer wars tet, wenn ihr treu und fleißig fepb und alles wieder in ben gehbterigen Stand fest!

Dier rechnete ihnen nun ber Berwalter genan vor, daß fie alle weit mehr verzehren, als das Gut eintrüge, und machte ihenn das Berderben so flar und deutlich vor, daß viele zu weiner anfingen und Besserung versprachen. Dann suhr der Berwalter fort und zeigte ihuen, wie viel Gutes ihnen ihr herr täglich erzeigt hatte und wie undankbar sie dagegen ges wesen waren. Dadurch brachte er es dann bald dahin, daß sie ihr Berderben erkannten, tief bereuten und nun ansingen, ihren herrn zu lieben, weil Er ihnen so vieles verziehen hatte, und ihnen ihrer Unart ungeachtet, doch noch immer Gutes erzeigte.

Diefer Methode blieb der Berwalter treu, und er erreichte seinen 3wed weit beffer, als alle seine Borfahren. Bas dunkt Ihnen nun, lieber herr Pfarrer! von den dreien Bers waltern?

Der Pfarrer. Ich verstehe Sie gang — Sie waren in ber Kirche, und Sie seigen dieß Gleichniß meinem Bortrag entgegen. Aber erlauben Sie mir, daß ich Ihnen turz dars auf antworte: Der Lehrer der Religion muß seinen Zuhdrern ihre Pflichten gegen Gott, gegen den Nächsten und gegen sich selbst fleißig einschärfen, das übrige muß er dann der Borfes hung anheim stellen. Folgen sie, so werden sie glackseitg werden, und folgen sie nicht, so werden sie empfangen, was ibre Thaten werth sind.

Der graue Mann. Sie icheinen mir aber Menichens tenner genug ju fepn, um ju wiffen, baf die blofe Ertennts niß ber Nothwendigleit, irgend eine Pflicht ju erfullen, febr felten ben Menichen bestimmt, fie auch wirklich auszuuben!

Der Pfarrer. Das ift richtig! aber mas tann unfer einer mehr thun, als baß er eruftlich bie Pflichten einscharft und felbst mit einem guten Exempel vorgeht?

Der graue Mann. Das wollen wir bernach feben. Borerft will ich nur bemerten, daß wenn auch einer einmal fein Beftes thate und alle bie Pflichten erfulte, die fie ibm watragen, welches noch nie ber Fall fenn wird und kann, mas wurde bann aus einem solchen? — nichts anbers, als ein ftolzer eingebildeter Werkheiliger, ber bem lieben Gott tiglich die eblen Handlungen alle vorrechnete, die er gethan hatte, gerade so wie ehemals die Pharisaet. Aber nun bensken Sie sich einmal einen Menschen neben jenen, der zur wahren Selbsterkenntniß seines grundlosen sittlichen Berders bens gekommen ist — der es tief fühlt, wie wenig er geleis stet hat und bei seinem großen Uebergewicht der Sinnlichkeit auch leisten kann! Wird ein solcher Mensch nicht bescheiden und bemuthig seyn, sich immer für den Geringsten halten und sich dann auf alle Weise bestreben, den Willen Gottes zu erfüllen? — Solche Seelen sind zur Bürgschaft des hims mels geeignet, aber jene nicht.

Bas Sie also thun muffen, herr Pfarrer! bas besteht barinnen, baß Sie erft ihre Buhbrer jur Selbsterkenntniß bringen, und wenn sie gebeugten herzens und empfänglich geworden, bann auch zeigen muffen, was sie zu thun haben, um bas ewige Leben zu ererben.

hier wollte ich ben Prediger nun weiter fuhren, allein er hatte teine Zeit, bas Altfrantische meines Spftems edelte thu an, und ich ging mit meiner gewöhnlichen Warnung jum Abschied meines Weges.

Euphron. Wenn folche Manner nicht erft felbft gur Erlenntniß ihres eigenen Berberbens gebracht werben, fo bilft alles nichts, ihre Worte machen teinen Ginbrud.

Der graue Mann. Das ift mahr! und eben auf bem Bege war ich, ich wollte ben Prediger allmählich bahin fuhren, aber er hielt nicht so lang Stand. Bas die Selbsterstentniß bei einem Prediger leisten konne, davon will ich mo ein Beispiel erzählen. In einer namhaften Stadt Deutschlands lebte ein junger Prediger, der wegen seis uns angenehmen und untadelhaften Lebenswandels und wegen seiner guten Kanzelgabe allgemein geschätzt und beliebt war; sein Umgang war munter und seine Reden mit gesunden wizigen Ginfällen gewurzt. Bei allem dem stiftete er denn dach eben keinen merklichen Rugen; babei war er aber, wie

gewöhnlich, gang ruhig, und ließ ben lieben Gett walten. Er mar verheirgthet und batte eine febr angenehme liebente murbige Rrau, aber feine Rinder. Ginsmals tam er bes Abends aus einer Gefellicaft in fein Saus, und indem er burch die Ruche ging, wo er die Dagt fteben fant, flopfte er diese mit ber Sand leise auf ben Baden und ftreichelte Auf einmal fuhr es wie ein Donnerschlag fie aleichsam. burch feine Eriftenz, und die Stimme ber reinen und beiligen Gottheit erscholl durch alle feine Organe, mas haft bu gethan? - welche Empfindung in bem Madden gewectt? - welche Gebankenreihe in ihrer Seele angeknunft? - mas tann aus ihr, und was aus dir felbft werden? - Bier fuhr nun bet innere Richter ber Gedanten und Des Bergens fort ju ritgen; er fand nun, baß alles Gute, was er bisher gethan habe, aus teiner andern Quelle, als aus Gelbftgefälligteit gefloffen fen; daß er noch nie eine Sandlung aus bem reinen Triebe ber Gottes: und Menschenliebe ausgeubt babe, und daß im verborgenften Bintel feines Bergens ein ganges Meft voll unreiner Lufte fige, und bag nicht Rurcht, Gott gu beleis bigen, fondern blos Ehr und Reputation bei den Menfchen ihn gurud gehalten habe, bag er nicht ein offenbarer Bollufts ling geworden fen. Jest brudte ibn ber Jammer ju Boben, gange Lage lang lag er auf bem Angeficht auf ber Erbe und rung um Gnade; fogar übermannte ibn einmal bie Ungft, baß er fich murbe das Leben genommen haben, wenn man ibu nicht gerettet batte.

Dieser Rampf mabrte ein halbes Jahr; seine beiben Rols legen bewiesen ihm alle Treue, sie wachten bei ihm, redeten ihm zu, bis daß endlich nach langem hartem Rampf der Troft der Erlbsung in seine Seele strömte: der Gedanke, Jes sus Christus hat auch fur die größten Sunder sein Blut vergossen, schlug Burgel in seinem herzen, und himmlische Freude durchbrang sein ganges Wesen über die Versicherung, daß er durch Christum mit Gott ausgesohnt und nun auf ewig begnadigt sen.

Endlich, nachdem er ein ganzes Jahr lang mit bem Ges banken gerungen hatte, er fen nicht wurdig, die Ranzel zu

, so wagte ers wieder; eine erstannliche Menge i ftromte in die Kirche, und er predigte über die esais 39. B. 14. 15. 16. 17.

winselte wie ein Rranich und Schwalbe, und girrete Laube, meine Augen wollten mir brechen, Derr, Roth, linbre mirb!

sie will ich noch reben, baß er mir zugefagt hat, und ich, ich werbe mich icheuen all mein Lebetag vor Betrabniß meiner Seelen.

! davon lebt man, und das Leben meines Geiftes, r in bemfelbigen, benn du ließest mich entschlafen hteft mich leben.

ie! um Troft mar mir fehr bange, bu aber haft bich beelen herzlich angenommen, daß fie nicht verdurbe, wirfft alle meine Gunben binter bich jurud."

s nicht gefehen und gebort bat, mit welchem gener : welcher Rraft er über biefe Borte fprach, und illgemeine Erschutterung biefe Predigt machte, bet fic auch nicht vorstellen; bas Beinen, Stbbuen been war fo ftart, baf man taum ben Prebiger verunte, und von biefem Augenblick au wurbe er eines gnetften Bertzeuge in ber protestantischen Rirche. redigten maren fo innig, fo berglich und fo übergeus if jeder Bubbrer ju allem, mas er fagte, in feinem Ja unt Amen fagen mußte. Seine eigene Erfahrung n nun belehrt, daß nur allein die Ertenntniß feines arundlofen Berberbens ber Seele, die Rraft gur Uns g, um ein befferer und mabrer Chrift ju werben, en tonne; und ba man bann feine eigene Donmacht den Bervolltommnung tief empfande, fo bringe bies ibl jum beständigen Kleben um Beistand und Stars nd eben biefes Bleben fep bann ber Magnet, ber ben ottes beständig angoge. Alle feine Predigten batten tenutniß bes eigenen Berberbens, Anweisung ber ielle in Jefn Chrifto und Antrieb jum Bachen und um 3med; und baber tame bann auch, baß feine fo gefegnet mar.

Eufebius. Es ift erstaunlich, baß unfere Prebiger fo ' felten einsehen, baß es unmbglich eine beffere Predigt = Methobe geben tonne, ale beren fich die Apostel bedienten - alle ibre Reben batten bas Bort vom Rreug, und bie Erlbfung burch bas Leiben und Sterben Chrifti jum Text - es ift ja aber auch naturlich; benn mas hilft alles Ermahnen gur Erfullung driftlicher Pflichten, wenn noch tein Menfc Luft bagn bat und fein Bedurfniß empfindet, fie erfullen ju muffen? Beigt man aber ben Menfchen ihr tiefes Berberben, und bie große Gefahr, emig verloren ju geben, wenn fie nicht grundlich gebeffert werden - überzeugt man fie bavon, und zeigt ihnen bann den mabren Weg jum Beil, fo richtet man mehr aus. Dieg bat die Brudergemeinde aus Erfahrung gelernt, ihre Predigt : Methode, die genau apostolisch ift, bat in wenigen Jahren mehr ausgerichtet, als alle Miffionen von Couftantins bes Großen Zeiten an bis daber. Man machte gwar oft mit Feuer und Schwerdt, und auf andere Beife gange Boller gu Namendriften, aber bon grundlicher Betehrung wußte man menia.

Philompftee. Das ift vollfommen richtig; allein hier fallt mir eine Schwierigkeit ein, beren Aufthsung ich von bir, ehrwurdiger Bater! erwarte: Wenn es unftreitig ift, baß die Erkenntniß unferes Berderbens eine tiefe Reue, eine gottliche Traurigkeit in uns erweckt, diese Traurigkeit alebann eine brunftige Sehnsucht nach der Erlbsung durch Christium erzeugt, so icheint folgender Schluß unwiderlegbar zu sepn:

Alle, die Theil an der Erlbfung burch Chriftum haben wollen, muffen herzlich barnach verlangen.

Ber herzlich barnach verlangen foll, ber muß bie Roths wendigfeit biefer Erlbfung tief empfinden.

Bur tiefen Empfindung Diefer Nothwendigfeit ift eine grunds liche Ertenntniß feines eigenen Berderbens unentbehrlich.

Run ift aber ein herzliches Leidwesen, eine thranenvolle Reue die unausbleibliche Folge diefer Selbsterkenntniß; wenn man sich nun aber nicht erinnern tann, daß man jemals seine Sunde beweint, oder wir man zu sagen pflegt, mit Kampf

mb Rummer Bufe gethan habe, fo fcheint ja unfehlbar bars me gu folgen, baf man nicht wiedergeboren fep.

Der graue Dann. Diefe Schwierigfeit ift mir oft sorgelegt worden: Buerft will ich bir ergablen, wie fie ber brediger bob, deffen Befehrung ich vorbin ergablte, und mnn noch Gins und Anderes hingufugen. Gedachter Dres nger befuchte einft ein frantes Rind, beffen Eltern brave teute und driftlich gefinnt maren; mabrend ben Gefprachen ber allerhand Religione: Materien trug auch ber Bater bes hauten Rindes dem Prediger jeuen Scrupel vor und fagte: ich tann mich noch nicht überzeugen, baß ich ein mabrer wiebergeborner Chrift bin, benn ich fann mich nicht befinnen, baß ich jemals meine Sunden berglich bereut und beweint habe, und das macht mir vielen Rummer. Der Prediger antwortete : herr ....! ich will Ihnen eine Geschichte ergabs len: Es war einmal ein reicher Mann, der verschiedene Guter batte, auf welchen Bauern mobuten, die feine Leibs eigene waren ;- nun waren zwar alle biefe Bauern trage und faumfelig, auch machten alle ihre. Soulben noch taglich gros fer, boch mit großem Unterschied: einige foffen, spielten und beifcmendeten bas Denige, bas fie noch hatten; andere abeiteten benn boch ben gangen Tag, und wenn's auch noch nicht war, wie es feyn follte, fo mar es boch fo gethan, baß ber Berr Gebuld mit ihnen haben fonnte; oft erinnerte fie auch der herr an ihre Schuldigfeit und brobete ihnen auch wohl, baß er ftreng mit ihnen verfahren wollte, wenn fie fich nicht befferten. Wenn es nun ju Beiten der Gine oder der Andere gu arg machte, fo prugelte fie ber herr wohl tuchtig th, und baburd tamen manche gur Ertenntniß, daß fie mit Abranen ihre Rehler bereuten, und von da an beffere Sauss felter murben, fo daß ihnen ber herr nun freundlich mar und viele Liebe bemies.

Ann war aber einer unter ben Bauern, ber immer so ziems ich bas Seinige gethan hatte und baher auch bei seinem herrn in Gnaben stund, ber sing an, seinen Nachbarn auch wohl bem herrn selbst zu klagen: Er glaubte nicht, baß es wet mit ihm stunde und baß ibn ihr herr recht lieb

babe, benn er habe ibn noch nicht geprügeit! - Der gute Der .... mußte lachen, und war überzeugt.

Eufeb. Das Gleichniß mar treffend.

Der graue Mann. Das ift mabr, in ber Lebrmetbobe burch Gleichniffe bat ber Prediger etwas Borgagliches; ich will euch bavon noch einen Beweis geben : Gine fromme Frau hatte lang frant gelegen, und weber inneren noch aufferen Troft empfunden; in ihrem Sauewesen ging es tummerlich ber, und babei litt fie taglich viele Schmerzen, ohne Linderung zu betommen, auch zeigte fich teine Ausficht, baß es in irgend einem Stud jemals beffer merben murbe; bie gute Frau murbe alfo oft ungebulbig und verbrieflich, und flagte, daß Gott fo bart mit ihr verführe und ihr boch auch nicht ben geringften Troft fchentte. Ginemale befuchte fie auch gebachter Prediger; als fie bem nun auch ihre Leiden geflagt und ihr Berg rein ausgeleert batte, fo fing er an: Shren Gie, liebe grau ....! Gefett, fie hatten zwei Rinder, Die Ihnen beide nicht recht geborchen wollten und benen immer Die Rleiber nicht aut genug maren, Die Gie ihnen giben? um fie nun gur Erfenntniß ju bringen, ließen Gie fie einmal eine Beit lang gerriffen und baarfuß geben; bas burch murben nun bie Rinder febr gede.nuthigt und betums mert, ibre Rlagen aber aufferten fie auf verschiedene Beife. Das eine Rind beschwerte fich bei andern Rindern über bie Mutter und jammerte gegen jedermaun über ihre Sarte, bingegen bas andere taine ju Ihnen, bing fich an Ihren Urm und fprache: Ach liebe Mutter, ich weiß wohl, Gie baben recht, mich gerriffen und bagrfuß geben gu laffen, aber ich will mich gewiß beffern, geben Gie mir nur wieber Schub an die Auße, ich will ja gerne mit Allem gufrieden fenn, wie Sie es machen. Dun fagen Gie mir einmal, liebe Frau ....! welchem von beiben Rindern murben Gie zuerft belfen und Ihre Liebe beweisen? - Die Frau lachelte und antwortete: Ei naturlicher Beife bem Letten. Dun bann! verfette ber Prediger, fo geben fie bin und thun fie besgleichen!

Euphron. Das ift fcbn! Der Mann mußte vielen Dingen ftiften.

Der grane Dann. Er war aufferorbentlich gefegnet. Doch ich wollte noch eine Erinnerung wegen bem schmerzhaften Sanbengefühl, wovon vorhin die Rede war, hinzufugen: Benn Menschen entweber lange in Sunden gelebt und nie m Gott und an Ewigkeit gedacht haben, oder auch solche, die einen leichtsinnigen Charafter haben, oder überhaupt dies jeuigen, die einer starten Erschütterung zum volligen Aufspachen nothig haben, die muffen gewöhnlich einen harten Bustampf ausstehen, ehe sie begnadigt werden; dabingegen endere gleichsam allmälig durch allerhand Leiden geläutert und unvermerkt zum Ziel geleitet werden.

Polycarp. Boran tan: aber ein folder Menfc, ber fich feines Beitpunttes ber Betehrung erinnern tanu, ertens nen, bag er wirklich auf bem rechten Bege fen?

Der graue Mann. In folgenden Mertmalen:

- 1. Benn er mit gewiffer Ueberzeugung erkennt und fühlt, baß er von Natur unter der Berrichaft ber sinnlichen Lufte febe, und in Diefem Buftand unmbglich bas Reich Gottes treben tonne.
- 2. Wenn er mit gewisser Ueberzeugung erkennt und fühlt, baß biese Lufte nicht mehr berrichenb find, sondern daß er gegen fie tampft, und lieber auch erlaubte Luftbarteiten aufopfert, als eine geringe Pflicht ber Gottes und Rens schuliebe unterlagt.
- 3. Benn er mit gewiffer Ueberzeugung erkennt und fuhlt, baf fein Bille in allen Studen gang und jumal bem Bils wentes untergeordnet ift, und wenn es auch die größten Infopferungen betrafe.
- 4. Wenn er mit gewiffer Ueberzeugung ertennt und fühlt, bif ihm Jefus Chriftus Alles in Allem fen, und baß er bis burch die Gnade, welche burch bas Erlbfungswert erwors bin worden, felig werden muffe.
- 5. Wenn er tief empfindet, daß alles Gute, mas er an fid empfindet, nicht von ihm felbst herrühre, sondern ihm bon Gott verliehen worden, und wenn er badurch von herzen bemuthig wird.
- 6. Benn er die Ginwohnung des heiligen Beiftes in fich

empfindet, und dieß erkennt er baran, wenn ein Trieb zum immermahrenden Bunahen zu Gott und ein beständig Rugen aber alle Gedaulen, Worte und Werke in ihm lebt und webt; und

7. Wenn er mabre Gottes . und Menschenliebe befigt, und diese tie Fubrerin aller seiner Sandlungen ift.

Wer biefe Reunzeichen in fich findet, ber braucht fich um andere nicht zu bekummern.

Dbilompfies. 36 batte mir porgenommen, ebrmarbiger Bater! bir in biefer Bufammentunft eine Frage vorgulegen, die aber nun icon burch bas bisher Berhandelte jum Theil beantwortet worden; namlich: Bober tommt es eigentlich, baß anch gutwillige Seelen an der Gottheit Christi zweifeln und viele nicht recht miffen, ob fie fich auch wohl im Gebet an Chriftum wenden barfen? - Jest febe ich nun mobl ein, daß eine Saupturfache biefes 3meis fels barinnen liegt, bag man die mabre Methode ber Bes tehrung nicht mehr einschlagen, fondern blos burch Beobache tung bes Sittengesetes por Gott gerecht und felig werben will; baber tommt's bann, baf man Chriftum nie anders als aus den hiftorischen Urtunden des neuen Teftaments fennen lernt; und da icheint die Gottheit Christi uicht fo gang auffer allen 3meifel gefett ju fenn; erfahrt aber ber Menich bas Erlofungewert Chrifti an fich felbft, bas ift: lernt er feine grundlofe Berdorbeubeit tennen, und findet bann Gnade durch den Erlbfet, fo bebt fich aller 3meifel.

Der graue Mann. Das ift zwar mahr, boch muß auch die historische Gewißheit bazu kommen, wenn der Glaube an die Gottheit Ehrift i vollständig werden soll. Dier kommt viel barauf an, ob man die Offenbarung Johans nis für ein canonisches bibelwürdiges Buch halt? benn barinnen wird die Gottheit Chrifti ausser allen Zweifel gefett. Zwar wird diese gottliche Wurde im Evangelium Johannis und andern Orten so zuverläßig behauptet, daß es wohl keines weiteren Zeugnisses bedurfte; da aber gelehrte Ausleger Zweifel gegen solche Stellen ausbringen, so muß man um der Schwachen willen noch mehrere Beweise suchen

Der Name Jehovah bezeichnet unfehlbar ben mahren Sott, wer bieses läugnet, ber läugnet die ganze Bibel-Bahrs heit. Nun bedeutet aber dieses Wort Jehovah im weitläufztigen Berstand: ich war, bin und werde senn, oder ich lebe ewig, von Ewigkeit her und in Ewigkeit. Da sich nun Christus auch diesen Namen in der Apocalypse mehrz mals beilegt, so legt er sich auch den Namen Jehovah bei, so wie ein Sohn seines Baters Natur und auch seinen Zusnamen hat. Db aber die Offenbarung Johannis ein bielwürdiges Buch sey? daran wird auch von den theologis schen Eritikern jest nicht mehr gezweiselt. Ueberhaupt zeigt bieses Buch den Herrn Christum in einem so erhabenen Licht, daß Niemand, der es für göttlich hält, an seiner Sotts beit mehr zweiseln kann.

Philom. Daran wird nicht genug gedacht, und Diefer Bebante ift beruhigend über Diefen Puntt; ba man aber nm brei Ibeen von Gott hat, Bater, Cohn und Geift; wie macht es nun ber Chrift am besten, wenn er beten will? - vber an wen wendet er sich im Gebet?

Der graue Mann. Auffer Christo hat man teinen Ins mit zu Gott. — Er ist ber Stellvertreter Gottes bei ben Renschen und ber Menschen bei Gott; durch ihn will der Natten angerusen werden; der Christ soll also Gott aureden: Bater in Jesu Christo! — ober Gott geoffenbaret in Christo! — Ewiger Erbarmer in Jesu Christo! herr allmächtiger Gott, der du nach deiner gans zen Fülle in Christo wohnest! — Gott heiliger Geist des Baters und des Sohnes! — u. s. m. Im Grunde kommts nur auf die redliche Gesinnung des herzens an, man wendet sich einfältig zu Gott und scrupulirt nicht,

Philom. Das ift auch meine Mennung, aber ich habe boch viele gutwillige Seelen gefannt, Die nun einmal folche Scrupel haben, und denen wird deine Belehrung fehr nutge lich feyn.

Der graue Mann. Auch ich tenne ihrer viele; man venbe fich nur immer fo an Chriftum, wie fich ehemals

ber alte glaubige Ifraelit an ben Jehovab über die Bunsbeslade mandte, und deswegen auch immer fein Angesicht gegen Jerufalem richtete, welches auch jest noch immer von den Juden beobachtet wird. Der Mensch muß, so lange er hienieden wallet, etwas Sinnliches haben, woran er seine Gebete-Adee aufnunft.

Philom. Das ift richtig! und beswegen befieht Mahos med im Koran, daß der Beteude fein Geficht nach Mecca richten foll, wo die hauptfirche aller Mahome daner ift. Mir find vernunftige Leute bekannt, die auch darüber Scruspel haben, ob man wohl das Geficht im Gebet auch gegen eine gewisse Weltgegend richten muffe? — was doch die Menschen fur sonderbare Ginfalle haben tonnen!

Der graue Mann. Dieser Menschen sind mir auch verschiedene vorgekommen, und ber Ginfall ift so sonderbar nicht, wie er dir scheiur. — Die Juden hatten eine gewisse Weltgegend, nach welcher sie sich richteten; die Mahomes daner habens auch, nur die Christen nicht, weil sie sich Gott als allenthalben gegenwärtig benken. Da es nun aber doch ganz gewiß einen Ort in der Schopfung gibt, wo der verherrlichte Gottmensch seinen Sig hat, so wäre dieser Ort dann der Gegenstand, wohin man sein Ungesicht richten konnste; da man diesen nun aber nicht weiß, so ist's ganz einers lei, und doch sindet man zu Zeiten eine gläubige Seele, der es nicht einerlei ist. Wer also auch darüber scrupulirt, der richte sein Gesicht im Gebet gegen Morgen.

Philom. Saft bu wohl einen Grund zu diefem Rath? Ehrwurdiger Bater!

Der graue Mann. Einen Grund tann man wohl fur diese an sich gleichgultige Sache nicht haben; aber eben beswegen tann man ja auch, wenn's willtuhrlich ift, sein Gesicht gegen ben Drient richten, wo der Schauplat der großen Thaten Gottes, und besonders des Erlbsungswerts gewesen, und woher auch wohl der herr dereinft bei seiner herrlichen Wiedertunft erscheinen wird. Besser ift's aber, wenn man nicht darüber serupulirt.

Euphron. Da wir uns boch jest befonbers mit ber bodmarbigften Derfon unferes Erlbfere beschäftigen, fo muß ich bir noch eine wichtige Rrage vorlegen, die mir unerflarbar iff, nomlicht Bober es doch wohl tomme, baß es unter ben Chriften Denfchen gibt, bie im eigent: lichften Wortverftanb Chriftushaffer find? - Ber feine Erfahrung davon bat, daß folcher Leute gefunden merben, ber tann fich nicht vorstellen, baß es moglich feu, Ebriftum im eigentlichen Ginn ju baffen; - benn wena man Ibn and nur als einen bloßen gewohnlichen Denfchen betrachtet, fo ericeint er boch in feiner gangen Lebeneges fcichte fo liebensmurbig, baß man nothwendig Sochachtung gegen Ihn empfinden muß, wenn man Ihn auch nicht lieben finnte; und boch mar ein frangbfifder General im gegens martigen Revolutions : Rrieg fo fcbredlich gegen Chris fum aufgebracht, daß er alles gertrummerte, mas nur Ibn felbit, ober etwas bas Ihn anging, vorftellte.

Der gr. Mann. Diese Stideinung in der menschlichen Rame ift allerdings eine Erbrterung werth; wiewohl bas Beifpiel, welches du anführft, eben noch nicht beweist, bag ber Beneral ein mabrer Chriftushaffer mar; benn es ift mbglich, baf fein Sag blos auf Bilder und Cerimonien ber fatholifden Rirche ging, weil er vielleicht in feiner Jugend bon bigotten Eltern viel mit Rofenfrangbeten, ober auch mit Beten por Cruzifiren und Marienbildern gequalt worden mar. Sommt aber nun ber Boltarifche Geift, der im volltoms menften Sinn ein Chriftusmaffer ift, noch bagu, fo ift ber Catan in Menichengestalt vollendet. Aber eben diefer Bols tarifche Beift ift, ober enthalt bas Rathfel, meldes bier erbrtert werden foll. Wo diefer Teufel einmal in ein Berg nefabren ift, ba findet fic auch der Chriftusbaf bald ein. 36 bab einen berühmten protestantifden Gelehrten gefaunt, welcher in Gefellichaft einiger Perfonen, unter benen fich auch ein reformirter Candidat befand, baburch, baß biefer Candidat etwas jum lob des Erlofers fagte, folgende mus theube Borte ausschaumte: Ep mas! - Der ift mit Recht bingerichtet worden, denn Er mar ein Mufrührer, ein Emphrer gegen seine Obrigteit, — Mart Aurel ist mein Erlofer. Dabei war seine Miene so schredlich und bergestalt von ber Solle entstammt, daß alle Auwesende schauberten, und sich einer nach dem Andern wegschlich. Es ist bemerkenswerth, daß dieser Mann in seis ner Jugend mit übertriebenem Bibellesen, Beten und Singen war gequalt worden, ohne daß man vorher sein herz für die driftliche Religion gewonnen hatte; als er nun bernach in die Freiheit tam, und zum Unglud in bbse Sande gerieth, die ihm Bolt ars Schriften zu lesen gaben, so wurde nun balb der Freigeift fertig.

Philom. Es ift mir aufferordentlich lieb, daß wir auf biefe Materie tommen. Ich glaube, der Anfang jum Chriftushaß werde ichon dadurch gemacht, wenn man fich feiner ichamt: Ich habe Menichen bemerkt, welche roth wurden und fich ichamten, wenn in ihrer Gegewart der Person Chriftiges bacht wurde.

Der gr. M. Dieß tann boch auch einen andern Grund haben: 3. B. bu marft in einer Gesellschaft, wo du Einige vermuthetest, die Feinde eines deiner besten Freunde waren; wenn nun Jemand diesen Freund nennte, wurdest bu dann nicht in Verlegenheit gerathen — auch wohl roth werden, aus Furcht, es mochte einer oder der andere etwas Unangesnehmes von deinem Freund sagen, und also damit wehe thun oder dich beleidigen? — Dieß kann ja auch wohl der Fall mit Christo seyn.

Philom. Das ift richtig! Sollte man aber baraus nicht bie Borfichtsregel ziehen, die viele rechtschaffene Leute beobsachten, aber auchwieder viele, ebenfalls rechtschaffene, tadeln, namlich: Der Person Christi und seiner Religion in gemischen ober unbekannten Gesellschaften gar nicht zu gebenten?

Der gr. M. Das tommt auf die Umftande an: überhaupt aber und im Allgemeinen gilt die Regel: Man fpreche nie in gemischten Gesellschaften von Chrifto und seiner Religion, sondern man handele immer genau, so wie Chriftus ges lehrt hat; so bald es aber seine Ehre und die Bahrheit ers fordert, daß man seiner gedenken muß, so geschehe es immer

it Burbe und Anftand. Die alten Ifraeliten fprachen in Ramen Jehovah aus Chrfurcht nicht aus. Die Chrisen follten im Aussprechen bes Namens bes Erlbfers auch prsichtiger fepu.

Philom. Du haft gang recht, und gewiß die genaue Res el der Weisheit getroffen; aber durfte ich dich wohl bitten, nir die Erscheinung deutlich zu erklaren, daß es Menschen ibt, die Chriftum im eigentlichen Sinn haffen, und ihn ewiß noch einmal freuzigen murden, wenn es in ihrer Macht ande?

Der gr. D. Bon Bergen gerne! aber erft muffe boch whl entichieden ausgemacht werden, daß es wirklich folcher ibriftusbaffer gebe.

Philom. Allerdings! aber du haft ja icon vorhin eis en folden in der Person eines beruhmten Gelehrten dars eftellt.

Der gr. M. Richtig! allein bagegen konnten boch noch kinwendungen gemacht werden: Sppochonbrie, Dissane, Geift bes Wiberspruche u. dergl. konnen gar ft einen Menschen zu Ausfällen bewegen, deren er sich bei mbigen Augenbliden schämt, und die ihm nichts weniger us Ernst find. Es kommt bier auf eine beharrliche, immer sinbselige Gesinnung gegen Christum an, die immer sächet, und endlich in satauische Wuth ausartet; nun ents keht die Frage: Ob es Menschen von solcher schredlichen Bemuthbatt gebe?

. Philom. Jest haben wir ben mahren Gefichtspunct ges fast, und ich bitte bich, in unfer aller Namen diefe Materie willends auszuführen.

Der gr. M. Bon Bergen gerne! Erft will ich zeigen, bas es folcher Menschen gibt: 3meitens, wie diese Gemuthes art erzeugt werde. Und brittens, was sie eigentlich sep und pu bedeuten habe?

Daß es wahre Chriftushaffer, namlich folche Menschen gebe, die Chriftum fennen, und boch von Bergen laffen, werdet Ihr mir alle gleich einraumen, fo bald ich inch nur an Boltare und feine Kreunde erinnere.

Philom. Sollte Boltare wohl Chriftum getannt haben? — es gibt gelehrte Ratholiten , befonders unter ben \_ Frangofen, Die Chriftum nicht teunen.

Der gr. M. Dein Ginmurf bat Grund, aber Boltare fannte Ibn als einen Denichen volltommen; benn feine Schriften zeigen , bag er bie Bibel , Alten und Reuen Tes ftamente recht fleißig gelefen batte, aber nur barum, um fie verachtlich ju machen. Wenn einer nun Chriftum nur als Menich feunt, und feine Sandlungen und Betragen aus ber evangelischen Geschichte weiß, und Ihn benn boch noch wirts lich haffen tann, ber auffert bie Erscheinung, von welcher bier bie Rebe ift; und bief mar bei Boltare ber Zall. Aber wenn 3hr euch erinnert, bag es große gelehrte Dans ner unter ben Protestanten gab, und noch gibt, die Boltares Freunde maren, und benen es eine Luft ift, aber Chriftum und feine Religion ju wigeln und ju fpotten, wo fie nur tonnen, fo werdet ihr nicht mehr zweis feln, daß es mirfliche Chriftushaffer gibt, benu bie Proteftanten, welche ich jest im Auge habe, hatten bie reine evangelische Erkenntnig richtig gefaßt. 36 tonnte Euch aberführende Beispiele bavon ergablen, wenn es nicht beffer ware, folder Denfchen nicht zu gebenten, um bas Beruts theilen ju vermeiden, welches une nicht zufommt. Boltare ertlarte fich bffentlich gegen Chriftum - Er und feine Freunde nannten Ihn ben Allerheiligsten - es ift fcbrede lich nachzusprechen - ben Infamen - beffen Religion man von der Erden vertilgen muffe - ift bas unn nicht Chriftusbaß? - Ber fic alfo bffentlich fo erflart, aber ben barf man fich auch wieder bffentlich ertlaren.

· Enphron. Das ift entfetich! — Gott bewahre boch bie Menschheit, daß diefer bollische Sinn nicht weit um fich greift.

Der gr. M. Ach Gott! er wird allgemeiner als man glaubt — die Unlagen bazu liegen schon in ber herrschenden '-Aufklarung; bas ift eben ber mahre Seift bes mahren Uns tichrifts, ber nun am Kommen ift. lpcar. Run fo ertiare une boch, wie biefe Gefimin Die Seele eines Menfchen tommen fann?

r gr. D. Bon Bergen gerne, bas ift ja bas 3meite, d erlautern wollte. Reber Menich bat amo Sauptans . Die eine gur uneingeschräntten Freibeit, t: Ungehindert an thun mas er will; und die andere uneingeschräntten Genug, bas ift: Ungehint genießen, mas er will. Im Grunde find beibe Anlas iches anders als Modififation bes Bervollkomms s = und bes Gludfeligfeits = Triebes; benn ervolltommung gehort freie Birtfamteit, und ladfeligfeit freier Genuß, beide aber nach bem en Gefet ber Gottes : und Menschenliebe geordnet; ht biefes, fo entsteht baber Seligteit; geben aber ben Gang bes verborbenen Menfchen, bas ift: Berben d die finnliche Gigenliebe geleitet, fo bilden fie ind nach ben Menfchen jum Satan, und fubren gur nmniß.

fe b. Das ift eine Grundlage, die auf der Natur der lichen Seele beruht, wogegen nichts eingewendet wers

r gr. D. Go wie ber Denfc jest ift, bas ift: tem verborbenen Buftand, in meldem bie Ginnlichfeit auf den Menfchen wirft, als bas Gewiffen, treibt jenliebe unaufborlich jum finnlichen Genuß; ber Berimunugstrieb aber leitet bann die Babl ber ju ges en Gegenstande, und fo machet diefer finnliche Genug, r nicht burd Umftande gehindert wird, bis jum bochken ober bis gur ausgelaffenften Ueppigfeit empor. Daber bann eben, bag Bolfer, welche Jahrhunderte lang benden Boblstand gelebt baben, endlich fo viel ju ibiterhalt brauchen, daß alle Welttheile baju ju arm nd bas Gintommen nirgende mehr gureichen tann, Familien und Wolfer zu Grund geben muffen. Dierzu fich dann auch die Laster des Lurus, nämlich Uns on allerlei, auch ber unnaturlichften Art, Bbllerei, pielsucht, Spielsucht, unbandige Tangsucht n. dgl.

Je nachdem nun ein Mensch Bermegen und hang zum Bers gnugen hat, ober je nachdem er unter Menschen gerath, beren Beispiel ihn verleitet, besto hoher steigt er in der Berfeis nerung und Bervollsommnung dieser sinnlichen Berguugen. Mit diesem allen wachst dann auch die Auftlarung in Phis losophie, Kunften und Wiffenschaften, und alles dieses wird blos dazu angewendet, den sinnlichen Genuß zu verfeinern und zu veredeln. Es ist nichts naturliches, als daß Menschen, Faihilien und Staaten endlich darüber zu Grund gehen muffen.

Nun kommt aber auch die Religion hinzu; diese giebt dem allem, je nach ihrer Beschaffenheit, noch eine besondere Richstung: Im heidenthum, wo die Gottheit blos durch die Phantasie der Priester und Dichter nach Belieben gehildet und der Gottesdienst willführlich eingerichtet wird, da modissicit sich auch Religion und Philosophie nach dem Luxus, und er wird dadurch nicht gehindert; im Judenthum sophistisirten die Pharisaer und Sadduzaer so lang, bis sie die Religion des wahren Gottes zu Ceremonien und lappisschen Tandeleien herabgewürdiget hatten, wobei sich dann wieder alles ungehindert genießen ließ, wozu nur immer ber Luxus leiten konnte.

Nnn trat Chriftus auf, und lehrte gerade das Gesgentheil von allem, wozu die Sinnlichteit leiten tann, und das, was Er lehrte, das belebte er auch; seine Aposstel folgten Ihm in Lehre und Leben, und so wurde das Ebristenthum gestiftet; aber auch hier ging es wieder genau so, wie bei den Juden: Um das Wesen des Christenthums, herrschaft des Gewissens über die Triebe der Vervollstommnung und der Glückseligkeit, zu umgehen, ersann man wieder einen sinnlichen GeremoniensGottesbienst, um den reisnen und heiligen Gott gleichsam damit zu bestechen und das Gewissen zu tauschen, und beiher dann wieder Alles gezuießen zu konnen, was sich nur immer genießen läst. Die griechische Kirche ging darüber zu Grund, das göttliche Gericht brauchte die Türken zu ihrer Strafe, und dierds mische Kirche wird jest durch Frankreich gerichtet.

In ber protestantischen Rirche ersann ber flügelnde Fleischesfinn ein anderes Mittel: Man hatte sich nun überzengt, jaß alles Ceremonienwesen nichts tauge, und daß man Gott im Geift und in der Wahrheit dieuen muffe, folglich kounte man damit nichts mehr aufangen, man hob also aus allen Religions-Pflichten den Glauben an Christum und seine Beribhung des Sunders mit Gott heraus, und urtheilte nun so: Wer nur an Christum und seine Erlbsung glaubt, der wird selig, nun glaube ich ja an beides, folglich werde ich auch felig; bei diesem Glauben ließ sich nun wieder alles genießen, was nur zu genießen war.

Judeffen bildete fich bei dem allen eine reinere Philosophie. Die Lefeliebhaberei murbe allgemeiner, und man fing nun an einzuseben, daß benn boch die Tugend allein ben Denschen ebel und liebensmurbig macht. - Bugleich bemerkte man gar wohl, baß Chriftus bie bochfte Tugend gelehrt und beubt hatte, aber feine Mittel, baju ju gelangen, maren bem naturlichen verdorbenen Ginn Gift und Tod: Die gangliche Berläugnung aller herrschaft ber finnlichen Triebe, und ber anbedingte Geborfam gegen die Forderungen bes Gewiffens, und ba fein Menfch in fich felbft bagy bie Rrafte bat, aufriche tiges Beteuntniß feiner eigenen Ohnmacht, tiefe bergliche Reue iber bas naturliche Berberben, Buflucht gur gottlichen Barmbergigteit burch bie Erlbfung Jefu Chrifti, und bang Bachethum der Tugenden, oder Seiligung burch den Geift Gottes, bas alles emporte die folge, finnlich gestimmte Bernunft, fie erfann 3meifel. Diefe gunderen burchaus ben Beift bes Luxus an, und fo wurde bas leidige Glement geboren, in bem jest die Christenheit Doem fcbopft.

Das heißt man nun Aufflarung: Man predigt Moral, weil ber Menich tugendhaft werden muß; und da man fieht, daß das halten ihrer Gebote nicht recht fort will, so wähnt man, ber Mensch werde nur unvermerft und allmab. lig beffer, und Gott wiffe das sittliche Unvermögen ber Meuschen. Er sey die ewige Liebe, und werde es so ges nan nicht nehmen. — Daran dentt man aber nicht, daß eben diese ewige Liebe vortreffliche und leichte, für alle Menschen

anwendbare Mittel geoffenbaret habe, durch welche in nen hohen Grad der Tugend ersteigen tann, der die gene Rrafte schlechterdings unerreichdar ist; sieht mit einen wahren Christen in aller seiner Liebenswürdigh schreibt man seine Tugend, seine Gottseligkeit entwell ner Erziehung, oder seinem Charakter, oder auch den ftanden zu, in denen er gelebt hat, bedauert aber dabit Schwarmerei; denn daß ein wahrer Christ ein Schwisep, das ist sogar den protestantischen Theologen nen Mode eine längst ausgemachte Sache; kann man abe lends nur ein Eckelchen zu packen kriegen, worauf man Berdacht gründen kann, so ist seine ganze Gottse pure Heuchelei.

Bei dem allem ichaltet, maltet und machet der Luxul fo wie der nun fleigt, fo werden die menfchlichen Rraft Birten immer gartlicher, immer reigbarer fur jeden den Genuß, folglich immer unfahiger gur Tugent -Beiligung ift ba gar bie Rebe nicht mehr; nach unt nahert man fich immer mehr ben Laftern bes Lurus ebeliche Treue erlbscht, man ichweift aus, und beirath ber gar nicht, um frei gu genießen; ber bochgeftiegene bes Lurus, bie Beitschichtigkeit und Große feines @ freifes, verbunden mit der außersten, bis gur Unleidl gespannten finnlichen Reigbarfeit, und nun bei bem noch mit bem boben Grade ber philosophischen und ! fcen Auftlarung dulbet nun burchaus teinen 3mang ber Beift lecht nun nach Unabhangigfeit, um ungeh genießen, nach Gewalt und Macht, um feine Nebenme ju Bertzeugen feines Luxus brauchen, und ibr Ber verpraffen ju tonnen, und nach Eroberungen, um die ! bes unermeglichen Luxus vermehren und vervielfaltig konnen. Nun stellt euch ein ganzes Bolf vor, wo ber Theil der einzelnen Menschen eine folche Stufe erftiege und ichließet bann auf die Rolgen.

Unter allen biefen Umftanden fteht nun noch imm reine und beilige Religion Sefu in und burch ihre ! ner unerschuttert ba; kein nur einigermaßen gesunder

formberftand tann ibr Gbttlichteit und Babrbeit abforechen; tief in ieber Geele ift immer ein Beuge, ber ins Dbr lisvelt, and boch ift fie ber einzige Beg gur Menschenwarbe! -Das.ift unn bem fo weit in Luxus gestiegenen Beifte unleiblich, er mochte über Chriftum und feine Religion rafend werben : er gungelt wie bie Riefenschlange ber Sonne entgegen, weil fie ihre Mugen bleudet, da ichaumt man por Gimm, wenn bie Gloden feierlich jum Gottesbienft tonen, und gebeut ihnen emiges Stillichmeigen, wie ber Berfaffer ber Lebensläufe in auffteigender Linie icon lang bemerkt batte, ebe wir burch bie Erfahrung belehrt murben, und fo ift der mabre Chriftushaffer vollendet. Dentt End nur einen Lafterhaften, ber in dunfler Nacht und Rinfterniß lechat, feine Bruft gu ftillen; und nun ftellt euch eis sen rechtschaffenen Mann von hoher Tugend vor, ber ibn immer in jeden Bintel mit einem bellen Licht verfolgt, und in nicht einen Augenblick verlaffen will, was mennt ihr: Bird ber Erfte über den 3weiten nicht für Grimm muthen? befonders wenn er ibn nun unmbglich entfernen, zwingen, wer fein Licht auslbichen fann?

Enfeb. Du haft die Sache grundlich und überzengenh megeführt; auf diese Beise ift aber Christushaß bas mbliche Biel, wohin jest der herrschende Geist der Auftlanung und des Wirkens ftrebt, und wo er schrecklich endig ein wird.

Der gr. M. Das ift so zuverläßig richtig, daß man bieß schredliche Ende schon von weitem sehen tann. Aber un ift noch Sins übrig, ich wollte nämlich auch zeigen, was der Christushaß eigentlich sep, und was er zu bedeus in habe? Wenn ein Meusch mit allem Ernste strebt, jeden Angenblick seines Lebens zu beten und zu wachen und vor Gott zu wandeln; wenn er alle seine Kräfte auf wahre Selbsterkenntniß verwendet, und so sindet, daß auch alle seine edelsten handlungen immer noch mit Eigenliebe und Selbste gefälligkeit, oder auch mit Menschengefälligkeit vermischt find — wenn er dann aus diesem Grund gar nichts Bers bienkliches bei sich sindet, sondern alles Gute, das ihm

widerfahrt, als bloße Gnade Gottes in Chrifto auficht and nach biefem Grundfat in feiner Seele auch bie emi Seligfeit erwartet, entfteht und fo vervolltommnet fic allmit lig folgender Charafter in ibm : In der Ertenntnig fein eigenen Mangelhafrigfeit und Unmurbigfeit wird er imm bon Bergen bemuthiger, nachgiebiger, bescheibener, und me gen Jebermann freundlicher; er bulbet bas Unrecht, bas ibn widerfahrt, immer gelaffener, er fucht Jedermann, auch fein Feinde durch Sanftmuth und Bobithatigfeit gu gewinnens und tann bes Bobithuns nicht fatt werden, weil et wellt daß er nie barinnen zu viel thun, nie ben Pflichten, die im pbliegen, fur bas allgemeine Befte ju wirken, genug them fann, und bieß alles thut er barum, weil er Gott und Chrifto bie unendliche Barmbergigfeit, die ibm ungeachet aller feiner Berdorbenheit miderfahrt, nicht anders vergelin fann und boch nie vergelten wird. Unftreitig ift ein folde Menich ber nublichfte Burger, ber angenehmfte Gefellichaft ter, ber befte Rachbar, ber gehorfamfte Unterthan, ber treueft, liebensmurbigfte und geliebtefte Chegatte, ber befte Bater und Sausherr, und der zuverläßigste Freund. - Dieß Alles # fo mahr, fo naturlich, daß auch der allerausgelaffenfte Bofe wicht die Ueberzeugung davon in feiner Geele empfindet, folg lich immer der driftlichen Religion auch gegen feinen Billin. gugefteben muß, baß fie bas einzige und befte Dittel go Menschenbefferung fen, wenn ers auch aufferlich mit Coul. und Grimm laugnet.

Daß sich ein solcher Mensch immer mehr bem bochen Urbild aller menschlichen Bolltommenheiten Jesu Chrift, und durch biesen der gottlichen Ratur nahere, ift unftreitig; und weun alle Ginwohner eines Landes so waren, so wurdt ba der himmel auf Erden entstehen. Jest last uns nut auch einmal das Gegenbild betrachten:

Wenn ein Menfc von Jugend auf dem finnlichen Gentfrohnt, mit feiner Ginbildungefraft immer nur auf Gegenstande diefes Genuffes wirft; wenn er alle Lehren der Rett gion mit Widerwillen von fich entfernt; wenn er alle feine Reifte wur auf die Mittel verwendet, die feine Leidenschaften

ur Gattigung brauchen, fo machfen biefe Leibenfchaften ins Unendliche, und mit ihnen Die Gigenliebe, fein eigenes 3ch if 3hm das größte Gnt, und im Grunde, in ber That und Bahrbeit feine Gottheit, Die er allein verehrt und anbetet: fich felbit ichatt er am bochften, Gott und die gange Schos pfung murbe er aufopfern, wenns in feiner Dacht ftunbe, wenn er bedurch ben finnlichen Genuß vervolltommnen und veremigen tonnte; folglich ift ihm auch jeder Menfch nur ins fofern etwas werth, als er ju Befriedigung feiner Leidens Maften beitragt, ift er ibm barinnen im Bege, fo murbe er ihn bald aus der Welt ichaffen, wenn ibn nicht die gurcht für ber Strafe bavon gurudbielte. Dag fich ein folder Menich unmöglich gutwillig unter die Sand ber Dbrigfeit und dem Geborfam der Gefete beugen tonne, ift gang nas tirlich; er ringt nur immer nach Gewalt und Dacht. um fich mehr Mittel jum Genug verschoffen, und nach Ehre, um feine Debenmenfchen migbrauchen gu tonnen; fo bald er fich alleu burgerlichen Banben entziehen fann, fo bald thut ere; in biefem Buftand nabert er fich alfo immers mermehr dem bochften Urbild der Bosbeit: er wird ber fas tanifden Natur immer abulider, und in diefem Berhaltnif bann auch immer feindseliger gegen Gott und Chriftum. Diefe Schande gesteht er aber nicht : benn er fchamt fich boch gu fagen, bag er Chriftum baffe, aber er thute in ber That, und zwar je nach dem Grade, in welchem er im Luxus und im finnlichen Genuß gestiegen ift und ber Dacht ber Religion widerstanden bat; diefer lettere Umstand fann jenen Sag woch verftarten, wenn man namlich ein Gemuth zu Religiones Uebungen bat amingen wollen, ebe das Berg fur Chriftum gewonnen ift.

Benn ein Bolt größtentheils ben Grad bes Berderbens erftiegen, ober vielmehr ersunten hat, bann erträgt es teine monarchische Berfassung mehr; jeber will befehlen, und teis mer gehorchen, und ba das unmbglich angeben kann, so bleibt nichts übrig, als eine absolute Demokratie ober Bolts - berrschaft, in welcher jeber herr und keiner Unterthan ist; ba aber auch dieß unmbglich ift, indem keiner Derr sepa

Tann, wenn Niemand ba ift, ber ihm gehorcht, fo bebint fich jeber aller möglichen listigen, heimlichen und bifentlichen Mittel, um sich empor zu schwingen und andere zu matter jochen, und ba bas jeder thut, so entsteht nun eine bargen liche Berfasiung, die ein wahres Bild ber Solle, eine bestämbige Anatchie im Revolutions-Zustand ift.

Diefer Buftand kann aber nicht lange besteben, er endigt sich entweder durch Eroberungen benachbarter Machte, ober es findet sich endlich einer, der unter allen an Lift, Boshelt. Gewalt und Macht dem Satan am nachsten kommt, der fie alle unterjocht, mit Scorpionen peitscht, und wehe dam benen, die ihn zum Nachbarn haben! Dieser ist dann der Mensch der Sunden, oder der eigentliche Antichrist. Sett. Frennde! das ist der eigentliche Ehristushaß, und das hat er zu bedeuten.

Philomyft. Schredlich! Schredlich! — ich erinnen mich, baß hermes in Sophiens Reisen von Demel nach Sachsen, wo ich nicht irre, im sechsten Band, gleich Anfangs, wo der Pastor Groß seiner Mutter seine Lebend geschichte erzählt, den Christushaß vortreffsich schilden und abhandelt; er glaubt aber, und sucht zu behaupten, daß diese unbegreisliche Feindschaft nicht ganz in der menschlichen Natur gegründet sen, sondern den geistlichen Einstußdes Satans, und folglich auch sein wirkliches Daseyn bes weise. Was halft du davon, ehrwürdiger Bater?

Der gr. M. Jum Beweis sur die Eriftenz bes Satans tann ber Christushaß nicht dienen; benn mein obiges
Beispiel von bem Mann mit dem Licht beweist hinlanglich, daß ein solcher haß wohl in der menschlichen verdorbenerNatur gegründet seyn tonne. Jedes Wesen, das den liebften Wünschen eines Menschen geradezu entgegenwirkt, wird von ihm in dem Grade gehaßt, in welchen die Wünsche und die Entgegenwirkung gestiegen sind. Wer unbefangen und redlich an die Bibel glaubt, der kann eben so wenig ans Daseyn des Satans zweiseln, als am Daseyn Gottes und Ehristi, und daß er auf die Menschen und durch bise Wenschen wirke, ift aus jener Glaubensquelle eben so ges wiß: Der Drache wurde auf die Erbe geworfen, und ba ift er noch, benn die wenige Zeit, die er hat, ist noch nicht verssoffen. Das die neue Auftlarung sein Dasen und seinen Einfluß läugnet, ist ein Aunstgriff von ihm, dadurch sucht en sich zu beden, um desto sicherer wirken zu konnen; denn so wenig der Christushaß beides beweist, so gewiß bedient er sich doch dieses Mittels, um seinem thörichten Plan, Christum und sein Reich von der Erden zu bannen, ausspilhren: wie wenig ihm aber das gelingen, und wie abel et ihm und seinen helfeshelfern bekommen werde, das wers den die Menschen bald erfahren.

Philomyft. Den Liebenswurdigsten zu haffen! — Gott! etift doch unbegreislich; ich weiß mich einer Zeit zu erinnern, wo ich durch das Lesen grundlich scheinender Untersuchungen über die Person Christ irre gemacht und in Zweifel ges statt wurde; damals spurte ich eine unbeschreibliche Wehs muth, wenn ich mir vorstellte, daß Christus wohl nur ein bloßer Wensch, und nichts weiter als ein Lehrer der Menschen gewesen sey, ich hatte alles in der Welt darum gegeben, wenn ich badurch die Wahrheit, daß Er auch wahs me Gott sey, und meine Gebete erhore, hatte erkaufen konnen.

Der gr. D. Bei einer folden Gemuthsart hat man nichts zu fürchten, wenn man tren im Wachen und Beten ift und ernstlich nach Rube und Ueberzeugung ringt; bas sind Wirkungen ber antichristischen Luft, die man jest eins athmet, man muß nur hinauf den Berg Gottes steigen, wo das Element rein ist. Wie hast du aber die Zweisel übers wunden?

Philom. Meine Vernunft beruhigte ich burch ben Gebanken, daß Christus nothwendig der größte Bbsewicht und Betrüger gewesen sey: wenn er nicht mahrer Gott ift! Denn letteres hat er selbst, nicht beutlich, aber bennoch nicht zweiselhaft von sich bezeugt; da aber nun sein ganzes Leben und Sterben beweist, daß er gerade das Gegentheil, daß er; ber heiligste, der wohlthätigste und wahrheitslies bendste Mann war, der jemals in der Welt gelebt hat, so muß er unstreitig das sen, was er von sich behauptete,

Er wat 56 Jahr alt geworden, und hat eine sehr baners hafte Gesundheit genoffen; durch keine Art von Andschweis sung hatte er seine Ratur geschwächt, und bei einem ftarken wohlgebauten Abrper, besaß er eine ungewohns liche Stärke. Jeht aber zeigten sich Borboten einer lang-wierigen, unheilbaren Wassersucht, und damit verbundenen Andzehrung; bei allem Zunehmen der Arankeit und Absnahme der Arafte, glaubte er denn doch fest, er werde wieder gesund werden, bis er endlich 4 Wochen vor seinem Tod auf einmal durch vernünftige Ueberlegung seines Zustambes die Ueberzeugung bekam, er werde an dieser Arankheit stehen muffen; jest siel nun die Ungewißheit der Inkunst centnerschwer auf sein Herz, und er stürzte in einen Abgrund der Berzweissung.

Der hofprediger, ber ihn taglich oft besuchte, and bis babin nichts bei ihm ju thun gefunden hatte, fant jest befto ichwerere Arbeit; er trat ins Rrantenzimmer, und fand ben Patienten im Bett figen; mit der Diene ber ichredlis den Angft rief er ihm entgegen : Sa! jest tommen Gie. ba tein Rath mehr fur mich ift - ich fterbe und werbe gur Solle fahren, fur mich ift feine Rettung mehr! - D Ibr elenden Pfuscher von Seelforgern! - mas bilft mich nun all Euer Bredigen? alles Abendmalgeben, mas baft bu mir genutt? - fcer bich fort, Elenber! - bu fannft mir nun nicht belfen, und tein Denich in der Belt tann mich retten! Der hofprediger wollte ihm gureben, aber bas half nicht, er mußte ibm ans bem Geficht geben; bas that er nun and, aber er ging weiter - nicht etwa jum Argt, um ibn um Mittel an bitten, die man gegen Rieberbite, gegen Delirium n. bal gu verordnen pflegt, fondern er ging auf feine Stube, ichloß fie binter fich ju, und flehte auf feinen Anien au feinem Bater im Berborgenen, um Rettung für ben Rranten, und um Rraft, Licht und Beiebeit fur fich felbft.

Dieß that der hofprediger — ein Mann, der die Belt gesehen, mit der ganzen Sphare der Aufflarung fich befannt gemacht hat, und die ganze neumodische Literatur fennt, der lein Appfbanger, mit einem Bort, ein Dann ift, bem man

gar Bieles nicht, baf bennoch mahr ift; bagegen belehrt mich aber eine wieltausendfaltige Erfahrung an mahren Chriften, bas dieß Mittel nie trugen tonne, wenn es nur richtig und ernstlich gebraucht wird; folglich muß es durchaus mahr, das einzige Mittel zur Rettung des Menschen, und unfehlbar seyn.

Der gr. M. Richtig! Bruder Philomyftes; bas ift ber mabre Weg, jum mabren Glauben zu gelangen; hieher paft eine "merkwurdige Bekehrungsgeschichte, die sich vor imzem an einem kleinen beutschen hof mit einem regierens ben herrn zugetragen hat; ich mochte nur wissen, was ein Roralprediger nach ber Mode in bem Fall fur Maagregin genommen hatte.

Diefer Berr mar fein ganges Leben burch bas gemefen. was man gewohnlich einen geraben ehrlichen Mann nennt : gutherzig war er im bochften Grad, und 3weifel an ber Religion maren ihm nie eingefallen, bagegen aber begnugte er fich auch mit bem außerlichen Rirchen = und Abendmabls geben, worinnen er recht fleißig war; eigentlich Bbfes that er nicht, auffer wenn er in Born gerieth, mogu er in etwas geneigt mar, nachher aber suchte er auch wieder gut gn mas den, mas er etwa verborben haben mochte. gent that er mas er tonnte, und fo gut ere verftanb: er batte aber bas Unglud, Unterthanen gu baben, bie roben Ginnes, und von jeber mißtrauisch gegen ibre Lans besherren gemefen maren; wenn er alfo etwas Gutes får fie ausfuhren wollte, fo hielten fie bas fur Gingriffe in ihre Rechte, und verflagten ibn bei ben Reichsgerichten; bief brachte ibn auf, und bann ging er auch oft wieder an weit: er liebte gwar auch die Sagd, doch fonnten fich feine Unterthanen in bem Sall nicht über ibn befdweren; übrigens mar er ein ebler benticher Mann, allem auslandischen gurus pon Bergen gram; ebel, gaftfrei, feiner Freunde treufter Rreund: auch bann, wenn fie weit unter feinem Stanbe maren. Rach ber gegenwartig herrichenden Dentungsart batte biefer Berr wohl rubig fterben tonnen - er thate auch, aber nachbem noch etwas gang anbers vorher gegangen mar.

Er war 56 Jahr alt geworden, und hat eine sehr in hafte Gesundheit genoffen; durch keine Art von Ausselfung hatte er seine Natur geschwächt, und bei a statten wohlgebauten Abrper, besaß er eine ungen liche Starke. Jeht aber zeigten sich Borboten einer I wierigen, unheilbaren Wasserjucht, und damit verbum Auszehrung; bei allem Zunehmen der Krankheit und nahme der Kräfte, glaubte er denn doch fest, er m wieder gesund werden, bis er einblich 4 Wochen vor sei Lod auf einmal durch vernünftige Ueberlegung seines zu des die Ueberzeugung bekam, er werde an dieser Kranksterben muffen; jest siel nun die Ungewisheit der Zuk centnerschwer auf sein Herz, und er stürzte in einen Abgi der Berzweislung.

Der hofprediger, ber ihn taglich oft besuchte, and babin nichts bei ihm zu thun gefunden batte, fand befto fdwerere Arbeit; er trat ine Rrantengimmer, und 1 ben Patienten im Bett figen; mit ber Miene ber fore den Angft rief er ibm entgegen : Ja! jett tommen t ba fein Rath mehr fur mich ift - ich fterbe und werbe Bolle fabren, fur mich ift feine Rettung mehr! - D elenben Pfuscher von Seelforgern! - was hilft mich all Guer Predigen? alles Abendmalgeben, mas haft bu genubt? - fceer bich fort, Glenber! - bu tannft mir nicht helfen, und fein Denfch in der Welt fann mich rett Der hofprediger wollte ihm gureben, aber bas half nicht mußte ibm aus bem Geficht geben; bas that er nun at aber er ging weiter - nicht etwa jum Argt, um ibn Mittel au bitten, die man gegen Sieberhite, gegen Deliri n. bal. an verordnen pflegt, fondern er ging auf fi Stube, folog fie binter fich gu, und flehte auf fei Anien gu feinem Bater im Berborgenen, um Rettung ben Rranten, und um Rraft, Licht und Beieheit fur fich fel

Dieß that der hofprediger — ein Mann, der die A gefeben, mit der ganzen Sphare der Aufflarung fich beta gemacht hat, und die ganze neumodische Literatur tennt, tein Ropfhanger, mit einem Wort, ein Mann ift, bem m



meder von der rechten noch von der linten Seite her etwas verwerfen tann, und der gerade auf feinen Poften paft. Er betete ernftlich, vielleicht auch mit Thranen.

Jest tam der Rammerdiener mit rothgeweinten Augen gelaufen, rief ihm, und fagte : Der Berr muniche ihn gu fprechen.

Der hofprediger lief ins Krantenzimmer, und ba faub er um seinen herrn im Staub auf dem Boben sigen und die hande ringen. Mit banger Schusucht hob er den schwerzuttigen Blid zu seinem geistlichen Freund hinauf, und fragte: Sollte wohl noch Gnade und Rettung für mich zu boffen sepn?

D ja! erwiederte ber hofprediger, Sie tonnen noch felig werden, aber freilich, wenn Sie fruh er angefangen hatten, fir Ihr ewiges Beste zu sorgen, so murben Sie einen weit bheren Grad ber Seligkeit erreicht haben, als sie nun erreis den tonnen; bennoch aber tonnen Sie noch immer gewisse Bubersicht auf die Gnade Gottes in Christo fassen.

Jest fant nun dieser mahre Seelsorger neben seinen herrn in den Staub, und rung mit Gott um die Gnade der Bersshnung, und der arme reumuthige Sunder tampfte auch teulich mit ihm, und beide wurden erhört; denn der Arante empfand bald die hohe Bersicherung in seiner Seele, daß ihm seine Sunden vergeben seven; er wurde ruhig, freudig und genoß den hohen Frieden, der über alle Bernunft geht.

An diesem kleinen hof fehlte es eben so wenig an einem aufgeklarten Beruunftler, als an einem großen: da hieß es, der herr habe Beangstigungen, er delirire, ber hofprediger mache burch seine Schwarmerei nur Uebel arger; was da nun noch Bekehrung auf dem Todtenbette helfen konne? u. bgl. Das Alles kummerte aber weder den Einen, noch den Ansbern; beide gingen den Weg des Glaubens, und ließen jene Affenveruunft vernunfteln.

Bald zeigte fich nun auch bei bem Kranten die Frucht feiner Bekehrung. Er befahl, daß das Land Deputirte an ihn schicken sollte. Die Bauern kamen und wurden ins Krankenzimmer geführt, wohin nun auch der Erbherr und

ber boofte Bediente biefes fleinen Staats, namlich ber Rei leibirettor, gerufen wurde. Jest begann eine Scene, ! auch die Engel gu ichauen geluftet; benn ber trante Regen redete mit Unftand und Burbe bie Anwesenben au. und b Die Lanbesbeputirten um Bergeibung, mo er fie je beleibit und feine Pflichten nicht recht erfullt batte, bann verzeihe ibnen auch alles von gangem Bergen, mas fie ihm gu Lebe gethan batten; und nun wendete er fich an feinen Cobn und ermabnte ibn ernftlich, gut zu regieren und nie obne bi bbchfte Noth mit feinen Unterthanen Proceffe gut fabrent barüber forderte er von ihm ein feierliches Berfprechen : ebenf mußten ihm auch bie Deputirten mit Bandgeben ihre Bergel bung gufichern, und nun mußten alle Unwefende ihre Sant auf feine rechte Sand legen, wobei er feinen Rechnungsall foluß mit ber gangen Welt ablegte und ihn bann ber Bart bergigteit Gottes übergab. Dach biefem feierlichen und bodit rubrenden Actus genoß er bas beilige Abendmabl mit beit Seinigen, führte erbauliche Reden, ermahnte Jebermann, ber gu ihm tam, und ftarb im feften Bertrauen auf feinen Erlofer freudig und mit getroftem Duth. Mun mochte ich fragen, mas in diefem Sall ber Prediger nach ber Mode etwa ber, von bem ich Euch gleich Anfange ergablte, murbe gethan haben? - Das fann am Rande ber Ewigfeit einen folden Meufchen, ber nun fuhlt, wie fcanblich er feine Rei benezeit verschleudert, wie viel Bbfes er gethan und wie viel Gutes er verfaumt hat, die Moral helfen? - jest, ba et nun ju ihrer Befolgung feine Beit mehr hat?

Philompft. Das mochte ich auch wohl fragen! — well ein folder nichts vom Bert ber Erlbsung glaubt, fo taun und wird er auch Niemand barauf weisen; es bleibt ihm also nichts übrig, als er muß den Kranten bahin bringen, daß er ben festen Entschluß faßt, im Fall er wieder auftommen sollte, ber volltommenen Tugend nachzujagen und ein anderer Mensch zu werden.

Der graue Mann. Darauf murbe aber obiger Regent geantwortet haben: Elenber! was hilft mich biefer Borfag! — ich sterbe ja jest unfehlbar und kann ihn also nicht andBren. - Coler bich hinaus, du Tuncher mit lofem Ralt! wenn bu mir tein Mittel fagen tannft, wie ich alles bas, bill ich verborben habe, wieder gut machen tann, fo lege Mintel und Rragen ab, die armen Sunder tonnen bich micht brauchen.

Philompft. Das zu fagen, hatte er auch vollfommen richt gehabt; benn in dem Augenblick läßt fich das Gewiffen nicht mehr weiß machen, Gott fep barmherzig, Er nehme es so genau nicht mit und, sonft konnte ja kein Mensch ses hierfahrt in Stunden der ernsten Ueberlegung jeden Menschen, daß er nothwendig von Jugend auf alles hatte thun und laffen muffen, was eben dieß sittliche Gefühl von ihm feibert; wenn er Anspruch auf das Bohlgefallen Gottes und beffen Belohnung machen wolle; und im Fall er das nicht gehan habe, verdiene er nach dem Verhältniß, als ers nicht nfüllt habe, Strafe; diese Ueberführung kann keine Vernunft widerlegen und kein Big wegwigeln.

Der gr. Du urtheilft gang richtig, und bier ift eben · de Rlippe, an melder die großten Genie's icheitern, menn fte auf bas Tobbette tommen ; entweder fie übertauben Diefe Ethime, um fich von den Umftebenden nicht ju proftituiren, bendeln Gemathe:Rube, und ftellen fich, ale menns ibnen innig wohl mare, oder fie verzweifeln. Gine der größten Lenfeleien jener Art ift folgende: In der Mitte biefes Jahrhunderte lebte ein protestantischer Prediger in einem fleinen Stadtchen Teutschlands, ber m. unter bie große ten Bofewichter geborte, Die je gelebt haben; um einen feis ner Rollegen eines Laftere gu überzeugen, woran ber rechts fcaffene Mann nie gedacht hatte, opferte er feinen eigenen Sobn auf, fo daß er unter Solagen und Martern ftarb : mit ben Saframenten hatte er fatanifchen Scherz getrieben, und fie in vertrauten Gefellichaften aufs allerschrecklichfte perhobnt; furg, er mar nicht etma ein leichtfinniger Menich, fonbern ein bebachtlicher Gunder, ber alles mit Ueberlegung that, um feine teufelifden Plane recht gefcheib auszuführen; et predigte fo fobu, fo erbaulich, und mit einer folden Burbe, Grundlegung der Welt besessen habe, Er bezeugt alfo durch, daß Er von Swigkeit her war; Er sagt naverhold daß alles, was Er habe, Gott angehore, und alles, was Gubeste, das ser habe, Gott angehore, und alles, was Gubeste, das ser auch sein — kann man was Geberes se gen? — so redet Niemand, der nicht gewiß weiß, daß gen? — so redet Niemand, der nicht gewiß weiß, daß gent ist. Heiliger Vater! erhalte die, die du mir gegehof hast, in deinem Namen, damit sie unter einander Eins sen mbgen, die wir (On und Ich) eins sind. Auf daß sie die Seins sepen, gleichwie du Vater! in mir und ich in dir, daß Eins sepen, gleichwie du Vater! in mir und ich in dir, daß eins seins sehen, gleichwie du Vater! in mir und ich in dir, daß Eins sehen, gleichwie du Vater! in mir und ich in dir, daß er seinen sehen würde, die Weckt unpartheissch und bedenke dann, daß Er so sprach als Er seinen schmählichen Tod wußte, und daß Er um die ses Bekenntnisses willen sterben wurde.

Philompft. Darf ich dir wohl einen Ginwurf machen. ben man bagegen einwenden tonnte?

Der graue Mann. Allerdings!

Philompft. Es hat oft Fanatiker und Berruckte ge geben, die fich felbst fur Gottes Cohn hielten, ich hab einet übrigens sehr verninftigen Mann gekannt, der fest überzeng war, daß er der Sohn Gottes sey, und eben so, wie Chraftus, gekreuzigt werden mußte, und als aus dem Rreuziget nichts werden wollte, so entschloß er sich, sich selbst fur da Sunden der Welt zu opfern, und sich den hals abzuschneiden allein er wurde daran gehindert. Ich mache diesen Einwur nicht um meinetwillen, denn mich trifft er nicht; aber est konnte schwachsinnige Menschen geben, benen er ein Stein bes Anstoßes ware.

Der graue Mann. Gin Fanatifer und Berrudter fann feinen Jungling bon Rain und feinen Lagarus aufwecten.

Großer und guter Gott! wohin ift es mit ben Menfchen gekommen, daß man bei der fo boch gestiegenen Weisheit und Erkenntniß die große Wahrheit, woran Leben und Selige keit hangt, kaum mehr begnugend beweisen kann! — Biele tausend Blutzeugen haben sie, so wie ihr großes Muster, wir dem kostbaten Opfer ihres Lebens besiegelt; Millionen

Menschen find durch fie jur bochsten Stufe der Menschenwarde hinauf geadelt worden. Die Religion Jesu, die der berdorbenen herrschenden Natur gerade zuwider ist, hat bis behin jeden Zeind besiegt, und sich nun achtzehn hunden Jahr aufrecht erhalten, und doch zweiselt man an ihrer weseutlichen Wahrheit — an der Gottheit ihres Stifters! but wird der zweisel gehoben werden, alle Angen werden hn sehen, aber auch die, die Ihn mishandelt haben. Nun lett wohl für diesmal!

## Sechstes Stück.

und als er auf bem Delberg faß, traten gu ihm feine 3ften befondere, und fprachen: Sage une, mann wird bas gefficht, und welches wird das Beichen fenn beiner Butunft und ber Mit Ende? Ratth. 24, u. 3.

Diese Frage ber Junger Jesus ift feit feiner himmelfale unzähligemal auf alle Art und Weise wiederholt worden, aben nie mit so vielem Recht und unter so vielen Veranlassungen als jetzt. — Daher ist und auch ber Geist der Antwortdes, Derrn unaussprechlich wichtig: Wer Ohren hat zu beten der hore.

Borbereitende Beichen der Butunft bes herrn find;

- 1. Berführung durch mancherlei Schwarmer und Jergeifte in ber Religion. Man lefe die Kirchengeschichte ber letten Salfte bes vorigen und ber erften biefes Jahrhundert, fo wird man sie finden bas ift also erfullt.
- 2. Rriege und Boller: Emphrungen, allenthalben Sterben, Theurung und Erdbeben. Unsicherheit bes Bermbgens, Flüchten u. dgl. hier fangt die Noth erft an, be find wir jest.

Unmittelbare Beichen find :

- 3. Saß und Berfolgung ber mahren Chriften, Mergeniff und Berratherei; Berführung durch falfche Lehrer; Ueben handnehmen ber Ungerechtigkeit und Erkaltung ber Liebe; baher die gedulbige Ausharrung Saupt bedingniß zur Seligkeit. Das alles ift auch fon vollig im Gang, und endlich
- 4. Die Predigt bes Evangeliums in ber gangen Welt, bann die Bufunft bes herru. Geliebte Lefer! beherziget, was in diefem sechsten Stud enthalten ift!!! Watth. 24, v. 4 14.

Bur bieginal bileb Bater Ernft Uriel lang aus, und wir harren boch fo fehnlich, wieber einmal Worte des Troftes und ber Weisseit und feinem Munde zu horen. Oft tamen wir funfe, Polycarpus, Philomystes, Euphronimus, Enfevius und ich jusammen, und wir fragten uns dann mitte einander: "ob'Niemand etwas von ihm gehort hatte? — aber dann fchütrette jeder den Ropf und sahe tranrig vor sich wieder. Bet inter waren feit unferer legten Zusammentunft mider. Bet mitr waren feit unferer legten Zusammentunft mitte wichtige Fragen eingelanfen, die uns nur der graue Rann beautworten kounte, und wir wunschten daher alle kinlich, fline Entschlung aus seinem eigenen Munde zu Wein.

Un einem ranben Winterabend, als wir alle funf traulich Wie verschloffenen Thuren versammelt waren und uns unter thander von den Zeichen der Zelt unterhielten, klopfte Ernst Uriel and Kenster, wir erkannten ihn bald, und ließen ihn wit Freuden herein. Herzlich und freundlich umarmte er uns, wind wir bemerkten eine auffallende Veränderung in seinem Wesen; er war gerührt, offen und zutraulicher als sonst, die bibe felerliche Miene hatte so etwas Brüderliches anges Whimen, das und mit Macht zu ihm hinaufzog.

Rathbem er nun feinen Plat eingenommen, und wir und thenfalls um ihn ber niebergelaffen hatten, fo fing er an:

Freunde! ich tomme von einer großen Reise und außerst wichtigen Geschäften jurud, um euch zu unterrichten und eine turze Zeit bei euch auszuruhen; ber große Morgen bricht an, und der Glanz von Often ber ift nun tein zweiselhafter Schimmer mehr. — Rein! — wer nur Augen hat, der kann feben, daß die große und letzte Enthullung des Geheimnisses der Erlbfung wirklich ihren Anfang genommen habe.

Enphronimus. Wir haben uns vor beiner Anfunft ichon vin ben Beichen unserer Beit unterredet; benn bieß ist bas Bichtigfte, mit bem sich Christen jest unterhalten konnen. Die vielen und zum Theil sehr wichtigen Fragen, die mahrend beiner Abwesenheit eingelaufen sind, um von dir beantwortet pu werben, hatten in uns ben sehnsuchtsvollen Wunsch rege gemacht, von bir, ehrwarbiger Bater! zu erfahren

porging; 1. B. vor bem Untergang bes jubifchen Stants, fi bor bem Umfturg bes beibnifden rbmifden Reichs und vor ber Eribidung bes griechischen Raiserthums, mober es benn & auch tam, bag man jedesmal bie nabe Butunft bes Derra 3 erwartete; biefe Taufdung mar aber immer febr wohltbatig. I weil man baburch machend erhalten murbe: indeffen war n benn boch ber Beift ber Beiffagung nicht Schuld an Diefer Taufdung, fondern vielmehr die Unachtsamfeit ber Menfchen: benn es fehlten noch immer die eigentlich entscheibenben Beis den, die unmittelbar por bem Tage bes Berrn vorbergeben ! follen, und deren eins auch Chriftu's felbft bemertt, nams: 1 lich die Bredigt bes Epangeliums in ber ganten Welt. Bu biefer ift noch nie eine fo große, wirkfame und ins Gange gebende Buruftung gemacht worden, als jett geschieht, wie ich euch bernach ergablen merbe: bagu tommt bann noch bet ameite entideibenbe Beiden, welches ber Apoftel Baulus . mit burren, gang und gar nicht zweibeutigen Borten 2 Theffal 2. aufundigt, wenn er fagt: ber Tag Jefu Chrifti, das ift, feine Butunft, ericeint nicht ebe, bis der Abfall gefommen und ber Denfc ber Ganben, ober ber Cobn bes Berberbens ericbienen ift; biefer Mbfall beginnt feit geraumer Beit allenthalben; erft wird Chriftus geringerer gottlicher Ratur gehalten als ber Bater: bann ! geht man weiter und nimmt ibm die gottliche Ratur gang, macht ibn aber boch noch zu einem Wefen von boberer Artals die Menfchen find; barquf betrachtet man ibn als einen befonders erhabenen Mann, ben bie Borfebung jum großen Bertzeug ber Denichenbegludung gemacht und gefandt babe. - Muf Diefom Puntt Reben Die beiden protestantischen Rirden jest wirklich. - fo weit find fie icon im Abfall getommen, - nun finte ber Erlbfer gum frommen gutmuthigen Schwarmer berub, ber nichts weiter, als ein Geltenftifter ift, wie Dubamed und andere feines Gleichen; auf biefer Stufe der Leiter zum Abgrund fteben Schaaren von Auflidrern, Genies aller Urt und Gattung, und Philosophen nach ber Mobe, welche alle bem Menschen ber Gunben, bem Cobne des Berberbens ben Beg babnen. Endlich gibt es

es taufenbjährige Reich im 20. Rapitel fo gang bestimmt, ar nicht zweideutig angefündigt wird, so thunt ihr euch trauf verlaffen, daß es auch zu feiner Zeit auf Erden tand tonzwen wird.

ipearp, Es ift aber boch fonderbar, daß Chriftus nem biefem Reich nichts Bestimmtes gefagt hat.

Faraue Dann. Des bat feine gegrundete Urfacen: Bunger, und alle bie an ibn glaubten, maren fo febr an Borftellungen eingenommen, daß er getommen fen, ektliches allgemeines Ronigreich bloß fur bas jubifche Je errichten : bag er nothwendig alles vermeiden mußte, ur Diefem Gebanten einigermaßen Nahrung geben tonute; mite erft bas Reich Gottes inwendig im Befen bes den grunden, weil ohne bieg bas gutunftige außere giech ftatt finden tann. - Bubem mar auch bamals bie toch fo entfernt, und es war noch fo vieles vorber zu en, daß ber Sprung bis jum taufendiabrigen Reich viel aß und ju gefährlich gemefen fenn marbes zu ber Beit ale Johannes die Offenbarung empfing, und es von Beiten ber fo ausfabe, ale ob es um Chriftum und Religion geschehen mare, inbem fie bie beibnifch = romifche urdie allenthalben belampfte, und bann bas anaftvolle en nach Licht und Aufschluß über bie Duntelheit ber Bege 6 unter ben Chriften allgemein mar, ba fam biefe maiebe Enthillung ber gottlichen gebeimnifvollen Regierung, Offenbarung aller Offenbarungen, die gleichfam alles in n ein großes Ganges vereinigt, mas vom Unfang ber an bis babin mar gemeiffagt morben, gerabe jur rechten und fie hat auch bis baber, alles Digbranchs unge-, die großen Erwartungen ber umfichtbaren Gemeinde errn immer ficher geleitet, und befonders wird bieß von in bei ber ganglichen Erfullung vorzüglich geschen. rilompftes. 3d meines Orts muß aufrichtia ges , baß ich, anch ohne irgend eine Beiffagung, ober de Offenbarung, von der Gewißbeit des berrlichen Reichs s auf Erben überzeugt fenn murbe: benn tein Monarch ohne Roth ober 3wang, auch nicht die geringfte und

picht recht, willft bu mobl bie Gute haben, ehrwardiger in Bater! und und ergablen, wie es fic bamit verhalt?

Der graue Manu. Sehr gerne!

Eufeb. Mit Erlaubniß, Freunde! burfte ich nicht erft eine andere Frage vortragen und juvor um beren Erbrterung bitten?

Der graue Mann. Fragt nur, mas euch beliebt, ich will euch alles beantworten.

Du une belehren mochteft, wie man fich zu verhalten babe, wenn die Feier bes siebenten Tages abgeschafft und bagagen wenn die Tag, ober die Defate gefeiert werden solle? — und ob man auch die republikanische Rocarde tragen mußte, wenns durchaus befohlen wurde?

Der graue Mann. Auf beides will ich bir genuge thuend antworten.

Ich. Mit Erlaubnif! — heute hab' ich von einem gotts seligen Prediger den Auftrag bekommen, dich zu fragens Bas man zu thun habe, wenn eine fremde Macht ein Land eroberte und die republikanische Berfassung einsuhrte, ob man dann auch dieser neuen Obrigkeit huldigen, den Gib der Areue und des Gehorsams schwbren durfe? — Ob man das tonne, ohne einen Meineid zu begehen? — und wie man sich zu verhalten habe, wenn sogar gefordert wurde, der mornarchischen Berfassung Daß zu schwbren? — Mir deucht, die Beantwortung dieser Frage mußte jenen beiden von den Dekaden und Kocarden vorgehen.

Der graue Mann. Ich will euch erft überhaupt bie Pflichten bes mahren Chriften in unfern Tagen ans herz. legen und baraus bann bie Grande gur Entscheidung euerer. Fragen berleiten; bort mir alfo mit angestrengter und une partbeilicher Aufmerksamkeit gu!

Das Reich Gottes, sowohl das nachfteuftige bler auf: Erben, als auch bas im himmel, hat zur wesentlichen und nuvermeiblichen Bedinguiß, daß Riemand Burger in einem von beiben werben tann, ber bas Reich Gottes nicht inwens big in sich hat. Dun besteht aber bieß innere Reich Gots

tes, in nichts anderm als barienen, bag ber Geift Tefu Chrifi unumfdrantt in ben Stelen berricht, und ber Denfc fo meit gefommen ift, bag alle Leidenschaften und Triebe jenem Beift unbedingt gehorchen und unterthan find; folglich wird die Grundverfagung bes aufferen Reichs Gottes fo beschaffen fenn, bag ber Geift Jefu Chrifti Die Politit, Juftig und Polizei von außen birigirt, - bas ift, unumschrantter Befetgeber ift; und ba biefer namliche Geift nun auch jeben Burger von innen gang beberricht, fo folgt auch jeber Burger ber außern Gefetgebung gern, mit Freuden, obue ben geringften 3mang und Strafe - und barinnen - nicht etwa in außerm Boblftand, in finnlichen Lufte barteiten, ober in Luxus von irgend einer Urt - beftebt eigentlich bie mabre Gludfeligkeit diefes Reichs, bag emiger tiefer Kriede und die allervollfommenfte Gerechtigfeit barinnen wohnet - barinnen gang ju Saus ift; bag aber in biefer Berfaffung, mo jeder ein treuer, fleifiger, fpare famer und allgemein mobithatiger Burger und Sausvater ift, auch der außere Wohlstand bober fteigen werde, als je unter irgend einem Bolt auf ber gangen Erde, bas ift naturlich, allein bas ift Rebenfache.

Das ganze Leben Des Chriften bie auf Erden mar nun zwar von jeher zu nichts anders bestimmt, als das Reich Gottes inwendig in seiner Seele zu errichten, zu grunden und zu befestigen, um bereinst in jenem Reich Gottes droben in ber herrlichkeit Burger werden zu tonnen, allein gegenwartig steigt dieser Lebenszweck auf die hochste Stufe ber Bichtigkeit: Denu

1. macht ber allgemein herrschende Luxus, die hochft finns liche Ueppigkeit, die badurch entstandene Schmache aller funs lichen Krafte und der allgemein herrschende Geift des Unglaus bens und des Abfalls die Baudigung und Bezwingung aller. Triche und Leidenschaften unter, den Gehorsam des Glaubens und unter die herrschaft des Geiftes Jesu Christi, folglich die Errichtung, Grundung und Beseitigung des Reichs Gotte. tes in den Geelen außerst schwer.

2. Dief wird nun noch bedurch permebet, bof bie Mache

bes Wiberchriften und ber Flufternif von aufen Schmach und Berfolgung auf diejenigen fturmen läßt, die fich treu und ernstlich zu Christo bekennen, und sein Reich in sich zu erriche ten suchen.

- 3. Da bie letten Zeichen, die unmittelbar vor der Zufunft bes herrn zur Errichtung seines berrlichen Reichs hergeben sollen, wirklich anfangen sich zu zeigen, folglich junge Leute diese Zufunft noch erleben tonnen, so wird auch badurch bas Bachen, Beten und Bereithalten der Lampen dußerst wichtig, besonders weil uns Christus durch bas sehr bedenkliche Gleichniß von den zehn Jungfrauen belehrt, daß die Dalfte berer, die sich wirklich zu ihm bekennen, bei seiner Zufunft wegen ihrer Trägheit ausgeschlossen werden wurden. Abenn ihr das recht bedenkt, so muß euch Zittern und Beben antommen, und ihr mußt badurch zur außersten Anstrengung in der Selbstverläugnung und in der Nachfolge Christi zum Bachen und Beten angespornt werden. Und endlich
- 4. da vom Apostel Paulns 1. Cor. 15. und 1. Theffal.
  4., v. 16. und vorzüglich in der Offenbarung Johannis ganz und gar nicht zweideutig, sondern klar und bestimmt behaupstet wird, daß es zwei Perioden der Auferstehung gebe; eine, die vor dem tausendährigen Reich hergehen, und eine, die nach demselben erfolgen soll, so ist es doch wahrlich nicht gleichgultig, ob man an der ersten Auferstehung, folglich auch am irdischen Kdnigreich unsers Herrn Theil haben werde oder nicht —! Daher muffen sich die Christen unserer Zeit auch um deswillen in der ernstlichsten Erfüllung ihrer Pflichsten üben, und bis zum Tode getren aushalten. Dazu kommt nun noch,
- 5. daß der lette große Rampf, in beffen Beginn wir wirts lich leben, von Seiten der mahren Berehrer und Anhanger Chrifti nicht durch außern Widerftand, nicht mit dem Schwert in der Fauft, sondern durch Leiden, Onlden, Ausharrung, Gehorsam bis zum Tode, durch beständiges inneres Anhahagen, Wachen, Beten und Ringen gefämpfe wird. Der Gere selbst will seinen Erzseind durch das Schwert feines Munz bes, und nicht etwa durch eine mit Randulen, Fruerkemehr.

oder auf irgend eine irbifche Urt bewaffnete Dacht befiegen. Dein! teinesweges! fo tampft ber Sieger mit ben vielen Rrouen nicht, fonbern ber große Rampf wird folgender Ge-Ralt geführt: Die feinbseligen Machte werden auf die erschrecks Lichfte Urt, mit unerhorter Graufamteit in ihre eigene Gingeweibe muthen und fich unter einander felbft aufreiben; wobei dann auch bie von ihnen fo fehr migbrauchte Ratur mit ihren Strafgerichten aller Urt, Erbbeben, Gemitter, Sagel, Meberichwemmungen u. drgl. nicht mußig bleiben wird. Diefe fürchterlichen Erfahrungen, mas die fo febr gerühmte Muf-Marung und Gelbstweisheit ber menschlichen Bernunft fur Folgen habe, werden dann auf alle, die des Befinnens und Rachbentens noch fabig find, und beren Gemuth noch nicht feindselig gegen Chriftum und feine Lehre geworden ift und bag ich ja die Sauptfache bemerke: - Die in allen foredlichen Gefahren bes Briegs, bes Sungers und ber Seuchen übrig geblieben find - ben tief. fen Gindruck und fie nun wieder fur bas alte Evangelium recht empfanglich machen; fie werben im verwirrten Rum= mer über ihre Berblendung wie der verlorue Cohn jum Bas ter eilen und bas: Bater, ich habe gefundigt u. f. w. mit tanfend Thranen aus bem Grund ihres Bergens berausseufe gen: und bief ift bann ber eigentliche Gieg burch bas Schwert aus dem Munde bes herrn, ber Sieg bes mahren Borts Gottes und der Gieg des Lichts und der Bahrheit über die Rinfterniß und ihre Ralfcheit! Bas aber nun diefen Sieg pollends berrlich vollenden wird, bas ift dann die Unfunft, bie Ericeinung unfere Berrn Jefu Chrifti felbft; er wirb bann mit ber Beerschaar feiner Beiligen glorreich einherzies Die Theilhaber an der erften Auferstehung werden aufgewedt werden, und fich verklart zu ihm sammeln, und fomird er jedem Erdbewohner finulich empfindbar fevn; wie und mo bas gefchehen werde, das wird fich bann geigen, fur iest bient bas nicht zu unferm 3med.

Dieraus laffen fich nun alle Pflichten, die der Chrift in biefen Zeiten zu beobachten hat, gar leicht herleiten; er muß 1. mit außerster Treue und Gewissenhaftigkeit in jedem Stimmers fammtt. Schriften. VII. Band.

bes Biberdriften und ber Flufternif von aufen Schmach und Berfolgung auf Diejenigen fturmen laft, Die fich treu und renftlich zu Sprifto betennen, und fein Reich in fich zu errichten fuchen.

- 3. Da die letten Zeichen, die unmittelbar vor der Jutunft bes herrn zur Errichtung seines herrlichen Reichs hergeben sollen, wirklich anfangen fich zu zeigen, folglich junge Leute biese Jukunft noch erleben tonnen, so wird auch daburch bas Bachen, Beten und Bereithalten der Lampen außerst wicktig, besonders weil uns Christus durch das sehr bedenkliche Gleichniß von den zehn Jungfrauen belehrt, daß die Halfte berer, die sich wirklich zu ihm bekennen, bei seiner Jutunt wegen ihrer Trägheit ausgeschlossen werden wurden. Wenn ihr das recht bedenkt, so muß euch Jittern und Beben ansommen, und ihr mußt dadurch zur außersten Anstrengung in der Selbstverläugnung und in der Nachfolge Christi zum Bachen und Beten angespornt werden. Und endlich
- 4. ba vom Apostel Paulus 1. Cor. 15. und 1. Thesial.
  4., v. 16. und vorzüglich in der Offenbarung Johannis ganz und gar nicht zweideutig, sondern klar und bestimmt behauptet wird, daß es zwei Perioden der Auferstehung gebe; eine, die vor dem tausendjährigen Reich hergehen, und eine, die nach demselben erfolgen foll, so ist es doch wahrlich nicht gleichgultig, ob man an der ersten Auferstehung, folglich auch am irdischen Konigreich unsers herrn Theil haben werde ober nicht —! Daher muffen sich die Christen unserer Zeit auch um beswillen in der ernstlichsten Erfüllung ihrer Pflickten üben, und bis zum Tode getreu aushalten. Dazu kommt nun noch,
- 5. baß der lette große Kampf, in deffen Beginn wir wirklich leben, von Seiten der mahren Berehrer und Anhanger Ehrifti nicht durch außern Widerstand, nicht mit dem Sowert in der Faust, sondern durch Leiden, Dulben, Ausharrung, Gehorsam bis zum Tode, durch beständiges inneres Andan gen, Bachen, Beten und Ringen gefämpfr wird. Der herr selbst will seinen Erzseind durch das Schwert seines Munbes, und nicht etwa durch eine mit Kandulu, Feuergewehr,

ader auf irgend eine irbifche Art bewaffnete Dacht beffegen. Rein! feinesweges! fo tampft ber Sieger mit ben vielen Rrouen nicht, fondern der große Rampf wird folgender Ges Ralt geführt: Die feindseligen Dachte werden auf die erschrecks lichte Urt, mit unerhorter Graufamteit in ibre eigene Gingemeibe muthen und fich unter einander felbft aufreiben : mebei bann auch bie von ihnen fo fehr migbrauchte Ratur mit ibren Strafaerichten aller Urt, Erbbeben, Gemitter, Sagel. Wherfcwemmungen u. drgl. nicht mußig bleiben mird. Diefe froterlichen Erfahrungen, mas die fo febr gerühmte Auf-Mirung und Gelbstweisheit ber menschlichen Bernunft fur blaen babe, werden bann auf alle, die des Befinnens und Rachdeutens noch fabig find, und beren Gemuth noch nicht ftindfelig gegen Chriftum und feine Lebre geworben ift teb baß ich ja die Sauptfache bemerte: - Die in allen foredlichen Gefahren bes Rriegs, bes bungers and ber Seuchen übrig geblieben find - ben tiefe Ren Gindruct und fie nun wieder fur bas alte Evangelium ticht empfanglich machen; fie werben im verwirrten Rummer über ihre Berblendung wie der verlorne Cobn jum Bas ter eilen und das: Bater, ich habe gefündigt u. f. w. mit tanfend Thranen aus dem Grund ihres Bergens berausseufe len: und bieß ift bann ber eigentliche Gieg burch bas Schwert ans bem Munde bes herrn, ber Sieg bes mabren Borts Bottes und ber Gieg des Lichts und ber Bahrheit über die Rinfterniß und ihre Ralfcheit! Bas aber nun diefen Sieg bollends herrlich vollenden wird, das ift dann die Unfunft, bie Ericheinung unfere Berrn Jefu Chrifti felbft; er wird bann mit ber Beerschaar feiner Beiligen glorreich einbergies ben. Die Theilhaber an ber erften Auferstehung werden aufgemedt merden, und fich verklart ju ibm fammeln, und fowird er jedem Erdbewohner finnlich empfindbar fepn; wie und wo das gefchehen werde, das wird fich bann geigen, fur jest bient bas nicht ju unferm 3med.

Dieraus laffen fich nun alle Pflichten, die der Chrift in biefen Zeiten zu beobachten hat, gar leicht herleiten; er muß 1. mit außerster Treue und Gewiffenhaftigkeit in jedem Semmes fammt. Schriften. vil. Band.

Stande feinen außern Beruf mahrnehmen, aber fic bulet por allen unnbthigen Ausgaben, und befondets vor unulben finnlichen Luftbarteiten haten: denn in folden trubfellet Beiten wird jeder bas Seinige brauchen, sowohl zum eigente Forttommen, als auch zur Unterftutzung so vieler norhleiben ber Mitmenfchen; laffe fich ja niemand durch bie Nate bes Lages bes herrn trage in seinem Gewerbe machen: den bie wird ja auch im tausendjahrigen Reich fortdauern.

- 2. Jeder bleibe an bem Ort, wohin ihn die Borfetingefest hat; keiner gehe von der Stelle, bis er entweder bind bie Unficherheit feines Lebens, oder durch gangliche Ginfartit tung feines Berufs, oder Glaubensfreiheit, oder durch folde Umftande zum Auswandern genbthigt wird, die ihn unwihrt sprechlich, augenscheinlich und sinnlich überzeugen, bas bie Borfehung von seinem bisherigen Posten abrufe; mid dann wird sie ihm auch ein Zoar anweisen, wo er mahre bem Sturm sicher ift.
- 3. Wer in einem diffentlichen politischen Umt fteht, ber in mit unaufhörlichem Wachen, Beten und Flehen wohl auf seiner hut stehen und immer dahin trachten, den Jammer is mindern, immer Ruhe und Frieden, und das Bolt im Gehen sam gegen die Obrigseit zu erhalten, und überhaupt in allen Fällen nie zum Angreisen und nur dann zum Bertheidigen rathen, wenn die Umstände einen guten Ausgang vermuten laffen; überhaupt aber der Obrigseit, die Gewalt über ihr hat, treu und gehorsam zu senn, so lang sie nichts von ihm fordert, was dem wahren Christenthum zuwider ist; in diesen Kall soll er der Borsehung trauen und sein Amt niederlegen.
- 4. Wer Offizier oder Soldat ift, foll gehorfam und tres bienen; fo bald er aber aufgefordert wird, gegen Religion und Baterland zu tampfen, fo gehorcht er nicht, aber et widerfest fich nicht, sondern er nimmt seinen Abschied, und wenn er das nicht kann, so unterwirft er fich jeder Strafe, die ihm auferlegt wird.
- 5. Die Religions =, Rirchen = und Schullehrer follen fich folechterbings in feine politischen Bandel mifchen, bffentlich nicht barüber reben und urtheilen, fonbern fich ftille und bins

ogen halten; durch die alleraußerste Treue im Beten, achen und driftlichen Lebenswandel, das mahre innere ich Gottes in sich und andern zu grunden suchen, und entlich nichts anders als das reine mahre Christenthum Geist und in der Wahrheit lehren; zugleich aber überall Geist der Empörung, der Unruhe und des Widerchristhums durch Belehrungen und Ueberzeugung zu dampfen, dagegen Geduld, Treue und Gelaffenheit in den Willen ttes zu weden, zu flarken und zu erhalten suchen.

- i. So bald irgend eine fremde Macht ein Land erobert, so fteht man nicht mehr im Schutz bes vorigen Landes, m, folglich hort nun auch die Verbindlichkeit des huldis geselies gegen ihn auf: Denn wie kann man jemand und Gehorsam sehn, der keine Gesetzebung mehr hat?—gegen muß man der gegenwärtigen Macht, die nunmehr Gewalt hat, Treue und Gehorsam schwören, weil sonft e diffentliche Ruhe und Sicherheit möglich wäre. Wenn Regent vor der Eroberung alle seine Unterthanen zum npf fur's Baterland aufforderte, dann wären sie schuldig, ich und treu zu streiten, nachher aber ist es mislich und ihrlich, und in unsern Zeiten besonders nicht rathsam.
- '. Burde die gewalthabende Macht von den eroberten erthanen ben Eid des hasses gegen die monarchische Gest; oder gar gegen den vorigen Landesherrn fordern, so art man sich dahin: Man wolle schwbren, daß man auf erlei Beise die Biedereinführung der monarchischen Berung begunstigen und befordern wolle. Ist man damit it zufrieden, und fordert man durchaus etwas zu hassen, man nicht hassen kann, und als rechtschassener Mann und ist nicht hassen darf, so schwbrt man nicht, übergibt sich Gott und erwartet dann in Gelassenheit, was ferner verzt wird; aber man widersetzt sich nicht, sondern man leis und duldet; hier fehlten die guten braven Unterwaldner bet Schweiz, aber sie fehlten auf eine sehr verzeihliche ise.
- So lange die Rocarde weiter nichts anzeigt, als baß : Burger einer Republit ift, und bas Tragen berfelben

von der Obrigteit befohlen wird, so tragt man fie ohne Biberftand; so bald aber die Rocarde ober irgend ein anderes Beichen des Abfalls von Christo verbächtig macht, oder ger ein Beweis desselben ift, so tragt man fie nicht, souden man wandert lieber aus, und wenn das nicht moglich ift, ferwartet man sein Schickfal in Gelassenheit und Ergebung ir den Willen Gottes, ohne Widersetzlichkeit und Emporung.

9. Wenn die herrschende Macht die Reier des fiebenten Tages ober bes Conntage abichafft, und bagegen bie Detail ben, bas ift allemal ben zehnten Zag gefeiert haben will, fo verhalt fich ber mahre Chrift folgender Geftalt: Der fiebent Tag ift durch bie Schopfung icon geheiligt, und feine gitt bem Bolf Ifrael von Gott febr ftrenge anbefohlen worden bieß Befet behielten nun die erften Chriften freiwillig bei, und ob fie gleich diese Feier vom Samftag auf ben Conn tag verlegten, fo murbe diefer fiebente Tag boch immer dem Gottesbienft und erbaulichen Betrachtungen gewidmet. bin find nun zwei Sauptstude mohl zu merken: Das erfte if die mahre innere Reier eines folden Tages durch ben Dienft Gottes im Geift und in der Wahrheit. Diefe kann keine Gesetzgebung verhindern, und noch: weniger ganglich abschaffen, folglich behalt ber Chrift in bie fem Stud in jedem Berhaltniß feine vollkommene Freiheit; und bas zweite ift: Die außere Reier, bie in bet Rube von Gefchaften, und in ben gefemaffig am gestellten gottesdienstlichen Uebungen besteht; biefe ift ein Wegenstand ber Polizei und Gefetgebung, und hier kann die driftliche Freiheit allerdinge eingeschrankt wers ben; diefes tann nun auf verschiedene Beife geschehen, · namlich:

Wenn die Obrigkeit blos die Feier ber Dekaben befiehlt, ohne benn Conntag abzuschaffen, und ohne auf irgend eine Urt die Religionsfreiheit einzuschränken; in diesem Fall feiert man beibe Tage burch bffentlichen Gottesbienft.

Wenn verboten wird, den Conntag weder durch Rube noch burch irgend eine außere gotttesdienstliche Sandlung gu feiern, bagegen aber an den Defaden beides zu bevbachten, boch , baß die Religionsfreiheit ungefrantt bleibt, fo feiert man it ben Seinigen ben Sonntag insgeheim, und arbeitet wie an in Werketagen; benn wenn nur ber mahre innere Gottestienst fortgesett wird, so wurde Widersetlichkeit und Ungeorfam eine größere Sunde seyn, als auf ben Sonntag ju theiten; die Dekaden feiert man bann so, wie befohlen worden.

Burde die Obrigfeit aber befehlen, baß an ben Defadenagen ein anderer, ale der driftliche Gotteebienft geubt meren follte, er mochte auch bann fo vernunftig, fo moralifc mb fo philosophisch bingeheuchelt merben, als nur immer noglich ift: Wohlan! bann gehorcht man nicht und 'olgt den ersten Blutzeugen, die lieber alles erbuldeten, ale den Gogen opferten. Dann gilt feine Ausflucht mehr, die Borte Chrifti find in diesem Kall beftimmt: Er fagt: Ber mich befennet por ben Menfchen, ben will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Bater, und wer mich verlaugnet vor den Menschen, den will ich auch verlaugnen vor meinem himmlischen Bater. nur getroft und unverzagt. Er wird bann auch bie Rraft jum Leiden geben, fo daß man mit Freuden fur ibn wird fterben tonnen. Endlich

10. fasse ich alles in einen Punkt zusammen: Mendet alle Angenblicke eures Lebens, und unter allen Geschäften, auf ben genauesten Wandel in der Gegenwart Gottes, auf ernste liches Wachen über alle Gedanken, Worte und Werke, und auf unabläßiges Fleben zum himmlischen Vater im gekreuzigten Erlbser, mit einem Wort: auf die Gründung des Reichs Gottes in euch an; laßt euer Licht leuchten vor den Menschen in einem heiligen Wandel und gehorcht in allem, was sener Errichtung des Reichs Gottes in euch nicht hinz berlich ist, und was euch des Abfalls von Christo nicht verzbächtig macht.

Eufeb. Alle biefe Lehren, ehrwurdiger Bater! leuchten mir ein, und ich bin überzeugt, daß fie im Borte Gottes gegründet find, nur in einem Puntt bin ich noch ungewiß, und biefer betrifft das Tragen ber Rocarden; dieß hat poch gar viel abnliches mit dem Mahlzeichen des Thiers in der Offenbarung Johannis, und du weißt das ichreckliche Schickfal derer, die dieß Mahlzeichen annehmen.

Der graue Dann. Um dich vollfommen gu übergen gen, daß die Rocarde dieß Mablzeichen nicht ift, branchk bu nur die Stellen in der Offenbarung Johannis gu leften, wo feiner gedacht wird; namlich Cap. 13, v. 16. 17. Cap. 4. v. 9. 11. und Cap. 19, v. 20.; wenn bu nun alles genan prufft, fo wirft du finden, daß dieß Beichen nicht etwa blot einen Unterthan, fondern einen mabren Unbanger des Thiets, ber es anbetet und fein Bild perehrt, bezeichnet; wie tann man nun die Rocarde fur dieß Mahlzeichen halten, ba baf Thier felbit noch nicht einmal da ift, fondern ibm nur blot gu feinem Aufsteigen ber Weg gebahnt wird? - Bas aber vollende die Sache entscheidet, das ift erftlich die Bedeutung bes Bortes in der Grundsprache, welches Luther durch Dab zeichen überfett hat; dort heißt der Ausdruck Charagma, und bieg bedeutet ein Beichen, bas eingegraben, eingeat oder eingeschnitten wird, folglich unvertilgbar ift, und nicht wieder weggebracht werden fann; wie paft bas nun auf ein Bandgeflecht am Sut, bas nichts weiter bedeutet, als baf man ein Republikaner ift? - besonders da noch jede Repu blit ihr eigenes hat; und zweitens wird ja gesagt, daß dien Beichen an der Stirn, ober an der rechten Sand, ober an beiden Orten zugleich getragen werden foll; bas Alles paft ja auf die Rocarde nicht. Man wird dieß Brandmahl an Stirn und Sand gang deutlich und eben fo unzweifelhaft ertennen, als fich auch bas Siegel an der Stirne ber mahren Berehrer Jefu nicht wird verkennen laffen. Thierschargfter befommt man etwa nicht fo von ungefahr und durch Uebereilung, man wird nicht damit überrascht, fondern es geht noch vieles vorher, wodurch man gewarnt, und wenn man nur will, auch bagegen geschutt witd.

Polycarp. Du gebachtest vorbin ber Untermalbner und ihres verzeihlichen Fehlers; erzähle uns boch biese Geichichte.

Der graue Mann. Ihr wift, daß die Schweiz vor bei gegenwartigen Revolution in dreizehn Kantone ober Lande

fcaften getheilt mar; jede Landichaft mar unabhangig, außer einigen, Die als Unterthanen ber andern betrachtet murben; jebe batte ihre eigene Regierung, boch maren aber alle fo im Bundniß mit einander, daß fie fic wechfelfeitig icuten, went ber eine ober andere angegriffen murbe. Unterwalben mar einer von den fleinern Rantous; dies Landchen ift febr bergicht, feine Ginmobner nabren fich vorzuglich von ber Biebancht, Jahrhunderte lang hatten fie in tiefer Rube und Frieden gelebt und feinen Zeind gefeben, und in der Muss ubung der tatholischen Religion, welcher fie zugethan find, batte fie nie jemand gestort. Ale nun die Frangofen voris gen Sommer die Schweiz zur Revolution zwangen, fo ergab endlich fich auch bas Unterwaldner Birtenvolfchen in fein Schidfal und nahm die neue Conftitution an; als fie aber dies fes neue Gefet befdmoren follten, und man ihnen nicht erlauben wollte, auf fatholifde Beife bei Gott und ben Beiligen gu ichmbren, fo bielten fie Diefes fur einen Gingriff in ihre Ges wiffensfreibeit, wie es auch wirtlich mar, und beichloßen, lieber fur ihre Religion und Baterland zu fampfen und mit ben Baffen in ber Sand au fterben, ale etwas au thun, bas ihnen ihr Gemiffen nicht erlaubte. Man machte ihnen verschiedenemale Borftellungen über diefe Cache, und man ermabnte fie nachzugeben, allein fie blieben beständig, und ertlarten fest und manulich : Wenn man fie nicht bei Gott und ben Beiligen fcmbren laffe, fo leide ihre Religion, und um berer und des Baterlandes willen wollten fie lieber fter-Run murben fie von den Frangofen überzogen, und burch ben Gedanken, ber herr werbe ihnen um ihrer guten Sache willen beifteben, geftartt, fetten fie fich muthig gur Bebr. Der Rampf war heftig, Mauner und Beiber firis ten mit folder Tapferfeit, daß die Frangofen viel Bolts verloren; aber endlich mußte bann boch bas fleine Saufchen ber großen Dacht weichen, und nun wurden fie erschrecklich bebanbelt : Rleine Rinder murben niedergemetelt; bunbert Annafrauen floben über ungebahnte Schneegebirge nach Uri, um ber Schandung ju entrinnen, und die jurudgebliebenen wurden gewaltthatig mißhandelt; vierhundert Perfonen mure ben vermift, zweibundert Baifen ibrer Bflege beraubt, Rei benhundert Gebaude verbrannt, und was nun noch ftebes blieb, murbe rein ausgeplundert; im Rampf blieb bie meift Mannichaft, und vom noch übrigen Bblichen wurden viel auf die schrecklichste Weise ermordet; ber traurige fiele Ueberreft biefer bedauernemurbigen Leute lebt nun im giffe ten Mangel, und der harte und ftrenge Binter hat vollends ihr Leiden auf den hochften Gipfel bes Sammers gebracht Ber biefen Urmen in ihrer Roth beifpringen fann, ber the es! benn fie verdienens in jeder Rudficht. D ihr Deutschen! Die ihr in den ubrdlichen Provinzen im Frieden und im Bid ftand lebt, erbarmt euch eurer leidenden Bruder! - jich nur ein Theil von bem Geld ab, das ihr jum Luxus und # Luftbarteiten verwendet und erquickt die armen hungernben Unterwaldner damit, um am Tage der Angft und bes Jam mers auch Barmbergigfeit bei Gott und Menfchen au findent

Polycarp. Ja wohl! Ach bas herz blutet einem, wein man vor Augen fieht, wie wenigen Eindruck der unerhint Jammer ganzer Lander auf ihre im Frieden lebenden Rade barn macht! — man tanzt, spielt, jauchzt, kann der Außbarkeiten nicht satt werden, und bedenkt nicht, daß ein schwefes zweischneidiges Schwert an einem morschen Faden iber dem Haupt hangt.

Der graue Mann. Das ift eben ber unumftöflichfte Beweis, bag bie gottlichen Gerichte mit allem ihrem Emft und Nachdruck noch immer fortbauern, und noch lauge tein Ende nehmen werben.

Euphron. Aber fage uns doch, Bater! woriunen die Unterwaldner eigentlich gefehlt haben?

Der graue Mann. Bift du ein Meifter in Ifraet und weißt bas nicht? — Sie hatten nicht fampfen follen! — fie versuchten die Borsehung, indem sie glaubten, etliche hundert Mann wurden so viele Tausende um ihrer guttu Sache willen überwinden konnen; man muß sich nie in Erwautung eines Wunderwerks in Gefahr setzen, und dieß geschab boch hier, da sie sich weigerten, einen andern Sid, als bei dem wahren Gott zu schwbren, daran haudelten sie recht.

groß und ebel; babei mußten fie beharren und bann bulben, was über fie verhängt wurde. Aber bei allem bent haben fie benn boch auf eine ehrenvolle und fehr zu entschulbigende Beise gefehlt, und es wird ihnen am großen Tage bes Beltgerichts nicht zur Gunbe gerechnet werden.

Enphron. Da wir unn von dem ersten sichern Beweis, bes die Zukunft bes herrn nahe sey, namlich vom allgemeis um Abfall und von der Borbereitung zum Aufsteigen des Thiers aus dem Abgrund ausführlich geredet haben, so bitte ich dich, ehrwürdiger Bater! belehre uns doch nun auch in, Ansehung des zweiten Beweises, der die Predigt 'des Evangeliums in der ganzen Welt betrifft, und wozu in England, wie man sagt, so außerst große und wichtige Ansstalten getroffen werden.

Der graue Mann. Das foll von herzen gerne geschehen! und mahrlich! in diesen schrecklichen Zeiten, wo man so außerst Eroft bedurftig ift, gibt es keine herzerhebendere und erfrens lichere Materie zur gesellschaftlichen Unterhaltung, als eben diese. — Das ist ein herz und Seele starkender Blid in die Morgeurdthe des großen Tages, an dem der herr erscheinen wird. Hott mir also aufmerksam zu, ich will euch alles umständlich erzählen:

Borerst muß ich euch mit wenigen Worten die eigentliche Beschaffenheit der englischen Rirchenverfassung schildern, damit ench die folgende Erzählung desto eindrücklicher und sasslicher senn moge. Die reformirte Religion ist im gamzen Königreich Großbritannien die herrschende, aber sie ist in verschiedene Partheien getheilt, die von jeher ungefähr so gegen einander gesinnt waren, wie die drei Rirchen in Dentschland, nämlich seindselig und unchristlich. Unter diessen Partheien bekennt die bischbssiche, oder sogenannte hohe Kirche, die eigentliche politische oder Staatsreligion, welscher der Konig zugethan senn muß, und welche die übrigen alle nur blos neben sich duldet. Diese bischbssiche Kirche hat noch die Hauptversassung der katholischen geistlichen Regiezungsform beibehalten, sonst aber bekennt sie sich ganz genan zu den Symbolen der reformirten Kirche. Neben diesen

entfand gleich von Anfang eine wichtige Parthei, welche guch den papistischen Sauerteig der bischöflichen Kirchen regierung, wie sie sich ausdrückte, abgeschafft haben wollte. Diese Parthei nannte man Puritager, und diese wurde im vorigen Jahrhundert so mächtig, daß sie unter Cromwell die bischössiche Kirche stürzte, den König Cart I. vom Thron stieß und hinrichtete, und nun den Puritanismus berrschend machte; so ernstlich und dristlich es auch vorhin die Puritager gemeynt hatten, so große und verabscheuungswurdigt heuchler wurden sie, nachdem sie die regierende Gewalt in den handen hatten; sie wurden aber auch bald wieder gestürzt, die königliche Familie kam wieder empor, und mit ihr auch bie bischössiche Kirche.

Durch die grobe Beuchelei und ichreiende Ungerechtigfeiten waren aber die Duritaper und mit ihnen auch die mabre driftliche Religion fo verdachtig geworden, bag man min badurch das ficherfte zu mablen glaubte, wenn man fich um Die eigentlichen Glaubenspunfte ber driftlichen Lehre nicht mehr befimmere, fondern fich blos mit ber falten und tobten Sittenlehre Chrifti und feiner Apoftel begnugte; jugleid nahmen auch witige und benfenbe Ropfe baber Unlag, bad gange Chriftenthum nebit feiner Quelle verdachtig gu machen, und fo entstanden nun alle die Bater der Freigeifterei und bes Naturalismus, die fo eine ftarte Nachtommenschaft allents balben auch in Deutschland erzeugt haben, Die Puritaner theilten fich um diefe Beit in zwei Partheien, Die eine wollte amar ein Rirchenregiment haben, aber fein bifcofliches, fon: bern in republikanifder Form, ungefahr fo wie die Proteftans Diefe nannte man nun Presbyterianer, ten in Deutschland. Die audern aber forderten, baß jede Gemeinde in Religiones fachen gang frei und unabhangig fenn follte, und biefe nannte man Independenten. Alle die übrigen Abtheilungen bon Glaubenden und Nichtglaubenden, als ba find; Quader, Mennoniten, Arianer, Soginianer, Deiften, Atheiften und Naturaliften fommen bier nicht in Betracht, weil fie mit ber Sache, wovon ich jest reden will, nichte zu thun baben. Ueberhaupt entstand allmablich eine allgemeine Ertaltung,

ber Religion, und auffer ben menigen verborgenen und Uen Seelen, die bin und wieder gerftreut wohnten, war unt prattifchen Christenthum gar feine Rebe mebr: Bibel ab Evangelium waren fo fremd in England geworben, bas ian wenig mehr bavon borte und fabe; aber gegen bas. inde des erften Drittele biefes Jahrhunderte ging eine große Beranderung vor, mit melder es fich folgender Geftalt verhielt? Drei junge Manner, die Bruder Beelen und Phitefield, Me brei geiftlichen Standes, suchten durch ftrenge geiftliche lebungen gute Chriften zu werben: Deun dieß hatten fie ich gum Lebenszweck gemacht, allein fie konnten ihn auf tefem Bege, wie bas bei jedem ber Sall ift, nicht erreichen; nblich wurden fie mit bem fehr frommen Bijchof ber mabe ifchen Bruderfirche, bem feligen Peter Bobler befannt; von viefem borten fie nun jum erftenmal in ihrem gangen Leben, af der mahre Glaube an den herrn Jefum Chriftum mb feine Berfbhnung bas einzige Mittel fene, woburch man n ber mahren Beiligfeit machfen und gunehmen tonne; bieß ruften fie nach bem neuen Testament, und fanden nun bies en Sat faft auf allen Blattern ber Bibel nicht etwa gweis eutig, fondern entschieden bestätiget, daß bei ihnen fein 3meis el mehr mbglich mar.

Run wollten fie aber auch sehen, ob benn auch diese Lehre n ber That jene erwünschte Wirfung ber Seiligung hervors rachte? Daher unternahm John Wesley eine Reise nach Deutschland, um im Sauptsig ber mahrischen Brübertirche in herrnhut über diesen wichtigen Punkt, auf ben ja alles inkam, Erkundigung einzuziehen, dieß geschah im Jahr 1738; a er nun fand, was er suchte, so reiste er wieder nach Enge aud, und wurde von nun an ein eifriger Prediger der bort janz neuen uralten evangelischen Glaubenslehre; ber andere Besley und Whitefeld schossen sich nun an ihn an, und sa lifteten sie die große, zahlreiche und durchaus sehr fromme keligionsparthei der Methodisten, welche vielleicht unter Uen Arten der Pietisten am reinsten und genauesten lebt, und ich besonders jest außerordentlich vermehrt, startt und vers effert.

mit eingeschloffen, die nicht zur bischoflichen oder hoben Richt gehören, werden nun im politischen Berftand Diffenten genannt. Wer übrigens den Ursprung der Methodistengemitht nebst. den merkwurdigsten Lebensumständen ihrer drei Stiffen wille, der muß Dr. Burth ardts vollständige Geschild der Methodisten lesen, so wird er sich erbaut und befriedig finden.

So ftunden die Sachen, als die erhabene Borfebung i 3. 1794 auf eine febr einfache Art, wie gewöhnlich, ben erfü Leitfaben zu ben gegenmartigen großen Diffionsauftalten fponne: Ginige fromme Prediger in England von verschiet nen Religionspartheien gaben eine Beitschrift unter b Ramen: evangelisches Magazin beraus; im Septemberft bes oben gedachten Sahre ließ ein presbyterianischer Pres ger, ber Pfarrer Bogue gu Gosport, eine febr nachbrudit Bufdrift an alle Liebhaber des Evangelii einruden, welf bie Nothwendigfeit der Beidenbefehrung dem Lefer men an's herz legte und gur Mitwirfung aufforderte; babut wurde fo viel bewirft, daß icon ben 4. November deffelbigt Sahrs ein marmer und harmonischer Rreis von Predigen verschiedener Religionspartheien zusammentrat und ben Grund gur Miffione: Cozietat legte; von nun an nahm die Bahl be Theilnehmer zu, und im Anfang bes 1795ften Jahre mute beschloffen, den Sinn fammtlicher evangelischer Prediger in London zu erforschen und ihre Bulfe aufzufordern: man lie gu bem Ende eine zwedmäßige Bufdrift unter bem 9. Janua unter ihnen girfuliren, und es meldete fich alfofort eine be trachtliche Angahl Prediger und andere, die fowohl an bet Sozietat, als auch am Miffionegeschafte felbst Theil nab men. Jest wendete man fich nun auch in einem abnliche Birtularschreiben an die Landgeistlichkeit in ganz England und es erfolgten barauf aus ben verschiedenen Provinge folde Untworten, welche bie hoffnungevollefte Musficht ver fpracen; dabei bliebs aber nicht, fondern man forderte min auch bas gefammte Bolt von England auf, Theil an biefer wichtigen Sache zu nehmen, und auch bier zeigten fich gro

voiel versprechende Anssichten. Siebei beruhigten fid r die Stifter der Sozietät bei weitem nicht, sondern ei ite nun auch Sand ans Wert gelegt werden; dem zufolge webe ein Sinladungsschreiben weit und breit im Ronigreich abergesandt, und die Theilnehmer wurden aufgefordert, nach udon zu tommen, und in allgemeinen Sitzungen sich übe: Maaßregeln zu berathschlagen, die nun ergriffen werder übten, um die große Sache zur Ausführung zu bringen ise Zeit, welche zu dieser merkwirdigen Zusammenkunft bei jummt wurde, war der September des Jahrs 1795.

Loudon hat gewiß manchen merkwardigen Auftritt gesehen, ber doch wohl nie einen so erhabenen, rührenden und herzersebenden, als dersenige war, wie am Abend des 21. Sepsembers eine große Anzahl Christen, und unter diesen über weihundert Prediger sich einmuthig versammelten, und den Schuß zu fassen, wie das Evangelium von Jesu Christo Men Heiden der ganzen Welt, die noch nichts davon wußten, sepredigt werden sollte. Jest bekam nun diese große und ehrwürdige Gesellschaft erst recht ihre Constitution; es wurden Besetze für sie entworfen, man ordnete ein Direktorium von den würdigsten Männern an, bestellte Sekretäre und Kassirer vohr Schahmeister, und bestimmte nun auch, daß man die erste Heidenbekehrung auf der Insel Otaheiti und in deren Rachbarschaft, im 5ten Welttheil unternehmen wollte.

Man muß dieses alles in Peter Mortimers Missions: Sozietat in England, welche 1797 zu Barby herausgekommen, und auch zu Leipzig bei dem Buchhandler Rummer zu haben ift, selbst nachlesen, so wird man mit Thranen des Danks und mit Staunen den Finger Gottes deutlich erkennen. hier sindet man auch die Predigten, welche bei dieser Gelegenheit gehalten worden, und die sehr rührend und merkwürdig sind. Ein besonderer, außerst wichtiger, und zum nahen Biel hins wirkender Bortheil dieser vortrefslichen Gesellschaft ist aber auch der, daß sie zur wahren herzens und Geistesvereinigung aller wahren Christen aus allen Partheien hinstrebt, und hins wirkt — machtig bahin arbeitet, daß während der heidens bekehrung in aller Welt, auch zugleich alle Berehrer Jesu,

lung ernaunt waren, nahmen nun nach jenem Gebet, ich aine Bibel in die Sand, funf Diffionarien Inieten vor ib aieder, und jene gaben nun jedem Miffionarius eine B mit folgenden Borten : Gebe bin, bu unfer geliebter Bet manble nach diefem gesegneten Worte (hier murbe bie. aberreicht) und verfundige ben Seiden bas Evangelium. beinem Beruf, beinen Gaben und beinem Bermbgen. 286 bann ber Missionarius antwortete: 3ch will's, thun mit Bulfe bes herrn; fo wurden immer funf und gulete vier ei gefegnet, und jum Dienft bes herrn geweiht. Die bie Taufenbe, melde zugegen maren, rubrten fich nicht. al feierte in beiliger Stille, und Thranen ber Rubrung fla in Menge. Brunftige Gebete fliegen baufig jn Gott enm bierauf fang nun die gange Gemeinde bas Lied : Gerr. fie getreu zc. und dann beschloß Dr. Edward Billiamset bischoflicher Prediger, die Sandlung mit einer fcbnen Re an bie Beidenboten, worauf bann die gange Berfammin mit bem Lobgesang: Bergog beines angeworbenen bemt u. f. w. diefen ichonen Gottesbienft befiegelte.

Miles schied aus einander, voll Freude und hoffnung, if gemeiner Dank und brunftige Furbitte fur die Reisenden flies zu den Wolken empor, einige Tage nachher gingen die Piffionarien unter Begleitung des Dr. haweis nach Portsmuth auf das Schiff Duf, geführt von Capitan Wilson, und an 21. September 1796 ging das Schiff nach Otaheiti ab.

Welch ein herzerhebender Gedanke! — ein ganzes Schiff voller Menschen, unter welchen nicht ein einziger Unbekehrter ift! — Ein Schiff voller mahren Christen, die das seligs machende Evangelium von Jesu Christo in ferne Welttheile tragen! — Ein schwimmender Tempel des Herrn, über welchem die mutterliche Borsehung, wie ehemals die Wolkensaule, unsichtbar schwebte, und ihn sicher an Ort und Stelle geleitete, wie ihr nun bald weiter horen sollt; solch eine Schiffsladung und Equipage existirte noch nie, so lang die Welt steht.

Diefer Borgang in England machte großes Aufleben, und war bie Beranlaffung einer großen und allgemeinen Erweckung bafelbft, fogar, daß man taglich in allen Strafen von London,

ter freiem himmel, warm und berglich bas Evangelium n Rein Chrifto einer gabireichen Menge von Menichen vernbigen boren tonnte; allein babei bliebe nicht, fonbern efer Geift ber Gottes : und Denschenliebe fdwebte auch gu B aufs fefte Land berüber : Buerft bilbete fich eine abuliche Hiffions : Gefellichaft in Rotterbam, Die ebenfalls aus geifts ben und weltlichen Mitgliedern befteht, und fo febr thatig t. als es bie jegige traurige Lage ber Nieberlande nur immet laubt; jugleich murbe ber Berr Dberforftmeifter von Schirms ma au Dobrilugt in ber Laufit aufgeregt, auch in feinem beil nach Mbglichkeit gur Beidenbekehrung beigutragen ; bet lan, ben er fich bagu entworfen bat, ift vortrefflich, und eftebet eigentlich in bem 3wed, Die fcmargen Bewohner bes meren Afrita ju Chrifto ju fubren; ju bem Enbe ift er Billens, n Weftindien eine Unftalt ju grunden, wodurch aus ber großen Renge, burch bie Brubergemeine befehrter Reger, Die tuche iaften und geschickteften losgetauft, ferner unterrichtet, und ann ale Miffionarien in ihr Baterland nach Afrika jurudageenbet werben, und bort ihren Landeleuten bas Evangelium perfundigen follen. Diefen Gebanten wolle Gott in ber Ausfibrung feguen: benn er ift volltommen gwedgemaß; biefe fcmargen Apostel werben unter ihres gleichen weit meht andrichten, ale wenn Europaer biefes Gefchaft unternehmen, weil biefe bort, nicht ohne Urfache, außerft verhaft find; und De bie europaischen Sandelestaaten an ber Rufte von Afrite Befigungen haben, fo foll bann in einer von diefen ein Diffions Direftorium angelegt merben, von welchem bas gefammte Befehrungs : Geschafte geleitet wird.

Den ersten Schritt zur Ausführung dieses Plans that Schirns ding baburch, daß er den rechtschaffenen Prediger Disandt zu Dammendorf nach London schickte, um sich mit dem englischen Direktorium über diesen Plan und deffen Ausführung zu bei rathschlagen; Disandt reiste im Julius des verwichenen Sommers 1798 nach London, und wurde dort von dem frommen und gelehrten Prediger der deutschen evangelisch lutherischen Gemeinde, Dr. Burthardt, dem englischen Missions Direktorium am 7. August vorgestellt, und von demselben mit Etining's sammt. Schriften. VIL Band.

mahrer Bruderliebe empfangen; ber Plan bes Sern bon Schrabing wurde genehmigt, und es wurden zu beffen Ausfuhrung die ichieflichften Maasregeln gerroffen.

Neuferst erfreulich und außerordentlich wichtig war es füt die ganze Missions-Gesellschaft, und vorzüglich für den Prediger Disandt, daß der ehrwarbige Wilson mit seinem Duf, und seiner ganzen Reisegesellschaft, ohne einen Mann verloten zu haben, und alle zusammen gesünder als sie weggereist waren, ben 10. Juli, also gerade um die Zeit, als auch Disandt den unlangte, im hafen zu London einlief. Das Direktorium hatte zwar schon im Mai einen Brief vom Capitan aus Canton in China erhalten, der im December 1797 geschrieben war, als das Schiff schon wieder auf der Rückreise war; allein die vollige Bollendung der Reise war doch noch erfrenlicher, und man konnte nun aus der mündlichen Erzählung den gluck lichen Erzsel weit besser vernehmen, als aus Briefen.

Die gange Reise war außerordentlich gludlich von Statten gegangen : bas Schiff ging, wie vorhin gemelbet, ben 21. Sept tember 1796 ab, und tam im Unfang bes Dar; 1797 in Dtabeitl an; jest wurden nun die Diffionarien auf biefe und ein Paar andere Infeln vertheilt; mit ber gangen Ginrichtung brachte man ben Sommer 1797 gu, und gegen ben Berbft reiete Bilfon mit feiner Gefellichaft wieber gurud, und fehrte im Rovember ju Macao und im December ju Canton in China ein; von dort ans fcbrieb er ben vorbin bemerften Brief nach England, und feste bann feine Reife nach Guropa fort. wo er, wie gefagt, ben folgenden Commer im Unfang bes Julius antam; er hatte alfo auf der gangen Reife 1 Jahr. 9 Monat und 20 Tage zugebracht, und in diefer Beit 12,750 Meilen auf bem großen Weltmeer bin und ber gerechnet, burch fcbifft, und bas alles fo gludlich, baf weber bem Schiff nod ben Menfchen ber geringffe Unfall begegnet ift.

Man tann Bilfons Brief nicht ohne Ruhrung lefen, und man muß volltommen überzeugt werben, baß ber herr in biefer Sache außerordentlich mitwirft, wenn man alle bie Proben ber gottlichen Bewahrung, die besonders frohe Aufnahme ber Missionarien in Dinheiti und ben andern Infeln, und überhaupt ben gangen Sang ber Geschäfte bebergiat. Der Konig Pomare von Drabelti empfing sie mit Frenden, und metre ihnen einen Diftritt des fruchtbarften Landes, wovon sich bl 20,000 Menichen nahren tonnen; den Tag nach der Ansiff ber Englander fam die Frau eines Missionarius gludlich bie Wischen: Der Konig tam zu der Kindbetterin, nahm das ab auf seine Arme, sprang damit herum, freute sich seiner würt; und nannte es das Kind von Otaheiti; sogar der heide Sterpriester, welcher vom hohen Alter beinah blind und ub war, tam zu den Missionarien, und bedauerte, daß er nun cht mehr horen tonnte, sonst wollte er auch noch die neue Lehre inen, u. s. iv.

Dan fieht augenscheinlich, baß Gott biefe Unstalt machtig frerftugen und bie lette Bertundigung des Evangelii in er ganzen Belt vor der glorreichen Zufunft des herrn, iefe lette Arbeit der um die eilfte Stunde gedingten Beintruer, noch gang besonders und vorzüglich mit seinem Segen

egleiten will.

Deutschland hat indessen auch biefer aus England bers ber gestreute Saame icon tiefe Wurzel geschlagen: Die etannte beutsche Gesellschaft zu Besorderung reiner Lehre, eren hauptlit in Basel ift, hat sich zu diesem mahrhaft heis igen 3weck mit der englischen Gesellschaft vereinigt, und liefe hat bas vorsigende Mitglied jener Baseler Gesellschaft, ien herrn Professor herzog, so wie auch den herrn von Schirnding, zu Mitdirectoren ernannt; man hat schon angessangen, Geld zur Unterstützung der heidenbekehrung zu sams meln, und diese Muhe ift auch nicht vergeblich gewesen; im Barrembergischen war die Rührung so groß, daß gemeine Leufe and Dienstboten ihre Schärslein brachten und sie zu dies sem Zweck zusammenlegten.

Selig und gesegnet wird berjenige fenn, ber zu diesem beiligen 3med etwas entbehren und in seiner Gegend sammeln tann, — er darf nur bas Gesammelte nach Frankfurt am Main an bie herren Finger und hoppe übermuchen, so kommts gewiß an rechten Ort und Stelle. Auch bie herren van ber Smiffen in Altona werden sich ein Wetgungen baraus machen, das, was im therdichen Deutsche

ben vermißt, zweihundert Baifen ihrer Pflege beraubt, fee benhundert Gebaude verbrannt, und was nun noch febet blieb, wurde rein ausgeplundert; im Rampf blieb bie meifte Dannichaft, und vom noch übrigen Bolichen wurden vielt auf die fcredlichfte Beife ermorbet; ber traurige tiebe Ueberreft biefer bedauernswurdigen Leute lebt nun im griffe ten Mangel, und der harte und ftrenge Binter hat volleube ihr Leiben auf den bochften Gipfel des Jammers gebracht Ber biefen Armen in ihrer Roth beifpringen fann, ber thie es! benn fie verdienens in jeder Rudficht. D ihr Dentichen! Die ihr in den nordlichen Provinzen im Frieden und im 2866 fand lebt, erbarmt euch eurer leidenden Bruder! - giet nur ein Theil von bem Gelb ab, bas ihr gum Lurus und # Luftbarfeiten verwendet und erquickt die armen hungernben Unterwaldner damit, um am Tage der Angft und bes 3am mers auch Barmbergigfeit bei Gott und Menfchen zu finden!

Polycarp. Ja wohl! Ach das herz blutet einem, nein man vor Augen fieht, wie wenigen Eindruck der unerhine Jammer ganzer Lander'auf ihre im Frieden lebenden Rach barn macht! — man tanzt, spielt, jauchzt, kann der Luft barkeiten nicht satt werden, und bedenkt nicht, daß ein schwefes zweischneidiges Schwert an einem morschen Faden ihr dem haupt hangt.

Der graue Mann. Das ift eben ber unumftoflichfte Beweis, bag die gottlichen Gerichte mit allem ihrem Enft und Nachdruck noch immer fortbauern, und noch lange tein Ende nehmen werden.

Euphron. Aber fage une doch, Bater! worinnen bie Unterwaldner eigentlich gefehlt haben?

Der graue Mann. Bift du ein Meifter in Ifrael und weißt das nicht? — Sie hatten nicht kampfen follen! — fie versuchten die Borsehung, indem sie glaubten, etliche hundert Mann wurden so viele Tausende um ihrer guten Sache willen überwinden konnen; man muß sich nie in Erwautung eines Wunderwerks in Gefahr setzen, und dieß geschab doch hier, da sie sich weigerten, einen andern Eid, als bei dem wahren Gott zu schwören, daran handelten sie recht.

groß und ebel; babei mußten fie beharren und baun bulben, was über fie verhängt wurde. Aber bei allem bent haben fie benn boch auf eine ehrenvolle und sehr zu entschulbgenbe Belfe gefehlt, und es wird ihnen am großen Tage bes Beltgerichts nicht zur Gunde gerechnet werden.

Enphron. Da wir nun von dem ersten sichern Beweis, best bie Zukunft des herrn nahe sey, namlich vom allgemeis nen Abfall und von der Borbereitung zum Aufsteigen des Thiers aus dem Abgrund aussuhrlich geredet haben, so bitte ich bich, ehrwürdiger Bater! belehre uns doch nun auch in Ansehung des zweiten Beweises, der die Predigt des Evangeliums in der ganzen Welt betrifft, und wozu in England, wie man sagt, so außerst große und wichtige Ausstalten getroffen werden.

Der graue Mann. Das foll von herzen gerne geschehen! und mahrlich! in biesen schrecklichen Zeiten, wo man so außerst Kroft bedurftig ift, gibt es teine herzerhebendere und erfrens lichere Materie zur gesellschaftlichen Unterhaltung, als eben biese. — Das ift ein herz und Seele startender Blick in die Morgenrothe des großen Tages, an dem der herr erscheinen wird. Hort mir also aufmerksam zu, ich will euch alles umständlich erzählen:

Borerst muß ich euch mit wenigen Worten die eigentliche Beschaffenheit der englischen Kirchenverfassung schildern, damit ench die folgende Erzählung besto eindrücklicher und sassischer senn mage. Die reformirte Religion ist im ganzen Königreich Großbritannien die herrschende, aber sie ist in verschiedene Partheien getheilt, die von jeher ungefähr so gegen einander gesinnt waren, wie die drei Kirchen in Dentschland, nämlich seindselig und unchristlich. Unter diezsen Partheien bekennt die bischssliche, oder sogenannte hohe Kirche, die eigentliche politische oder Staatsreligion, welzeher der Konig zugethan sehn muß, und welche die übrigen alle nur blos neben sich dulbet. Diese bischsslichen Regiezungsform beibehalten, sonst aber bekennt sie sich ganz genan zu den Spmbolen der reformirten Kirche. Neben dielen

entftand gleich von Anfang eine wichtige Parthei, welche auch ben papistischen Sauerteig der bischoflichen Rirchen regierung, wie sie sich ausdrudte, abgeschafft haben wolle. Diese Parthei nannte man Puritaner, und diese murbe in vorigen Jahrhundert so machtig, daß sie unter Exomute bie bischische Kirche sturzte, deu Konig Carl I. vom Thom stieß und hinrichtete, und nun den Puritanismus berrichen machte; so ernstlich und driftlich es auch vorhin die Puritamer gemennt hatten, so große und verabscheuungswärdige peuchler wurden sie, nachdem sie die regierende Gewalt in ben hatten; sie wurden aber auch bald wieder gestängt, die königliche Familie fam wieder empor, und mit ihr and die bischssiche Kirche.

Durch die grobe Beuchelei und ichreiende Ungerechtigfeiten waren aber die Puritaner und mit ihnen auch bie mant driftliche Religion fo verdachtig geworden, baß man um baburch bas ficherfte zu mablen glaubte, wenn man fich mi Die eigentlichen Glaubenspunkte ber driftlichen Lehre nicht mehr befimmere, fondern fich blos mit der falten und tobten Sittenlehre Chrift i und feiner Apostel begnugte; jugleich nahmen auch mitgige und denfende Ropfe daher Unlag, bas gange Chriftenthum nebit feiner Quelle verdachtig gu maden, und fo entstanden nun alle Die Bater der Freigeifterei und bes Naturalismus, die fo eine ftarte Nachtommenschaft allent halben auch in Deutschland erzeugt haben. Die Puritanet theilten fich um diefe Beit in zwei Partheien, die eine wollte awar ein Rircheuregiment haben, aber fein bifchofliches, fons bern in republikanischer Forin, ungefahr fo wie die Proteftanten in Deutschland. Diefe nannte man nun Presboterianer, Die audern aber forderten, daß jede Gemeinde in Religions: fachen gang frei und unabhangig fenn follte, und diefe nannte Alle die übrigen Abtheilungen von man Judependenten. Glaubenden und Nichtglaubenden, als da find: Quader, Mennoniten, Arianer, Sozinianer, Deiften, Atheiften und Naturaliften tommen bier nicht in Betracht, weil fie mit ber Sache, movon ich jest reden will, nichts zu thun haben. Ueberhaupt entstand allmablich eine allgemeine Erfaltung in der Religion, und auffer den wenigen verborgenen und fillen Seelen, die bin und wieder zerstreut wohnten, war vom praktischen Shristenthum gar keine Rede mehr; Bibel und Evangelium waren so fremd in England geworden, daß men wenig mehr davon horte und sahe; aber gegen das. Inde des erften Drittels dieses Jahrhunderts ging eine großa Beranderung vor, mit welcher es sich folgender Gestalt verhielt;

Drei junge Manner, die Brider Wesley und Whitefield, Me brei geistlichen Standes, suchten durch strenge geistliche Mebungen gute Christen zu werden; Denn dieß hatten sie fich zum Lebenszweck gemacht, allein sie konnten ihn auf biesem Bege, wie das bei jedem ber Fall ist, nicht erreichen; endlich wurden sie mit dem sehr frommen Bischof der mahe rischen Brüderkirche, dem seligen Peter Bohler bekannt; von diesem hörten sie nun zum erstenmal in ihrem ganzen Leben, daß der wahre Glaube an den herrn Jesum Christum und seine Berschnung das einzige Mittel sepe, wodurch man in der wahren heiligkeit wachsen und zunehmen konne; dieß prüften sie nach dem neuen Testament, und fanden nun dies sen Saß fast auf allen Blättern der Bibel nicht etwa zweis beutig, sondern entschieden bestätiger, daß bei ihnen kein Zweis sel mehr möglich war.

Nun wollten sie aber auch sehen, ob benn auch diese Lehre in der That jene erwünschte Wirtung der Heiligung hervors brachte? Daher unternahm John Weslen eine Reise nach Deutschland, um im Hauptsig der mahrischen Brüderkirche zu herrnhut über diesen wichtigen Punkt, auf den ja alles ankam, Erkundigung einzuziehen, dieß geschah im Jahr 1738; da er nun fand, was er suchte, so reiste er wieder nach Engeland, und wurde von nun an ein eifriger Prediger der dort ganz neuen uralten evangelischen Glaubenslehre; der andere Wesley und Whiteseld schlossen sich nun an ihn an, und so kisteten sie die große, zahlreiche und durchaus sehr fromme Religionsparthei der Methodisten, welche vielleicht unter illen Arten der Pietisten am reinsten und genauesten lebt, und ich besonders jest außerordentlich vermehrt, stärkt und vers iesseit.

Min Religionsgesellchaften in England, diese Methoblim mit eingeschloffen, die nicht zur bischöflichen ober hoben Rirds gehören, werden nun im politischen Berftand Diffenten genannt. Wer abrigens den Ursprung der Methodistengement nebst. den merkwurdigsten Lebensumständen ihrer drei Stifter wiffen will, der muß Dr. Burth ardts vollständige Geschichte der Methodisten lesen, so wird er sich erbaut und befriedig finden.

So ftunden die Sachen, ale die erhabene Borfebung in 3. 1794 auf eine fehr einfache Urt, wie gewohnlich, den erficht Leitfaben ju ben gegenmartigen großen Diffionsanftalten am fpoune: Ginige fromme Prediger in England von verschiebe nen Religionspartheien gaben eine Beitschrift unter ben Namen: evangelisches Magazin beraus; im Septemberfild bes oben gedachten Jahre ließ tin presbyterianischer Prede ger, ber Pfarrer Boque ju Gosport, eine fehr nachbrudliche Bufdrift an alle Liebhaber bes Evangelii einruden, welch bie Rothwendigfeit ber Beidenbefehrung dem Lefer warm an's Berg legte und gur Mitwirfung aufforderte; baburt wurde fo viel bewirft, daß icon den 4. November beffelbige Jahre ein warmer und harmonischer Rreis von Predigen verschiedener Religionspartheien zusammentrat und ben Grund gur Diffione:Cogietat legte; von nun an nahm die Bahl ba Theilnehmer zu, und im Unfang des 1795ften Jahre murbe beschloffen, ben Ginn fammtlicher evangelischer Prediger in London zu erforschen und ihre Gulfe aufzufordern; man lief au bem Ende eine zwedmäßige Bufchrift unter bem 9. Januar unter ihnen girtuliren, und es meldete fich alfofort eine be tractliche Ungahl Prediger und andere, die sowohl an ber Sozietat, als auch am Miffionsgeschafte felbft Theil nab Best wendete man fich nun auch in einem abnlichen Birfularichreiben an die Landgeistlichkeit in gang England und es erfolgten barauf aus ben verschiedenen Provinger folde Antworten, welche die boffnungevollefte Ausficht ver fprachen; babei bliebs aber nicht, fondern man forberte um auch bas gesammte Boll von England auf, Theil an blefer wichtigen Sache zu nehmen, und auch bier zeigten fich große el periprechenbe Anbfichten. Diebei berubigten fic e Stifter ber Sogietat bei weitem nicht, fonbern et un and Sand ans Wert gelegt werben; bem gufolge ein Ginlabungofchreiben weit und breit im Roniareid efandt, und die Theilnehmer wurden aufgefordert, nad ju fommen, und in allgemeinen Sigungen fich ube: afregeln zu berathichlagen, bie nun ergriffen werber um die große Sache gur Ausführung gu bringen. t, welche zu biefer mertwurbigen Bufammentunft bemurbe, mar ber September bes Jahrs 1795. on hat gewiß manchen mertwurdigen Auftritt gefeben. d wohl nie einen fo erhabenen, rubrenden und bergers n, ale berjenige mar, wie am Abend bee 21. Geps i eine große Angahl Chriften, und unter diefen aber abert Prediger fich einmuthig versammelten, und ben ju faffen, wie bas Evangelium von Jefu Chrifto eiben ber gangen Welt, bie noch nichts bavon mußten, Sest befam nun biefe große und at werben follte. bige Gefellichaft erft recht ihre Conftitution; es murben fur fie entworfen, man ordnete ein Direttorium von irdigften Mannern an, beftellte Gefretare und Raffirer dasmeifter, und bestimmte nun auch, bag man bie beidenbekehrung auf der Infel Dtabeiti und in beren arfcaft, im 5ten Welttheil unternehmen wollte. n muß biefes alles in Deter Mortimers Miffiones åt in England, welche 1797 ju Barby berausgekommen, ich ju Leipzig bei dem Buchhandler Rummer ju haben Ibft nachlesen, so wird man mit Thranen bes Dants it Staunen den Finger Gottes beutlich erfennen. Dier man auch die Predigten, welche bei biefer Gelegenheit en worden, und die fehr rubrend und mertwurdig find. fonderer, außerft wichtiger, und gum naben Biel binber Bortheil Diefer vortrefflichen Gefellichaft ift aber er, baß fie gur mahren Bergens = und Beiftesvereinigung pabren Chriften aus allen Partheien hinftrebt, und bins - machtig dabin arbeitet, daß mabrend ber Beibens ung in aller Belt, auch zugleich alle Berehrer Jefu,

Diefe mertwurdige Beit unmbglich mehr meit, entfernt fann, weil die Revolution auf ber einen Seite ungufhal fortwirft, und auf der andern auch im Reiche Des Lichts fi ift, daß die Morfebung machtige Sand ans Bert legaibren großen Dlan jum glorreichen Sieg und gur Grite des Reiche Chrift i auf Ergen gur Musführung gu bei mobei bann jene Absonderung und Bereinigung ber Mit bigen mefentliches Bedinguiß ift, fo werden auch balb: glaubische Lehrer in Menge unentbehrlich nothig fern bie wohl zur Absonderung als zur Bereinigung wirken, meb nach bas Bolt bes herrn fomohl, als feine Jugend im em Evangelium unterrichten und gur Burgericaft bes bereit Reiche Chrifti vorbereiten tonnen. Fromme, von ber gottergebene und bem Predigtamt gewidmete Junglinge bem chen alfo um Berforgung nicht befummert gu fepn 3- bis bi porbin gebachte bobe Schule gegrundet ift, und fich benei Bunglinge jum Dienft bes Berrn befähigt haben, wird f auch icon unter Chriften und Seiden Arbeit genug fur fie find

Es versteht sich von felbst, daß bei der Bahl der Leign auf die hohe Schule, welche auch lediglich von den Missend Besellschaften abhängen muß, gar nicht auf das außere Mit Gesellschaften abhängen muß, gar nicht auf das außere Mit ligionsbekenntniß gesehen werden darf, sondern wer nur ein weitgeforderter und begnadigter Ehrist ist, das Einzignbible recht keunt, keinen Lieblings-Rebensatz mit einstickt, sonder blos bei der wesentlichen Wahrheit bleibt, die gehörige grundliche Gelehrsamkeit und die Gabe des angenehmen und bentalichen Vortrags hat, der mag heißen, wie er will, er ber Lehrer werden.

Wefentlich nothig und wichtig ift es, daß auch ein febr frome mer und rechtschaffener Lehrer angestellt wird, der tiefe pole losophische Kenntnisse und die Geschicklichkeit bat, die neum Trugschlusse der heutigen Philosophen in ihr Nichts zu von wandeln und zu widerlegen, und daburch die noch jungen und schwachen Gemuther auch durch Vernunftsguunde gegen die Vermessenheit des Egoismus zu wassnen; zudem ifte doch auch ubthig, daß kogit, Metaphysit, natürliche Gertich gelehrtigt, Moral und Seelenten auf dieser Schule gelehrt werden, wozu also ein paar Manner ersopherlich sind, dans

18 auch ein grandlicher Lehrer ber orientalifden Sprache geftellt merben.

Ueberhaupt ift noch vieles über hiefe Apffalt zu sagen, elches aber bann erst ftatt sinden tann, wenn einmal p. Grund bagu gelegt werden foll. Das Seminarium ber erruhuter=Brüdergemeine tann in vielen Studen zum Dn. w. aber nicht zur Schule selbst dienen: Denn diese schon lang febende Anstalt muß schlechterdings ihren eigenen abges uberten, seligen Gemeingang für sich fortgeben, bis ber per anch die Bereinigung mit ihr leitet und besiehlt.

Mun, lieben Brider! Die Zeit ift ba, daß ich wieder auf weinen Poften eilen muß, gur rechten Zeit feht ihr mich wieser, lebt alle wohl!

Diefer Borichlag bes grauen Mannes gur Grundung eis er folden Lebrauftalt icheint mir außerordentlich wichtig nd burchaus zwedmäßig zu fepn; ich habe ichen lange bies m Plan gebegt und genabrt, auch icon einmal in einer ambaften beutichen Beitidrift meine Gebanten baruber gemBert, allein gang ohne Erfolg; jest aber, ba bie Borfeung fo große und mertwurdige Unftalten trifft, in welche gefer Borfchlag paßt, jest will ich bier noch einmal bamit ms Licht treten, und bann ben Berrn malten laffen; Er pirbs verfeben und thun, mas ihm wohlgefallt. Befonders mertwardig ift mir auch, daß mir neulich ein febr frommer, gelehrter und vornehmer protestantischer Theologe, ber an ber Spite ber Geiftlichfeit eines Landes fteht, gerade ben namlichen Gebaufen und ben namlichen Dlan entbeckte, obne wiffen, baf ich ibn icon lange begte. Und ein großer Mit forberte mich zu etwas Aehnlichem auf, und mehrere wichtige Aufforderungen mancher Urt verpflichtet mich , Diefen irften Berfuch gur Ausführung biefes Planes ber Belt bes annt zu machen.

Ich batte auch bier noch verschiedene nutliche Mucher gu mpfehlen, allein Beit und Raum fehlen bagu, bief foll alfg un im febenten Befte geschehen.

## Siebentes Stück.

Welt bu fagit: ich bin reich und habe Aberkliffe und beiter nichts, und nicht weißt, daß du bift der Elende und Mebedauernswürdige, arm, blind und nadend, fo gebe ich die Rath, Gold von mir zu taufen, das im Feuer burchintet amit du reich werbeft, und weiße Aleben, auf daß ba big kleiden fonnest und die Schande deiner Ractheit nicht oferkenwebe; und Augenfalde, deine Augen zu befreichen, damit die sehen mbgest.

Dieß dictirte ber verklarte Erlbfer dem heiligen Schet Johannes in einem Brief an den Geift unserer Zeit, in in Tohannes in einem Brief an den Geift unserer Zeit, in in Tohannes in einem Brief an den Geift unserer Zeit, in in Tohannes in einem Brief an den Steider; allein die weißen Kleider und die Augensalbe die mogen ihre guten Weißen Rleider und die braucht man nicht; benn die weißen Rleider in haben, die braucht man nicht; benn die weißen Reider in fonitten, und die Augensalbe ist nicht nach den Regeln die philosophischen Apothekerkunst zusammengesetzt. Ihr aber nicht so, meine Lieben! kommt! wir wollen Ihm far seit Gold, für seine weißen Rleider und für seine Augensalbs ganz leibeigen werden, dann erst werden wir frei und gleich sepn. Amen!

Birds benn nun Ruhe geben in Deutschlanb — in Europa — in ber ganzen Christenheit? — Chrieditiger Bater, Ernft Uriel! Mit diefer sehnsuchtvollen Frage bewill tommte die Gefellschaft ben grauen Mann, ale er zu ihnet in ihr trauliches Zimmer trat.

Der graue Mann. Das tonnt Ihr Euch felbft beant worten, meine Lieben! wenn ich Euch wieder frage: Saben bie etften Buchtigungen bes herrn ihre Birtung gethan? Daben fich die Chriften jum herrn gewendet, fein Angesitht gesucht und Befferung angelobt?

Eufebius. Davon zeigen fich leiber! noch wenige Spusun; im Gegentheil, es wird durchgehends schlimmer: der Abfall steigt, und mit ihm Luxus und Leppigkeit — hier lies jen Lazarethe voll verstümmelter und jammernder Soldaten, und dort jauchzt und jubelt man auf den Tanzsälen. — Dort hungern ganze Familien und können vor Schwäche wamm mehr Brod heischen, und hier werden ganze Goldstücke unf Pracht, Spiel und Lustbarkeiten verwendet. Da heißt wohl recht: die Meuschen wollen sich meinen Geist nicht nehr strafen lassen — sie freien und lassen sich freien — a ist freilich an beständigen Frieden nicht zu benken.

Der graue Dann. Es tann mobl amifchen bier und vem Enbe bes großen Rampfe noch Rubepuntte geben; ale ein ben beständigen ewigen Frieden wollen wir erft erwars ten, wenn unfer vielgefronter Ronig feinen Triumph feiert. , Dolycarpus. Du fprachft eben vom finnlichen Genuß. Bruber Enfebius! barinnen vergeben fich auch noch viele Ermedte - Manuer, Die fich ju Chrifto betennen und mabre Ehriften fenn wollen; ich tenne folche, die gerne Gaftereien beimobnen, fich oft einen Raufch trinten, in die Combbien geben, und überhaupt fich nichts baraus machen, ju Beiten ben Forderungen ber fleischlichen Lufte Geborfam ju leiften, und bei bem allen behaupten fie doch, Junger Sein gu fenn. Bie fann bas aber miteinander befteben? - entmes ber muffen jene Lufte unter ben Gehorfam bes Beiftes gebracht werben, ober biefer wird gedampft, und bann ift Alles vers loren.

Der graue Mann. Du haft ganz recht, Polycars pus! — es thut mir leib, baß sich sogar einige auf gewiffe Stellen in Freund Stilling & Schriften berufen, er halte Langen und Combbiengeben nicht fur Sunbe.

Stilling. Auch ich habe bas zu meinem Leidwesen ers fahren und muniche von herzen, baß ich es nie geschrieben batte, weil es so leicht gemigbraucht werden tann; — ich wollte badurch dem lieblosen Splitterrichten zuvorkommen und meine Bruber belehren, baß man darum nicht alsofort Jemapd verdammen muffe, wenn er einmal tangt ober in die

Comfoble gebt, wie ich fo oft intt meinen eigenen Diren bort habe; weil bas Tangen, ober bie regelmäßige Beweil bet Rufe nach bein Tart; an fich feine Gunbe feb. unb's ebenfo die lebenoige Darftellung einer invralifchen Gefd 'im Schaufviel an fich nichts Undriftliches in fic eins Da man nun abet ummbglich foiffen taunt, was ein Mi Bei einer folden Saudlung fut Granbe bat, und mitti jest tangt; odet in die Combbie geht, ober frieft, fi man auch folechterdings nicht baraber urtheilen: Ch etrivarbiger Bater! aus biefehr Gefichtepuntt inuffen meine Meuferungen über blefen Gegenftand angefeben ben! Dft fampft auch wohl eine rechtschaffene Beffe aufs Blut gegen eine folde leibenfchaftliche Luft - int boch bant und want übertounden; wenn midt fie nur gel fu biefer abermunbenen Lage fieht, bat man bant bas fie fogleich einen Stein auf fie gu werfen? - Das barf bet, ber ohne Sunde ift, und auch ber thate nicht, fom fagte jur Chebrecherin : Gebe bin und funbige binfort mehr! - Ich! Er ftarb fur folche trene Rampfer, um Heberwindungefraft zu erwerben - und wir!!! - wir !! men uns, feine Machfolger ju fenn, und wir Gunber foll Sunder verurtheilen! — Cobald aber Tangluft, Combol luft oder Spielluft, oder Schmans- und Sanfluft nur 4 geringften Bestimmungsgrund bes Willens wird, fo baf Bernunft fie beschbnigt, und wenn etwa die guchtigen Gnade in ber Seele Ginfprache that, man ihr nicht gebote - mit einem Borte: wenn man nicht eben fo leicht ! Genuß Diefer Luft entbehren, ale fie genießen tann - 1 fogar, wenn man etwa burd Schicklichfeit ober Dobitti geleitet, an einen folchen Ort geht, und mun embfinder if lebhaft, daß bas benn boch fein Gegenstand unferes Sell fes fenn fonne, und wenn einen bas Alles nicht anedelt? rubme man fich ja nicht, baß man ein Chrift fen: beun! bem gall ift man von ber Butgerichaft bes Reichs Gol noch weit entfernt. Bon ber Trunfenbeit barf aber bie Mi nicht febnt; ein mabrer Chrift batf fich nie einen Rad trinten, und batte er mit bitfeitt Lafter ju tampfen. fi if

o lange ringen, beten und faften, bis biefer bbllifche Reinb rwunden ift. Das Leben in ber Solle ift ein Ruffand ger Truntenbeit, und eine Gefellichaft befoffener Menichen Shile im Rleinen, nut bag Birth und Gaffbof bort furche lich und foredlich find. Ich habe ehemals, als ich noch u war, einen Rall erlebt, ber werth ift, baf ich ibn biet ille: Gin erweckter, frommer und rechtschaffener Dann ute einen Beruf, ber ibn bes Morgens frub in bie frifche aft forberte, wodurch er allmablig verleitet murbe, allemal. Bet ausging, einen Schluck Brannteivein gu nehmen; aus Regel an Bachfamteit über fich felbft tam er Bald fo meit. in er nie obne einen balben Raufc an feine Arbeit ging. Wal telben fam es nach und nach jum gangen, und endlich ut faft ben gangen Zag benebelt; daß bei diefen Umftantot bon oben in feiner Seele ganglich erlofch, bas Wich leicht benten. Endlich fam es benn boch einmal mit het ur ernftlichen Ruge! Die guchtigende Gnade versuchte Weinmal einen Barnruf an ibn, und ber brung burch: mute Dann fabe ben Abgrund, an beffen Rand er taubit, und rif fic plotlich jurud; bon nun an trunt er feis Etopfen mehr von irgend einem ftarten Getrante.

Some korperliche Natur ertrug biese Entziehung nicht ohne mache, er fieng an zu krankeln, wurde immer schwas it und schwächer, endlich gerieth er ins Phantasiren und ben Rand des Grabes: nun wurde ich gerufen. Da ich wohl wußte, was ihm fehlte, so ließ ich in der Apos de ein sehr starkes und kraftiges Aquavit machen; ich gab kein serste Gabe ein, und so wie er den ersten Schluck is serquickte ihn das dergestalt, daß er sich auf einmal bie und im Phantasiren sagte: Hm! der ist zweimal piegen! — Bald kam er also wieder auf die Beine und der vollkommen gesund.

kor revete ich ihm nun gu und ermahnte ihn um feinet bund Rinder willen, taglich nur fo viel Geistiges gu trinten, bie Natur gu ihrem Bestehen erforderte, aber bann auch ifteben gu bleiben, und sich lieber nach und nach abzuges neu; allein bas half nicht; fein Borfab war und blieb

beständig, und innerhalb Jahresfrift unterlag die Natur dem Rampf, er ftarb.

Philomyftes. Der gute Mann fehlte febr, daß er fid an den Branntwein gewöhnte, aber er fehlte auch, daß er beinem Rath nicht folgte.

Der graue Mann. Weißt bu das fo gewiß? - bift bu Derzenstundiger genug, um die geheimen Triebfebern wie feiner Seele alle zu prufen, die ihn bewogen, eine folde heroifche That zu thun? - Stilling hatte recht, fo zu rathen; aber bu haft nicht recht, fo zu richten.

Philomyft. Ich gestehe gerne meinen gehler, aber bie Reigung zum Urtheilen ift so tief bei und eingewurzelt, baf bie Worte: Richtet nicht, mit goldenen Buchstaben an allen unsern Banden steben sollten; indessen glaube ich boch, baß es schwer sey, die Worte Christi: argert dich dein Auge u. f. w. recht zu verstehen und noch schwerer, sie auszulben.

Der graue Mann. Du haft recht! indeffen wer fie bon Bergen gerne ausüben will, ber verfteht fie balb.

Euphron. Nun fage mir doch, Bater Ernft Uriell wie wird aber im Reich Gottes bier auf Erben ber lurus verhutet werden? Du weißt beffer wie wir alle, bag Practe liebe und Ueppigfeit bieber aller Staaten, Reiche und Re gierungeverfaffungen ju Grund gerichtet baben; wenn id nun bedente, daß bie Unterthanen des herrlichen Reichs Chrifti noch immer fterbliche, gefallene Abamstinder fent werben, die noch eben fo wie wir, ben Reigungen ber Lufte und ber Neigung gum finnlichen Genuß unterworfen find; fo fann ich nicht begreifen, wie ein Reich, bas aus folden Bale gern besteht, taufend Sahr lang mabren - und noch bagu als ein herrliches Friedenbreich Jefu Chrifti - als ein Reich, worinnen eitel Gerechtigfeit und mabre Frommigle berrichend find - befteben fann! - Dimmt man nun noch bazu, baß ein Menfch nichts weniger als bie guten Tage ertragen fann, fo fann es nicht anders fenn, als Gott mi in biefem Reich gang besondere Anftalten haben, um be Menfchen fur Sicherheit, Stols und Bolluft gu bemahren. Der graue Mann. Deine Beforgniß ift febr gegrundt, lein fie wird auch bald wegfallen, wenn ich bich nur an Les bas erinnere, mas ber Geift ber Beiffagung von ben bolizeianftalten in biefem Reich vorber verfundigt bat. Stelle ir nun einmal eine Regierunge. Berfaffung por, in welcher wm Rurften an bis auf den geringften Landbeamten und Dorfdulen berab, alle Staatsbedienten und alle Geiftlichen, Bebrer an Rirchen und Schulen, vollendete beilige Mauner paren; perbinde bas mit ber volltommenften und gerechteften Befetgebung, die nur bentbar ift, fo wird es bir begreiflich merben, baß nicht allein Lurus und Ueppigfeit verhatet, fonbern auch die allgemeine Erleuchtung und Beiligung immermehr wachfen und gunehmen muffen. Gebe nur einmal an einen herrnhuter Gemeinort und fiehe dann, ob bu nicht ba ein fomaches Borbild, einen dammernben Morgenschimmer son biefer Polizei entbeden werbeft? - Dann nimm noch baju, baß es ba gang am Beifpiel bes Lurus und ber Mobe fehlt, indem bie vornehmften Stande alebann die Fromm= fen, ober vielmehr baß die Rrommften auch zugleich bie Bornehmften fenn werden. Ihr wißt ja alle, bag Dobe und Larus eigentlich burch nichts anders, als burch bas Beispiel ber Bornehmen und Reichen entstehen, wo es alfo am Beis wiel fehlt, ba muß auch feine Wirfung fehlen. Aber nun fommt noch eine Sauptfache bingu, woran bu mein lieber Enphronimus! mohl nicht gedacht haft; erinnere bich, baß ber herr glebann felbft Regent fenn und feine ganze Dienerschaft, von bem Minifter an bis auf bie Landbeamten binab, fowohl im geiftlichen als im weltlichen Stande, aus ben Theilhabern an ber erften Auferstehung, folglich aus laus ter pollendeten, verklarten und unfterblichen Gerechten beftes ben wird. Lefet doch bas 20fte Rapitel ber Offenb. Joh. und in ber Siegegeschichte die Erklarung biefes Rapitels.

Enfe b. Großer Gott, welch ein herzerhebender Gedanke!

— so neu und so alt — ausdrücklich steht er da, — und wer ihn hinweg erklaren wollte, der konnte alles aus der Bibel wegerklaren. Ach! wenn doch unsere Zeitgenoffen bes berzigten, was auf sie wartet! — wenn doch die Christen und eineinges sammt. Schriften. VII. Band.

fich tief einprägten, so murbe fie ihr begleitenber Engel burch alle und noch bevorstebende Trubfalen werben. Aber vertebeibe meinen Borwit! — werden dann diese auferstanden heiligen sichtbar unter ben Menschen auf Erden leben und ihre Aemter verwalten?

Der graue Maun. Darüber kannst bu auch Aufschiffen in ber Bibel finden, die auferstandene verklarte Gerechten werden bem herru Christo nach seiner Auferstehung gleich seyn, wie dieser nun nach seiner Auferstehung mit seinen Indigern umging, so werden auch jene mit den sterblichen Burgern des Reichs Gottes umgehen; wenns nothig ind nutlich ist, so werden sie den außern Sinnen erscheinen, sont aber auf eine andere geistige Art auf sie wirken, sie leuke und leiten.

Philomyft. herrlich! wenn ich mir nun versitelle, daß die Theilhaber an der ersten Auferstehung vollendete Gerechte aus allerlei Bolfern und Zeiten seyn, und die lebenden Menschen mit ihnen umgehen werden; so kann ich nun auch begreifen, wie sehr dann auch alle Arten von utgelichen Kenntnissen und Wissenschaften zunehmen mitsen. Aber Bater, Ernst Uriel! erlaube mir noch eine Fragelich zweisle zwar nicht daran, daß sich die Seligen in jenem Leben kennen werden, allein ich möchte doch gerne den Berweis davon wissen; wie kann ich also Jemand überzeugen, daß er seine Bekannten und Freunde in jenem Leben wieder sinden, wieder mit ihnen umgehen und sie kennen konne?

Der graue Mann. Glaubst bu, baf ber Mensch, went er zu jenem Leben erwacht, sich seines vergangenen Lebens, aller Menschen, bie er hier gekannt hat, und überhaupt alles bessen, was mit ihm von seiner Jugend an, bis in seinen Tob vorgegangen ift, erinnern werbe.

Philomyft. Das glaub ich allerdings und muß es noths wendig glauben: benn wenn wir uns des vergangenen Lebensnicht mehr erinnern tonnten, so mußten wir ja wieder vorn am UBC ber Erfenntniß und der Bervollfommnung ausfangen. Die Frommen und Seligen tonnten die Uebersschwenglichkeit der Gnade und Liebe Gottes, und die Bers

ammten and die hocht billige Gerechtigkeit ihrer Strafe icht erkennen, und endlich mar ja bann die Lehre von ber lufterblichkeit ber Seelen ein leeres Gewäsch, indem bas fanzliche Bergeffen bes vergangenen Lebens und bas Sterben er Seele Eins und bas Ramliche ift.

Der graue Mann. Gut! glanbft bu benn aber and, saß bie Seligen miteinander umgehen und fich untereinander ihre Bebanten mittheilen tonnen?

Philomyft. Unftreitig! — was wurde benn bas fur eine Seligfeit fenn, wenn die Seligen teinen Umgang miteins ander pflegen konnten?

Der graue Mann. Run, fo haft bu ja ben Beweis, ben bu verlangteft: gefett, es begegnet bir bereinft in jenem Reben Jemand, - bu tennft ibn nicht, weil die vom Tode Auferftaubene ihre biefige Dhofiognomie nicht burchgebends, ober nicht vollständig, so wie bier mehr haben; du mochteft Ebn aber tennen, folglich wirft bu bich mit ihm unterreben und bann erfahren, wer er ift. Wenn bu eine Reife pon vielen Jahren gemacht baft und tommit bann wieder, fo fine beft bu beine fleinen Rinder auch verandert, fie find bir uns Tenntlich geworden, und die Rinder, welche bier gleich fters ben, werben von ihren frommen Eltern bereinft in ber Ewige kit nicht von Ansehen erkannt werden tonnen, aber wohl burd Nachfrage und Erfundigung, Diefe aber ift bort leicht, weil ba die Natursprache ber Geifter geredet mird und bas Beieinanbertommen megen ber Gefcwindigfeit ber Bewegung febr leicht ift. Siehst du alfo, daß bie Fortbaner bes Gebidtniffes und ber Umgang mit andern burch Sprace ben Beweis bes Biebererkennens in jenem Leben enthalten?

Philomystes. Das sehe ich vollfommen ein, und es tann nichts bagegen eingewendet werden; aber nun haft du wieder durch zwei Ausdrucke meine Reugierde aufs Meußerste gereigt: bn sprachst namlich erstlich von der Beranderung der Physiognomie in jenem Leben, und dann gedachtest du auch zweitens der Natursprache der Geister; über beides gib uns doch Ausschluß und Belehrung.

Der graue Mann. Sehr gerne! wenn hier in biefem

Leben ein Menich von einer beftigen Leibenichaft beben wird, fo brudt fich bas in feinem Geficht aus; ber gei Menfchenkenner entbedt febr oft icon im außern Aufe ben Charafter eines Unbefannten; Geig, Bolluft, 9 Traurigfeit, Freude u. f. w. zeigen fich in febr lesbaren gen im Ungeficht; Lavater bat barüber febr viel So in feiner Phyfiognomomit gelehrt und abgehandelt. bieß nun in bem groben, aus festem Rleifc und Rnochen bauten Rorper icon moglich, und die Dacht ber Gette arofi ift, mas wird fie bann erft uber ben bochft feinen fluffigen Lichtetbruer vermogen? - Diefer wird fich nach ben Reigungen bes Geiftes und Bergens bilben, Die außere Regelmäßigkeit und Schonheit Des Rorvers ! mit bem Grabe ber innern Beiligfeit und Bollfommenbeit genaueften Berhaltniß fteben, ber frommfte nut ber beili Menfc wird jugleich auch ber ichbufte fenn. Que bem genfaß tannft bu nun auch ichließen, welche entfetlicht ftalten bie Burger bes Sollenreiche annehmen werben, bierinnen liegt denn auch der Grund, wie fich die Gelien über ihre gottlose Anverwandten beruhigen konnen: bil fcredliche, Abiden erregende Anfeben wird ben letten Reit ber physischen Liebe austilgen, und die fittliche, geiftige Iki findet obnehin teine fatt, wo fo gang entgegengefeste Ri gungen find.

Philompft. Das ift fehr begreiflich, und mir benft auch, bavon Spuren in ber Bibel zu finden, indem da bie finftern Machte unter furchterlichen Thiersgestalten vorgeficht werden. Aber nun mochten wir auch gerne einen Aufschlift, über die Sprache in jenem Leben, die du die Natursprache ber Geister nennest, von dir horen.

Der graue Mann. Bon herzen gerne! Ihr wift, wie mannigfaltig die Sprachen ber Bolfer und Nationen in biefem irdischen Leben find, und was dazu erfordert werde, eine von biefen Sprachen, die nicht unsere Muttersprache ift, vollfommen und so zu lernen, daß man sie fertig reben und sich barinnen ausdrucken kann. Gesetzt nun, eine von die sen Sprachen, z. B. die hebraische oder griechische, sollte die

Sprace bes himmels fenn, fo murbe fie ja erft Jeber erernen muffen; und überhaupt paßt für diefen volltommenen Inftand und fur ben feinen geiftigen Lichtetorper eine folche prticulirte Sprache, welche febr unvollfommen ben Sinn ber Beelen ausbrudt, gang und gar nicht, fonbern bie Sache perhalt fich folgender Geftalt: Die Sprache ber Seligen und ber Geifter überhaupt ift eine Lichtssprache; alle, auch bie innerften Gedanten und Deigungen, bruden fich fichtbar in bem gangen Dafenn eines folchen Befens aus; fobald fich also zwei Versonen begegnen, so burchschaut jebe bie anbere gang und ohne Rudhalt, jeder fieht bes andern Gebanten, and fo fprechen fie ohne articulirte Tone miteinander, benn Jeber fiebt im andern, wie in einem lebendigen vollständigen Gemalde, alles, mas in feiner Seele vorgebt, alle aufsteigende Gebanten, Reigungen und Empfindungen; mas nun einer bem andern fagen will, bas fiebt biefer im Augenblid gang, und antwortet auch ebenfo barauf. Da nun dieß bei Gott in Chrifto, bei allen beiligen Menichen und bei allen Engeln ber gall ift, fo tonnt Ihr benten, welche unaussprechliche Dinge bort von allen Befen gefehen und empfunden werden. Deuft in ber Stille Diefer Ibee nach, fo wird euch ein beis liger Schauer durchdringen, und biefer große Gedante wird Euch antreiben, Guch durch ben Geift Jeju Chrifti reinigen ju laffen von allen verborgenen Gundengraueln : benn mas bavon in euren Seelen übrig bleibt, bas wird bort por ben Angen aller Beiligen flar und aufgebedt erscheinen. tount Ihr auch begreifen, mas es beiße: die Aleider weiß der bell machen im Blut bes Lamms: benn bie Rleider find bet vertlarte Rorper, in beffen außerem Anfeben fic bas Innere abmalt: wenn nun bas Junerfte rein ift, fo wird fich bas auch im Rorper zeigen. Gbenfo fonnt Ihr auch baraus erkennen, daß dort fein Seucheln mehr moglich ift, Jeber jeigt fich, wie er ift, und wer fich verftellen wollte, bet murbe bald blogaestellt werden. Die Luaner werben ba eine foredliche Geftalt befommen. Das himmelreich ift ein Reich der Wahrheit.

1

Euphron. Du haft uns da Dinge gefagt, Bater Eruft

Uriel! wobei einem die Ohren gellen. — Ach! ichaffet, bis ihr felig werbet mit Furcht und Bittern! dieß follte billig mit Flammenschrift vor unser aller Augen stehen — Gott! wenn wir keinen Erlbser hatten, wie wurde es ba um mit aussehen? — und welch eine erbarmliche Figur wird da bie selbstgerechte Moralist machen, wenn einmal alle die geheinstellebern seiner Handlungen ungeschminkt vor den Augen aller Heiligen sichtbar seyn werden? —

Eufeb. Das ift mahr! — und biefe Borftellungen miffellung aum Beten und Bachen antreiben. Aber ich fomiliauf bas taufendjahrige Reich wieber gurud': welche Ratinist werben eigentlich Burger und Unterthanen biefes Reichs fein?

Der graue Mann. Das fagt ench bie beilige Sonif an vielen Orten ausbrudlich: Nabe por ber Butunft Eft foll bas Evangelium allen Boltern auf ber ganzen Erbe wit fündiget werden; dazu werden nun jest fcon fehr wirfam und weitgebende Unftalten getroffen; allenthalben werben and febr viele Menfchen die driftliche Religion annehmen; abet eben fo wird auch die allgemeine Berfuchungestunde uber bet gangen Erbfreis tommen, um alle neue und alten Chrifte gu prufen und zu bemabren - bas ift: ber Revolutionegeif wird bis in die entferntefte außerfte Bintel ber Erbe machte fortwirken, um bie Unabhangigkeit von Gott, - befondens aber von Chrifto - und von aller vorgefesten Dbrigfeit al berrichend zu machen: dazu werden nun bald die brei Forfie geifter Offenb. Joh. 16. v. 13. 14. trefflich mitwirten. Ba nun in diefer Berluchung als mabrer Christ beharrt und be fieht, ber wird Burger Diefes Reichs; entweber noch in biefem Leben, oder doch nach feinem Tob werben: folglich wird bie Burgerichaft beffelben aus allen Nationen befteben.

Eufeb. Bie wird es aber mit den Juden geben? bem biefen find doch gang vorzugliche Berheißungen gegeben worben die fich auf ihr Land beziehen, und in den letten Zeiten erfill werden follen?

Der graue Mann. Wenn bie Fulle ber Beiden wit eingegangen fenn, fo wird auch gang Ifrael betehrt werdet und ins gelobte, und in die angrangenbe Lander gieben. C

lang also ber heiben Zeit noch nicht erfüllt ift, so lang ist auch noch an teine allgemeine Judenbekehrung zu benten, barum sind auch jest noch alle Anstalten dazu, und alle Erswartungen in dieser Sache zu früh. Mit der Errichtung des neuen Ifraelitischen Staats kommt dann auch unser längst erwarteter großer und vielgekronter Konig Jesus Christus, der neue David seines Bolks, und tritt seine tausendjährige Ressierung an, und nun strömen aus allen Ländern Konige und Unterthanen herzu, um dem allgemeinen Welt-Monarchen zu huldigen: denn jest ist die Macht der Finsternis, die sie bissberrschte und qualt, auf ewig überwunden und in ihr keuerelement verbannt.

Polycarp. Ich mochte aber boch gerne wiffen, was rigentlich am Ende die ganze Welt von ber Wahrheit ber driftlichen Religion so machtig überzengen tann, daß sie ganze Schaaren von Menschen annehmen werden? — benn dieß muß boch vor ber Zukunft des Herrn geschehen. Hernach ist das Glauben teine Runft mehr, wenn man mit Augen sieht; zu dieser Frage veranlaßt mich besonders ber schreckliche Abfall und der Unglaube unserer Zeit.

Der graue Mann. Auf diese Frage will ich bir auch -genugthuend autworten. Chriftus fagt in feinem hobenpriefterlichen Gebet, diefem Rern und Brennpunkt der gangen Bibel Joh. 17. v. 20 und 21: 3ch bitte aber nicht allein für fie namlich fur feine Junger - fonbern auch fur die, die burch ihr Bort an mich glauben werden - bas find nun alle Denfchen, die von feiner himmelfahrt an bis zu feiner Antunft zu feinem herrlichen Reich bas Evangelium angenommen haben und woch annehmen werden - auf daß fie alle eines fenn, gleich= wie Du Bater in mir, und ich in Dir; baf auch fie in uns tines fenn, auf daß die Belt glaube, Du habeft mich gefandt. Sier gibt alfo ber Berr ben mahren und eigent= liden Grund an, burch ben die Welt überzeugt und gur Annahme bes Zeugnisses von der Sendung Jesu, das ift, des Evangeliums bewegt werden foll; namlich: bas Gebet Jefu Chrifti, welches gang gewiß erhort wird - geht babin, und bewirkt, baß alle mabre Chriften einerlei Sinn, einerlei

Glauben, einerlei allgemeine Liebe und einerlei Doffnung baben werben; alle Partheien werben aufhoren, und es wid am Enbe nur eine philabelphifche Gemeinde fenn, biefe wid fo gang genau evangelisch, von allem Aberglauben und Ur glauben gereinigt, der gangen Belt jum Dufter dafteben, mb mer nur Augen bat und feben will, ber muß feben, baf Got in Chrifto und Chriftus in Gott eines find, und baß biefe philadelphische Gemeinde eben fo mit Gott in Chrifte, und mit Chrifto in Gott vereinigt ift, wie die Glieder diefer Gemeinte miteinander vereinigt find. Bu diefem boben Grad ber Deile feit und ber Ginigfeit bes Glaubens, burch bie Gemeinfchef des Geiftes, wird die große Berfuchungsftunde, beren Ben boten fich icon febr fenutlich zeigen, ein großes und wirffanes Mittel fenn, denn die allgemeine große Roth treibt ju Get und Christo. Die Trubfal lehrt beten, und bie Leidenden fchließen fich an einander an, der Parteigeift verschwindet mit ber Selbstsucht und Scheit, und ber allgemeine Reind bewirft . burch feine große Macht, baß fich alle, die noch an Chriftun glauben, aneinander anschließen muffen, auch die Beltmenfchen werden durch viele Erfahrungen belehrt werden, daß alle bie Rolgen der falfchen Aufflarung, Die fie nun mit fo vielen. Schweiß und Blut burchgefampft und erlitten haben, # nichts als jum zeitlichen und emigen Berberben führen, be burd werden fie bann endlich angetrieben, ju bem ihre 34 flucht zu nehmen, außer welchen fein Beil, weber im himmel noch auf Erden zu finden ift. Dochten doch unfere jegige Beitgenoffen, die fich zu Chrifto bekennen, icon jest die Univ form der Partheilichkeit ablegen, und mißtrauisch gegen ihre eigene Nebenmennungen werden! - Es tommt ja mabrlich! nicht darauf an, wie einer beißt, ob er fatholisch, lutherisch, reformirt, Mennonit, herrnhuter oder Pietift ift, fondern es tommt barauf an, ob er von Bergen nach bem planen ichlichten Begriff bes Evangeliums an Chriftum glaubt. burch fein Berdienft felig werben will, und dann feinen Glauben, burch die Berte zeigt; wo man das findet, ba muß auch bie Bereinigung, die Ginigkeit des Glaubens fatt finden. Mitglieder der englischen Missionegesellschaft geben uns in

biesem Stud mit ihrem vortrefflichen Beisplel vor, und wir sollten in Deutschland billig eilen, uns an fie anzuschließen. Uch Brüder! wartet boch nicht damit, bis Euch die hitze ber Drangsal dazu zwingt! — vereinigt Euch freiwillig zu einem Zweck und zu einem Siege in Jesu Christo, so wird Euch seint leiten, und Ihr werdet dann sinden, daß sein Segen auf Euch herab sirbmen wird. Ihr mußt mich aber wohl verstehen, von einer außeren kirchlichen Gemeinschaft mbe ich hier gar nicht, sondern von der innern Derzensgemeins schaft durch Ablegung aller Borurtheile und aller Celbstsucht.

Enphron. Du haft gang recht; aber war bas nicht icon ein Schritt bagu, wenn fich bie verschiedenen Miffionsgefells schaften in Deutschland und holland gu einer einzigen verstünten?

Der grane Mann. Allerdinge! aber bas ift leiber ein foweres Stud Arbeit: benn bie Borurtheile find ju groß. Die Bafeler Gefellichaft gur Befbrderung driftlicher Babrbeit und Gottfeligfeit hat in allen Provinzen Deutschlands febr viele Mitglieder; ihr 3med ift lauter, und ihr Gemeingeift mabrhaft evangelisch und bem Ginn Chrifti gemaß, und bennoch ift die Angahl berer Mitglieder nicht flein, Die es uicht ertragen tonnen, wenn man auch ber Brudergemeine bas Bort rebet. Diese Baseler Gesellschaft bat fich mit ber mglifchen Diffionsgesellschaft vereinigt, und bas ift icon ein großer Schritt; murben fich nun auch bie oftfriefischen und belgischen Gefellichaften an die Bafeler anschließen, fo ware bas Gange vortrefflich vorbereitet, aber die Gemuther find von allen Seiten und durchgebends noch nicht genng bagu gelautert und von Digbegriffen und Vorurtheilen gereinigt, besmegen mare es vor ber Band am besten, wenn fich jede bentiche Miffionegesellicaft mit ber englischen vereinigte; nach und nach murde man fich bann naber tennen lernen, und mein Plau ju einer Diffione : Lehranftalt, ben ich in bem Bten Stud vorschlug, murde in feiner Ausführung bas Bert wienden.

Eufeb. 36 glaube boch, baf ber herr burch feinen Beift

Die Gemuther noch bagn lenten werde, Er thue es bod mifeiner Chre willen!

Der graue Mann. Amen! — Ja es wird gefchefen, wenn einmal ber Ton ber großen Glode in Despera wiede allgemein gehort wird. Aber nun muß ich auch unferm Frend Stilling wieder etwas zur Belehrung fagen; er muß woffchtiger in feinen Ausbruden fepu.

Stilling. Du erschreckst mich, ehrwurdiger Bater ! what ich benn wieder gefehlt?

Der graue Maun. Im 5ten Stud bes granen Mamme, laffeft bu unfern Cuphronymus fagen:

"Es gibt hier zwei Ertrema, bas eine ift: wenn man ber Bekehrung, ber Buße, bem Glauben und ber Wiedergeben nach ber alten Art die ganze Bewirkung der Seligkeit ze schreibt, durch den Glauben allein nach Luthers Lehre, der Zuthun der Werke selig werden will, und das andere ift wenn man sich um jenes alles nicht bekummert, sondern nich die Sitteulehre Christi vor die Haud nimmt, und spricht! Thue das, so wirst du leben! u. s. w. hier hattest du die Worte — nach Luthers Lehre — weglassen sollen: dem Luther bezeugt oft und laut, daß er keinen andern Glauben kenne und meyne, als den, der durch die Liebe thatig if; lies nur seine Schriften, so wirst du es überall sinden.

Stilling. Das ift mahrlich Migverstand: benn baten bin ich ja vollfommen überzeugt.

Euphron. Weißt du benn nicht mehr, wie ich fagte? - meine Worte lauteten fo: - nach Luthers fo oft mifter fandenen und miggebeuteten Lehre. -

Stilling. Ich erinnere mich beffen mohl, allein bin Borte, — fo oft migverstandenen und miggedeuteten, - find in der Feder steden geblieben, und ich bitte alle Leser, bi den Fehler bemerkt haben, herzlich um Berzeihung: ich wi in Zukunft vorsichtiger seyn.

Der graue Mann. Daran wirft du fehr wohl thun! -Borficht ift jest im Reden und Schreiben auf allen Seitst nbthig, damit man dem herrn nirgend etwas vergibt, ab auch nicht eigenfinnig alte gehler bes Spftems beibehalten will. Es ift unglaublich, wie ichnell ber Abfall von Chrifto, von welchem Paulus 2 Theffal. 2. v. 3. fo beutlich, als von ben Beichen ber naben Butunft Chrifti weiffagt, fortichreitet. Collte es mohl vor zwanzig Jahren ein Prediger gewagt haben, laut auf ber Rangel ju fagen: Die Anbetung Chrifti fen Abetterei? - jest macht man fich an gewiffen Orten gar nichts mehr baraus; Gottesgelehrte auf hohen Schulen und Bors ficher ber Geiftlichkeit eines gangen Landes burfen bas lant fagen und bruden laffen. Giner von biefen magt in feinen Schriften ben Bunich, baf Chriftus boch nie ber Chriftens beit mochte befannt geworben fenn, bamit fie nur ben Segen feiner Religion, aber nie ben Diffbrauch feiner Verfon erfahren Bie tann ein folder Dann bie Religion Jesu von ber Berehrung feiner gottlichen Derfon trennen, da beide gleich fart im neuen Teftament ans herz gelegt werden? - wie tonn er ber Lehre Jesu Babrheit und Burbe gutrauen, ba Chriftus in feinen Augen (herr verzeihe mir den Ausbrud!) ber größte Betruger fenn muß, ben je die Sonne beschienen bat, weil Er fich burche gange neue Teftament, und am Ende mo in ber Offenbarung Johannis Gott gleich fest, und boch nach dieses Theologen Glauben nur ein bloger Mensch ift! -Benn Diefer tubne Gelehrte recht bat, fo ift bie gange Bibel nichts weiter als - ich mag bie Worte nicht aussprechen. Benn boch folde Manner bebachten, wie erschredlich viel fie wagen? - benn fo viel muffen fie boch zugeben, baß es mbglich fen, fie konnen irren - und welches Schickfal wartet bann auf fie? - Die fich als Lehrer ber Menschen hinftellten und ihnen eine ungewiffe Religion aufdrungen, bei der fie bod wenigstens ewig ungludlich fenn tonnen - welches der bei Befolgung ber unfrigen, auch bann, wenn fie nicht wahr mare, unmbglich ift. Wenn mir ein folder Mann fagt: es fen nicht möglich, baß er irren tonne, fo muß ich fragen, mas fur einen Burgen er mir bafur ftellen tonne? etwa feine Bernunft - etwa die Bernunft aller berer, die eben fo benten, wie er? - Guter Gott! - find benn alle bie Renichen, die je Chriftum fur den Sohn Gottes und theils

haftig ber gottlichen Ratur gehalten baben, unvernäuftig gewefen? find benn bie Berfaffer bes politifc sphpfifchen De gagins auch vernunftig, wenn fie ben Gottesgelehrten mit Bredigern ins Geficht fagen; fie fenen gotteslafterliche Be truger, daß fie eine folde Sammlung von folden Schriften wie die Bibel enthalte, fur gottliche Offenbarungen ausgeben. Solde hollische Buth barf man heut zu Tage laut und bffent lich gegen ein Buch und gegen eine Religion ausspeien, bie Millionen Menfchen gebeffert und zu vortrefflichen Burgen. Sausvatern, Chegatten und zuverläßigen Freunden gemacht bat!!! melde Bernunft unter allen foll une beun nun Binge fenn? - Nichte ift mabrer - nichte ift wichtiger, und nicht auffallender, ale die fo außerft bedeutende Ceremonie ber Rrangofen, wenn fie eine offentliche lieberliche Beibeveife Die menschliche Bernunft vorstellen ließen, jene dann in bie Rirche führten, auf den Altar erhoben und verehrten. Beille und behr ift die meufchliche Bernunft, diefer Abdruct bes gotte lichen Glanzes im Geifte bes Menfchen, fo lang fie in uber finnlichen Dingen vom gottlichen Licht in der Offenbarung und von der Erleuchtung burch ben Geift Gottes abhangig ift! - fo bald fie fich aber auf ben Altar fest und an Gottes Statt urtheilen, richten und aufflaren will, fo bald begeht fie ein fatanifches Berbrechen. Sie wird alsbann eine geifte liche allgemeine Sure, Die jebem blendenden Bflaftertreter nachlauft, und eine vermeffene Emphrerin gegen ihren Schopfer und Urbeber. Gold einen Burgen mag ich nicht! - Cagt. welche Bernunft foll mir burgen? Die Semmlerische? Die Chelmannische? Die Boltarische? Die Rebmannische? Die Thomas Pannifche? Die Fichtische? Die Des Abbe De Siepes? u. f. m. Beiget une die mabre Bernunft, die den unwider. legbaren Charafter ber gottlichen Babrheit vorzeigen fann, und wenn biefe dann nicht mit der Bibel harmonirt, fo wollen wir gestehen, bag mir gefehlt haben. 2Bas ift beun euere Matur . Religion und Deismus aubers, als eine Sammlung pon Begriffen, die aus ber driftlichen Bibelreligion abgezogen find, und worauf ihr ohne Bibel nie gefommen maret; wenn ibr alfo bas eine, mas eurer Bernunft etwa einleuchtet, aus

ber Schaffammer ber Beisheit heransgenommen habt; was berechtigt euch benn nun, bas andere zu verläftern und zu verachten?

Ľ

:

Ħ

\*

**.** 

٠,٢

=14

Philompft. Bei allem bem ift benn boch biefer schrecks liche Fortschritt bes Abfalls ein Beweis von der Wahrheit der Bibel, folglich auch von der driftlichen Religion: denn alle biese Bernunftsmänner find 2 Theffal. 2., 2 Timoth. 3., 2 Petri 2. und 3. und 1 Joh. 2. und 4. nach dem Leben ges schildert worden; dieß konnten die Apostel unmbglich, wenn es ihnen der Geist des Allwissenden nicht in die Seele legte. Wer theuerster Bater Ernst Uriel! es ware doch sonders der, wenn kein unwiderlegdarer Beweis für die Wahrheit der christlichen Religion, nämlich ein solcher, der für den aufz richtigen, Wahrheit suchenden Zweisler beruhigend ist, möglich wirt! — Les, Absselt und noch neulich Rleucker haben vors arflich zu diesem Zweis gaarbeitet, aber doch wird auch der wöllche Zweisler nicht ganz dadurch befriedigt; sage mir doch, gibt es denn kein wirksameres und untrügliches Mittel?

Der graue Mann. Ja es gibt eins, es ift zwar etwas langwierig und mubfam, aber bann auch volltommen genugsthuend: es gibt so viele Menschen, die mit Lebensgefahr und gibseu Kosten weite und mubsame Reisen machen, blos um Arunnisse in der Krantertunde, oder in der Mineralwissens schaft, oder im Thierreich, oder in den Alterthumern zu ers werben, und das allerwichtigste Studium, die Menschenkunde, versaumt man; wie kommt das?

Philompft. Bermuthlich weil man beschämende Ents bedungen befurchtet; indeffen hats doch Manner gegeben, bie fich auf Menschenkunde legten.

Der graue Mann. Aber auch in moralischer Rudficht?
— ober vielmehr zu bem 3wed, um zu sehen, welche Relisgion unter allen die besten Menschen bilbet? Bon dieser Art Reisenden weiß ich boch auch keinen einzigen, als mich selbst; ich hab gerade zu diesem und keinem andern 3wed die Welt durchzogen.

Philompft. Dun fo ergable uns benn boch, was bu fur Entbedungen gemacht haft?

Der graue Dann. 3d babe entbedt, bag unter allen Bolfern in der Belt in der Christenheit Die Runfte und Bif. fenichaften aller Urt (bie Dalerei, Bildhauerfunft und Bang funft ausgenommen), bei weitem am bochften und bober gefti gen find, als irgend an einem Ort und zu irgend einer Beit in der Belt; ber Glang ber driftlichen Religion bat bas ganze Keld alles Wiffens erleuchtet; wer bas laugnen wille ber ift entweder unwiffend in der Geschichte oder bosbaft. Befonders aber gibt es, und gab es nie unter irgend eine Ration, ober gu irgend einer Beit unter allen Standen fe viele und in fo hohem Grabe tugenbhafte Menfchen, de unter ben Chriften; zeige man mir fo viele gebeim Boblibie tige und blos aus Liebe zu Gott, ohne irgend eine eigenlies bige Abficht wohlthatige Menschen unter andern Religionie verwandten, ich weiß, man murbe fie vergeblich fuchen Durchwandre einmal einer g. B. Deutschland, er prufe ftreng und genau biejenigen, die fich befonders zu Chrifto betennen, fo wird er viele von außen geringe und unaufebuliche Leut finden, gegen beren Tugend Sofrates, Epictet und Senece ? arme Gunder find; wen unter ben neumodifden Aufgetlate ten bas argert und emport, ber mache nur einmal bie Prote, fo wird er finden, mer von uns beiden recht bat. der wahrhaft rechtschaffener Chrift zeichnet fich befonbers. por allen Tugendhaften anderer Religionspartbeien burch bie Fruchte bes Geiftes Jefu Chrifti, namlich burch allgemeine Liebe, durch fanfte, beitere Froblichkeit, burch einen innern, fichern Rrieden, burch Geduld in Leiden aller Urt, burch ein nehmende Freundlichkeit gegen jedermann, durch ein gutiges Benehmen in allen Rallen, durch festes Bertrauen und guverläßigen Glauben auf und an die Baterliebe Gottes, burch fanfte, bescheidene Demuth gegen alle Menschen und Ertra gung jeder Beleidigung, und burch innige Reinigfeit bes ber gens und mabre Reuschheit auf eine vorzügliche Urt aus; man findet unter Beiden, Juden und Turten mobl bin und: wieder Menschen, die in der einen oder andern Tugend treffe liche Beispiele geben und gegeben haben, aber in allen Ingenden jugleich, ober in ber mabren Beiligkeit findet man

ine Beispiele, als nur allein unter ben Chriften, und bier ab fie noch nicht einmal felten. Dief widerfprechen wollen, bee: ber lichthelle Tag fen Racht, und wer es nicht glaus en will, ber gebe fich bie Dabe, reblich ja prufen, fo wirb t finben, mas ich gefunden und jest bier behauptet habe; und wenn man nun alle mahren Chriften ohne Unterschieb, ille bie vielen Taufende biefer Art, unter allen Bolfern, Bungen und Sprachen, von allen noch fo verschiedenen drifts lichen Religionspartheien fragt, wie bift bu fo geworben? le wird jeber antworten: burch bie Onabe Gottes in Refu Chrifto, ich bin ein armer fluchwurdiger Gunber, ber nichts als Lob und Berbammuiß verdient hat, aber ich habe mich burd Bufe und Befehrung ju meinem Erlbfer gewendet und in feinem Leiden und Sterben Bergebung aller meiner Gunben und emiges Leben gefunden; bas menige Gute, mas id nun etwa an mir babe, bas wirft ber Geift Refu Chrifti in mir und durch mich: denn von mir selbst bin ich zu allem Onten untuchtig; bieß Geständniß nebst ihren Tugenben, bie fie in ihrem Leben und Wandel zeigen, ift bei allen mabren Striften, fie mogen in ihren übrigen Mennungen noch fo vers fdieben fenn, bon jeher und allenthalben immer Gins und bes Ramliche; alle halten fich fur arme Gunder von Ratur; Chriftum fur mahren Gott und mabren Menschen in einer Ders for, alle glauben, baß fie nur allein burch bas Leiben und Sterben Chrifti felig werben tonnen, und alle glauben, baß alles Gute, mas fie an fich baben, blos burch ben Geift Refu Chriffi und feine Gnabenwirkungen, durch fie und in ihnen # Stande gebracht werde; diefe Uebereinstimmung aller Ges mither in bem mahren Grund ber Seligkeit, von Chrifti Beis ten an burch alle achtzehn Jahrhunderte burch, an allen Orten und Enden, bis auf den beutigen Tag, ift ein unwidersprechs licher Beweis ber immerfort mabrenden Gegenwart des Erbs fters, bes beiligen Geiftes, vom erften Pfingftfeft an bis baber: biefer lebrt jeben fich bekehrenden Gunder, mas er wiffen muß, und führt auch jeden, der fich von ihm fuhren laffen will, in Me Mahrheit. Da nun diefer Geift unwiderlegbar die beften ind in allen Tugenden bewährten Menschen bilbet, teinen aber bewirkt, der nicht als ein bußfertiger Sander zu Christo kommt, und in allen Seelen und Gemuthern das namliche Zengnifft von Christo und den wesentlichen Glaubenswahrheiten seiner Religion ablegt, welches auch Christos und seine Upostel in meuen Testament bestätiget haben, so ist doch für einen redelichen Zweister wahrlich kein Grund zu zweiseln mehr ünigen und wenn er alles, was ich gesagt habe, noch nicht glauben kann, so prüfe er lange und ernstlich, so wird er eben die Erfahrungen machen, die ich gemacht habe. Aber ich macht das zur Bedingniß, daß er nur rechtschaffent wahre Christen unter allen Partheien auf die Prope be seinen darf, und keine Halberisten oder gen heuchler.

Philomyft. Ich muß gestehen, wenn man diesen Bei weis grundlich und unpartheilsch pruft, so findet man, bast er vollig unwiderlegbar ist, und barauf läst sich auch beziet ben, was Christus sagt: wer da will inne werden, daß meine Lehre von Gott sep, der thue den Willen dessen, der mich gersandt hat.

Der graue Mann. Im Grund helfen aber boch alles bergleichen Beweise bei bem, ber nicht glauben will, gang und gar nichts: wenn es einmal mit bem Lurus, sowohl im Geiftigen als im Naturlichen so weit gefommen ift, als jest in Europa, so hilft alles nichts mehr. Das Ganze ift und mbglich mehr zu retten, alle Ropfe find mehr oder weniger vom Geift dieser Zeit berauscht, keiner kann mehr gründlich benken, daher finden auch die allerparadoresten Gäge eher Glauben, als die vernünftige und wohlthätige Lehre Jest Christi.

Eufeb. Das hat seine Richtigkeit; num muß ich bich aber boch noch um etwas fragen: ich habe kurzlich noch einmal ben Panar gelesen und mich von herzen barüber gefrent und erbant, allein immer liegt boch noch etwas in ber Sache verborgen, bas mir unerklarbar ist; ber Verfaffer bes Panax, unser frommer Freund Lavater und andere rechtschaffene christlich benkende Manner mehr, behaupten, und zwar burch viele wichtige Stellen ber heiligen Schrift unterftugt, bas,

enn ber Christ einen gewiffen boben Grad bes Glaubens eriegen batte, Mes, um bas er betete, von Gott erbort mirbe; baraus folgt nun unwiderfprechlich, daß, wenn Gott as Gebet irgend eines feiner Rinder nicht erhort, ber Beter nch nicht ben rechten Glauben habe; und nimmt man nun ` noch dagu, bag boch gewiß febr fromme und beilige Dens iden um verfcbiebene und gang entgegengefette Dinge beten thunen; wie ifte nun moglich, baß fie Gott Beibe erhoren fann? -, und boch tonnen Beide einen febr lebendigen Glaus ben an Gott und Chriftum baben. Auf ber anbern Seite eber gibt es wieder fo viele frappante und augenscheinliche Bebetberhorungen, wie Rreund Stilling auch aus Erfahaung weiß, baß fie nicht gelaugnet werben tonnen; eine febr, mertwurdige fand ich letthin im zweiten Stud der er-Bauliden Bafeler Sammlungen von diefem Jahr, die ich bier erzöhlen will:

- Ein frommer driftlicher Dann batte bas große Leiden, baß feine Frau funf Bochen lang febr gefahrlich frant lag, fo baß ibr alle Merate bas Leben abfprachen; die Gergenenoth bes enten Mannes mar febr groß, fo baß fie ibn an einem gemiffen Tage in bie Rirche trieb, um ein Bort bes Troftes an boren ; nun, das borte er auch, benn ber Prediger hans belle juft bas Evangelium vom cananaifchen Beibe ab; als nun diefer aus bemselben die große Rraft des Glaubens vorfelte, fo murbe ber Dann bergeftalt mit biefer Rraft und Claubensfreudigfeit erfullt, bag er mit voller findlicher Bus berficht in feinem Bergen beten und fprechen tonnte: liebet Bater ! Du weißt, ich bin bein; und du bift mein. Du haft mich lieb, und ich bich; und bas foll bas Rennzeichen fenn, baß es fo ift - von Stund an foll mein Beib gefund fenn. Dier bezeugt nun der Mann in feiner Erzählung, die in eis nem Brief an feinen Sohn fteht, daß er es fur Bermeffenheit warbe gehalten haben, ein andermal fo gu beten, jest aber batte er wolltommene Freiheit und Freudigfeit bagu empfinns ben. Bas gefchieht? - fo wie er aus ber Rirche tommt und in fein Saus tritt, fo ift der erfte Unblid feine frant gemes fene Arau, bie am Beerbe ficht und focht - umd mit bober Stilling's fammtl. Schriften. VII. Band. 17

Freude ihrem Mann entgegen ruft: bent nur einmal, liebe Johannes! ich bin ploglich gesund worden! — ber Man antwortet ihr mit Thranen: Ja, das glaub ich! Nicht wahr versetzt fie, du haft mir heimlich etwas gebracht: Uch beit erwiedert der Mann — komm nur herein, wir wollen vont auf den Knicen danken, hernach will ich dir erzählen, wir mir in der Kirche ergangen ift. Dieß geschahe dann auf beides. Der Brnder dieses Mannes wurde durch diese angesscheinliche Gebetserhdrung so gerührt, daß er sich auch tehrte. Nun erklare uns doch, Bater Ernst Uriel! ne das alles zusammenhängt, wie Gebetserhdrungen bei alle vorhin angeführten Widersprüchen möglich find?

Der grane Mann. Du heißest Eusebins, mweißt bas nicht! — bort mir aufmertfam ju, ich wills Gerflaren:

Lavater und der Berfaffer des Danax baben gang red nur muß man fie auch recht verfteben: ber mabre adl Glaube betet nicht eber um etwas, bis ber Gel bes Allmachtigen, ber allein bas thun tan marum gebetet mird, felbft dieß Gebet im Bett aufregt. Billfuhrliche, auch noch fo gut gemennte, dem Anfeben nach durch ihre Erbbrung erstaunlich viel Gut wirfende Gebete tonnen nur bann erbort werben, wenn mit dem Bege der Vorsehung übereinstimmen; barum muffe auch alle Gebete auf bas Bedingniß: wenn es Gottes Bi ift, eingerichtet werben. Weber Lavater, noch ber Berfafet bes Panar behaupten, bag es bem Beter am mabren felige machenben Glauben fehle, wenn nicht alle feine Gebete erbie werden, fondern nur am mahren achten Bunderglauben, und von diesem behaupten fie, daß ihn der mahre Chrift erringen tonne, und nach gewiffen Meußerungen ber beiligen Schrift auch wohl erringen durfe. Es wird alfo bier wohl barunf ankommen, daß ich Euch zeige, mas eigentlich ber Bunber glaube fen? - und wie er im driftlichen Beter wirte? und dazu tann uns beine treffliche Erzählung, lieber Em febius! - den Stoff an die Sand geben.

Es ift eine ausgemachte Wahrheit, bag ber Wille Gettes

5 16 1 16 18 4 2

n gut ift, und bag Er allein am beften weiß, was an Menfchen Beiligung und Bollendung am bienlichften ift; gen ift es eben fo gewiß, daß der Bille des Menfchen en feiner angerft eingeschrantten Ginficten in Die Bege Borfebung und ber immer emporringenden finulichen bftfuct faft immer unlauter, und daber felten mit bem len Gottes übereinftimmend ift; wenn alfo ber Menich in em Buftand um etwas bittet, fo fann er nicht anders ers : werden, ale wenn fein Begebren bann und mann eine jufallig mit bem Billen Gottes übereinfommt. en ift es bie bochte Pflicht bes Chriften, unablagig mit ft barnach ju ringen, baß fein Bille nach und nach gang tommen ergeben in dem Willen Gottes werde; er muß en, mit allem vollkommen zufrieden zu werden, mas die rfebung über ibn verbangt, in ber feften Buverficht und vißheit, daß geradeldasjenige, mas mit ibm vorgebt, bas te fen; gugleich aber muß er mit Anftrengung aller feiner ifte immer suchen in der Gegenwart Gottes ju bleiben, in biefer Gemuthoftellung alles benten, reben und thun. t diefem Bachen muß aber auch bann bas innere immermabs be Gebet verbunden merden, meldes barinnen besteht, baß n mit unaufborlichem Gebnen innerlich um Gnade und ift aus der Rraftquelle des verdienftvollen Leidens und mbeus Chrifti fleht - biegu bebarfs feiner Worte, fons n das unaussprechliche Berlangen, welches immer mes ber augenblicklichen Abirrungen und Berftreunugen, d immer wiederholte Wiederfebr in die Gegenwart Gots erneuert und gestärft wird, ift bas mabre erborbare bet und ber Magnet, ber bie Seele ins ewige Element nablig empor giebt. Wenn nun ber Chrift in diefer Uc ig recht treu bleibt und lange barinnen ausgeharrt bat, fpart er endlich in feinem Innerften ein tief beruhigenbes benvolles und unbeschreibliches, bochft einfaches Etwas, i weber in feinen Gebanten, noch in ber Ginbilbungsfraft, bern im innerften Befen ber Seele feinen Git bat, und da beraus alle Seelenfrafte durchdringt. Diefe bochft face lautere Rraft wird ichlechterbinge nicht finnlich,

fonbern geiftig empfunden, man wird auch teiner grif Reuntuiffe ober Ginficten gewahr, fonbern man empfind feinem gangen Gelbitbewußtfenn nichts, als eine find rubige und bochftzufriedene Gelaffenbeit und gang voll mene Uebergebung in ben gottlichen Billen; man empf tief die Uebereinstimmung feines gangen Befens mit Worten : wenn mich ber herr auch tobten wollte, fo will boch auf Ihn hoffen ; jugleich ift man aber auch unmi fprechlich überzeugt, baß man burchaus aus eigner I nichts Gutes zu thun vermoge, und boch findet man fid allem Guten geneigt, und alles wird feicht; bie gott Liebe burchbringt bie gange Seele, fo bag man fich jedes Rind und unter den allergeringften Menfchen Mi fann, und die gange Ratur tommt einem als mit ber beit erfullt vor. Dieß große unanssprechliche Etwas if ber Geift Jefu Chrifti, ber anftatt bes finnlichen Re geiftes und Gigenwillens die Berrichaft in ber Seele fommen bat.

Diese Gemuthebeschaffenheit ift aller Schwarmerei fo bu aus entgegengefett, wie Licht und Finfterniß: benn Schwarmerei liegt in ber Ginbildungefraft, fie trannt Bilder und Renntniffe, Die ben Menfchen auf gefährliche wege fuhren; jene Gemuthegeftalt fichert aber berge gegen die Schwarmerei, baß biefe baburch gerabe unn lich wird, indem alle Bilber ber Phantafie und alle Gel fen unaufborlich und fanft entfernt, und nur bas thut, t man in jenem fanften Licht, welches bie reinen einfachen, et gelifchen Babrheiten, und burchaus feine andere, bobe. gifche ober theosopische Renntniffe, fondern nur blos Je Chriftum den Gefreuzigten, und den Weg gum Leben bi ibn erhellet, in jedem Augenblick ohne angftliches Seri liren als bas Befte erfenut. Satte aber ein folder De von jeber viele tieffinnige Renutniffe geliebt und fich ! Borftellungen und Begriffe ber Urt in feiner Ginbildur traft, in feinem Berftand und Gebachtniß gesammelt überftrablt jenes reine fanfte Licht auch diefen Reichthun Biffenschaften, fo baß man flar und lauter bas Babre ! alichen und bas Gute vom Bbfen unterscheiben tann. ber alle bergleichen Dinge fleben nicht mehr am Bergen, ie, find Staub unter den gugen, ober Blumen am Bege, man bedient fich ihrer nur bann, wenn fie als Wertzeuge igr Gottes = und Denichenliebe bienen tonnen, aber bas berg bangt mit Luft nicht mehr an ibnen; ju aller Brufung pad jum Daagftab alles Dahren und Guten gibts aber in ber gangen Ratur nichts als bie Bibel; bas große nebefannte Etwas in der Ceele legitimirt fie als die einzige Engliche Quelle aller überfinnlichen ABabrbeiten. ben Beift Jefu Chrifti in der Geele ein unbetauntes Emas neune, fommt baber, weil man in feinem gangen Befen und Selbstbewußtseyn fein einziges Merkmal entbeckt, moraus man es erkennen tonnte, man fpurt nichts, als fein bloftes Dafenn in feinen bimmlifchen Birfungen, von Ihm felbit aber ertenut man auch nicht bas Geringfte.

Dieser Geist wohnt in jedem wahren Christen, und fangt am zu wirken, so bald als die Buße und Bekehrung vollens bet und der Mensch zum neuen Leben wiedergeboren ist; aber sehr wenige werden Ihn in sich gewahr, weil er tief im Beelengrunde, oder im Mittelpunkt, im Wesen des menschlichen Beistes seinen Sit hat, wohin sich aber der Mensch mit seinem Belbstbewußtseyn selten hinausschwingt. Wer daher alles obige nicht so empfindet, der braucht deswegen nicht gleich zu weiseln, ob er auch mit diesem Geist begnadigt sen? — er prüfe sich nur, welcher Geist in ihm herrschend sep, der kunliche Weltgeist, oder dieser heilige Geist? so wird er bald suden, wohin er gehbre.

Indessen ift es benn boch vortrefflich, wenn man fich bes bisher von mir beschriebenen mystischen Weges ber Beiligung und Bollendung bedient, ich sage mystisch, benn die wahre Rystif, ober mystische Theologie ist nichts anders als die Wiffenschaft ber innern Gintehr zu Gott und bes beständigen Wandels vor Ihm. Unter allen Mannern, die über diese erhabenste und gottlichste aller Wiffenschaften geschrieben haben, tommt keiner dem seligen Gerhard Ter Steegen bei; man findet die Nachricht, wo seine Schriften

an bekommen find, im Umschlag bes ften Stude bes g Mannes. In diesen trüben und schweren Zeiten, wo In und Unglauben auch den Auserwählten zu schaffen mie gibts teinen sicheren Weg mehr zur Selligung und B bung, als eben den wahren mystischen, weil er gan truglich ift, das Evangelium von Iesu Christo zur em denen Erfahrungswahrheit macht; und eine Quelle hie schen Trostes erbffnet, die alles ertragen hilft.

Doch eine Erinnerung muß ich hinzufugen, ebe ich w eigentlichen 3med, namlich ben Wunderglauben ent man muß ja nicht glauben, daß ber mabre mpftische 1 immer im Aufchauen ober Empfinden jenes unbefa Etwas ftebe - ach nein! - Die immerfort aufftet Gedankenmenge und die Mannigfaltigkeit ber Borftelle bestürmen und truben unaufborlich ben Blid ber Geele Gott; man vergift und gerftreut fich taglich, und immet tern bann auch die Gedanten und Bilder der Phantafi Beift ber Lufte aus, ber bann ben Willen gum banbel fundigen hinreißt; erft burch lange vieigabrige treue He faun man es endlich babin bringen, baß die bobe ge Empfindung diefer feligen Nabe (wie fich die Bruderger fo fcon und fo mabr ausbrudt, weil fie folche aus Erfahrung fo gut lernt) gemiffermaßen doch in febr ver benen Graben beharrlich wirb.

Jest hab ich nun eure Begriffe verbreitet, um ben i berglauben recht zu fassen; in einer begnabigten Seel welcher ber Geift Jesu Christi schon einen hoben Gra Uebermacht über ben eignen Geist erkampft hat, wird unanssprechliche Seufzen, mit welchem jener Geist die E bie Er hewohnt, bei dem Bater vertritt, immer merkt und so wie dieß geschieht, hout das eigenwillige, oder Bleisches Willen gemäße Beten nach und nach auf, es nun nicht mehr zum Ausschwung des Geistes und Erweckung der Andacht nothig ist, statt deffen schließ nun der Seelen. Wille an jenes unaussprechliche Seufzer welches immerfort um die Inade der Heiligung, um Bei ring der Araft des heiligen Geistes und der wahren G

and Meufchenliebe, um bes Berbienftes Chrifti millen flebt. 2Benn es nun ber emigen Liebe gefällt, entweder um ben Blauben gu ftarfen, ober einen 3meifler gu überzeugen, ober denft etwas Bichtiges ju Gottes Ehre und ber Denfcben Bobl gu bemirten, ein Bunder gu thun (Bunder finde -blos por ben Mugen ber Menfchen - vor ben Mugen Gottes Miles und Richts - ein Bunder), fo macht erft die Borfebung gleichsam die Borbereitung bagu, wie g. B. in abeiner Ergablung, lieber Eufebius! Um den Glauben Des Anmmen Mannes ju erhoben, mußte der Prediger gerade And Evangelium vom cananaifchen Weib erflaren, und ibren Blauben marm an bas Berg legen; badurch murbe ber Blaube bee Leidenden bis ju der Starte gebracht, daß er bermogend mar, burch feine magische Rraft, ber franken Rranen Die Beilfraft aus der Rulle der gottlichen Quelle aus aulichen; daß Diefes aber eben jest der Bille Gottes fen, bas tonnte ber aute Mann nicht wiffen, barum überzeugte ihn erft der Beift Jefu Chrifti einig von diefem Billen, bas ber betam er gewiffe Buverficht und Glaubens: Muth, die in jedem andern Kall und ju jeder andern Beit bochft ge= magte Borte auszusprechen; man fieht es aber im Augens blid Diefer Gebetsformel an, daß fie ibm der beilige Geift , in die Geele gum Aussprechen legte: lieber Bater! faat er - dieß tounte nur von dem Geift tonimen, ber gewohnt ift; Abba lieber Bater! - ju fagen; ich bin bein, und bu bift mein - bieß aus Ueberzeugung fagen zu tonnen, ift bas Beugniß beffen nothig, ber une mit feinem Blut feinem bimmlifden Bater jum Gigenthum erfauft bat, und bas tann Riemand geben, ale ber Geift Diefes Erlofers. Du baft mich lieb und ich bich - bas fann Niemand miffen, als der Geift der mabren Liebe. Und bas foll das Rennzeichen feyn, daß es fo ift - von Stund an foll mein Beib gefund fenn! - Dieg tonnte der Dann aus fic felbft unmbglich aussprechen, sondern nur der Beift des alls machtgen Schopfers und feines Sohns Jefu Chrifti.

Und das Beib marb gefund gur felbigen Stunde.

Dieß war nun der unwiderlegbare Beweis, daß det fatte und baß es little Tanschung war. D das war ein großes, einem walle Ehriften zwar geziemendes, aber sehr schweres und beit ders in unsern Zeiten seltenes Geber! — Mochten bot Ehristen unserer Zeit mit Ernst ringen, diese Glaubentitt zu ersteigen! aber ja nicht in der Absicht, um Bunder thun, denn das ware elende Simonitische Prahlerei, die foreckliches Ende nehmen wurde; sondern um sie thun beine der Honen, wenn sie die Borschung für nüglich fande. Gett wurde sich der Herr in diesenschrung siehen des Unge bend auch nuf diese Art nicht unbezeugt laffen, wie an der vorhin erzählten Gebetserhdrung sieht, wenn Er den dazu gehörigen Glauben siehen konnte. Geht ihr ihr das Lavater und der Verfasser des Panax recht haben ?

Eufeb. Ja fie haben recht! aber es gebort viel ba bieß aus Ueberzeugung fagen gu fonnen, und bieg bef bere in unfern Tagen, wo man bie Bunderfrafte bes Glad beus langnet, und fie fogger aus der Geschichte Chrifti in ber Apostel wegerklart; man will bie unmittelbare Ein wirkung Gottes in die moralifche und phpfifche Rate burchaus weglaugnen, und weiß doch durchaus und im gi ringften nicht, welche Grundfrafte in beiden Naturen uf nach welchen Gefetzen fie mirten? - wie will man nat mit ber Rasmilben: Bernunft begreifen, in wiefern ber We machtige mit einwirke, und in wiefern nicht? - bber ft wiefern Bunber moglich feven, und in wiefern nicht ? vom auch in wiefern Bunder Schicklich und nuglich febn Bonnet und in wiefern nicht? - bas wollen wir arme Erbeundt met beurtheilen tonnen? - D der ftolgen goldschimmernde Dredfafer !

Polycarp. Das alles ift mabr! aber es last fich boch noch aus ben philosophischen Prinzipien, die die heutige gelehite. Weltenun einmal angenommen hat, erklaren: aber ich will. Euch ein Ruthel aufgeben, das ich wenigstens nicht errathet fann. Die großen Mifsionsanstalten in England, Holland und Deutschland haben den Zwed, den wilden Willen in

itfernten Belttheilen bas Evangelium von Jesu Christo berfundigen: wie ift es nun aber mbglich, bag vernunftige, lehrte Manner und fagar Geiftliche, mit Sag, Spott und erachtung biefe Milfionsanstalten anfeben und fast bagegen athen und eifern? - wenn fie ihnen blos gleichgultig mare, Hefe fich bazu noch wohl ein Grund ausfindig machen, er fie ju haffen und zu verspotten, das ift boch realich! - wenn fie benn mennen, wir fepen nun majos m, und fo mundig geworden, daß wir ber Schulfnaben fligion Chrifti (Gott verzeihe mir biefen Ausbrud! -) bt mehr nothig batten, fo follten fie benn boch biefer treuen gendlehrerin, die fie dabin gebracht hat, baß fie nun muni geworden, vergonnen, and die armen wilden Rationen th und nach mundig gu machen; warum fie das nicht nur ot wollen, fondern fo gar anfeinden, bas begreif ich nicht. Euphron. Der Berfaffer ber Lebenslaufe in auffteis iber Linie fagt im erften Band bes britten Theils pag. 4. Bie fcbn flingen Todesgloden bem, ber gu fterben feht -? Rein Deift bort geen lauten!!! rum nicht? Stilling. Diese Stelle las ich einmal Freigeistern vor; wollten aus der Saut fahren fur Metger, - benn fie ift ihr! und enthullt ihren Grauel; auch die neuen Frangofen nnen ben Glodenfchaft nicht ausfteben, barum brauchen ibn nur jum Sturmlauten. Philompft. Sollte nicht and hieher gehoren, mas vort fcon einmal vortam, namlich : baf man fo bitter unb ftig gegen die Berehrung und Anbetung Chrifti eifere, und nar fagen tann, man muniche, bag bie Perfon Chrifti e Selannt geworden mare, bamit man teinen Diffbrauch mit habe treiben tonnen? Der graue Damn. Gang richtig! bas alles gehort fammen unter eine Rubrit, Die ich bernach auch benennen ill, wenn ich fie noch etwas naber werbe beleuchtet haben: iefe Menfchen unferer Beit marben eber bie Ginführung ber Urt bes Gottesdienftes unter den beidnischen Nationen

aben, ale die Einführung der alten driftlichen Religion nach

bem Sinn Chrifti und feiner Apostel; bat boch icon ei iconen Birngefpenfte ber alten griechischen Gotterleit Evangelium und bem neuen Teftament vorgezogen : un that ein Mann, Der Credit in Deutschland bat, ber Univer lebrer ift: man nimmte ben Sindu's nicht übel, baß f Rub anbeten, man verzeiht ben Verganern bas Unbet Coune, aber weun man ihnen bas Unbeten bes lieben bigften unter allen Menichen anempfehlen will, bann ; man aus ber Saut fahren. Bober tommt unn Diefe f liche Erscheinung? - Untwort : Chriftusbaß - fatas bollischer Chriftushaf ift ber Name ber Rubrit, unter alle biefe Phanomene geboren; barum find ihnen bie Dit anftalten gumiber, weil baburch Chriffus wiederum Schaaren pon Unbetern befommt, barum ift ihnen ber & ton gumiber, weil er Menfchen gur Berehrung Chrif fammenruft, barum municht man, bag man nie von ber ! Christi etwas mochte gebort baben, weil man fie u Unbetung beneidet - lieber feine eigene Bernunft anbeter Ja, das ift leider! ber Aufschluß Polycarp. Rathfels : denn baß es nicht ber Edel an Abgotterei, f Saß gegen Chriftum ift, bas beweist ihr Boblgefallen. griechischen und romifchen Gottheiten, beren Befchich Alterthumerefte fie mit Beighunger ftudiren und ibre Kreude barinnen finden. Aber eben ber Chriftusbaff ift die unbegreiflichfte Erscheinung, und man tann nid feben, wie fie in ber menfcblichen Ratur mbglich if benn wenn man boch Chriftum in allen feinen Lage Berhaltniffen, in allen feinen Reben und Bandlunger unpartheilich beobachtet, fo findet man, daß Er ber li murbiafte, mobitbatigfte und untadelhaftefte Dann me ie gelebt bat.

Der graue Mann. Das ift richtig! und ber Chrift ift dem ersten Unblick nach freilich unerklarbar, aber man die Sache grundlich untersucht, so läßt es fich di wohl begreifen: aller erschaffenen Besen, folglich an Menschen bochfte Bolltommenheit und hochste Giuche besteht in einer unbedingten Ubhängigkeit und Berei

Bott ; feinen eigenen Billen gang von bem bocht volltenen Biffen Gottes abhangig machen und erhalten, ift igentliche Bervollfommnungs : und Beiligungsmeg, und a lehrt Chriftus nicht allein, fonbern Er ift felbft biefer , diefe Babrbeit und biefes Reben. Dagegen beftebt Brund alles Bbfen und bas Pringip bes Sollenreichs ier unbedingten Ungbhangigfeit von Gott und bon allen en Befen; wo biefer Grund bertichend ift, ba tann man B über fich leiden, im Gegentheit, Der Grundtrieb geht 1, felbft über alles zu berrichen, bieß ift nun ber mabre bengeift, beffen lettes Bertzeng ober tette Dacht bas rchriftenthum ift, in welchem ber Chriftusbaß naturlicher e berricht, jugleich ift er auch bas richtigfte Rennzeichen, welchem man lefen fann, ju welcher Dacht Jemand gebie Gelbftfuct muß Chriftum haffen, weil Er ihrer mden Buth und herrichfucht gerade im Bege ftebt. ! bas ift die Auflofung bes Rathfels.

tilling. Nun bab ich auch noch etwas vorzutragen! freund ichreibt mir, bag einige gottfelige Danner noch gang mit beinen im vierten Stud geaußerten Aufliarungen, ben Buftand ber abgefdiebenen Geelen, gufrieden fepen. fagteft namlich: bie abgefchiebenen Menfchen theilen fich ei Rlaffen, 1) in folche, die burch ben Beift Christi ges jt und gerechtfertigt find; biefe geben im Tobe in ben es über, bleiben aber nicht lang ba, foubern fie werben weiter ine Reich bee himmels geführt; 2) in falche, surchaus unbuffertig bon binnen icheiben, auch biefe nen in den Sabes, bleiben aber auch nicht lang ba, ern auch fie merben bald ins Reich ber Sollen beforbert. 3) in folde, Die viel Gutes aber auch viel Bbfes an fich n, und alfo Mittelmefen find; von biefen fudteft bu. fie im Sades erft ju bem himmel ober jur Solle teif en muffen, und biefe fepen eigentlich biejenigen Beiften uweilen auf Erden erscheinen. Bier tommt es nun jenen nden bedentlich vor, daß baburch bie Reinigung nach bem , oder das Regfeuer behauptet wird, wozu man boch in angen beiligen Schrift feinen Grund finden tonne.

Der graue Manu. Diefe Ginwendungen find d und veruduftig, und ich will jur Genuge barauf autu Der Dabes ift ber Buftand, in welchem fich die Geel bem Tobe fo lang befindet, bis fich ihr Borftellungever und Gelbstbemußtsenn völlig wieder geordnet, und ganges vergangenes Leben wieder in vollftanbige Erin gebracht bat, folglich bann auch erft ber innere Richte Gemiffen, volltommen fabig ift, zu entscheiden, wo Bei den Seelen der erften und gweiten Ri bieß bald geschens benn ba mar entweder bas Gute das bbfe Dungib vollkommen berrichend, jeden giebt b Reigung, fo.wie bie Schwerkraft ober ber Dagnet, au. Element, ju feines Gleichen bin. Mit ben Geelen ber Rlaffe aber verhalt es fich gang anders, ba wird jen widlung fcmerer und mehr oder weniger langwierig, je bem ihr Lebenslauf mehr ober meniger verworren u Grunde ihrer Sandlungen verwidelt maren ; indeffen if ber Sabes boch von außen fein Ort ber Qual, nichts n als ein Regfeuer, oder ein Reinigungkort; im Gege er ift fur alle ein Ort der Rube, infofern fie in ihrem G feine Urfache jum Rummer haben. Mit einem Wor Sades ift ein absolut leerer Ort, eine bammerude Buff irgend einigen Gegenftand, womit fich die Geele beich Bounte, bamit fie burch nichts gehindert werden moge nange Aufmertjamteit auf fich felbft gu richten. -Dabes ift ein Drt bes Schweigens. Unter ande es wei merkwurdige Stellen in ber beiligen Schrift, bi meine Erfahrungen bestätigen : Die Seelen unter bem Dffenb. Bob. 6. v. 9 und folg, find im Sades, fo lang ruben follen., bis ihre Mitgenoffen bis ans En großen Rampfe auch noch bingugekommen find - Diefe baben amar ben Tod fur Chriftum gelitten, und muffe and felig werben; allein bei bem allem find fie boch fe mod nicht gur Burgerschaft bes himmels geschickt, noch um Rache fcbreien tonnen; diese Unget muß im & Sweigens noch vernichtiget merben.

Die andere Stelle ftebt 1 Detri 3. v. 19. 20, wo et

fu welchem (lebenbigmachenben Seift) Er (namlich Christus) uch hingegangen ift, ben Geistern, die im Gefängniß find, n predigen; benen namlich, die ehmals ungehorsam waren, is die Langmuth Gottes in den Tagen Noah's harrete, als ie Arche bereitet wurde, wo nur wenige, das ist acht Seelen, ir dem Waffer bewahrt blieben. Diese gax nicht zweideutige Stelle beweist:

- 1. Das Dafenn bes Sabes, als eines Bermahrungeorts fur Seelen, Die noch weber gur Seligfeit, noch jut Berbammniß reif find.
- 2. Daß die Geifter fehr lange barinnen bleiben tonnen: benn die Seelen, die zur Zeit ber Gundfluth zwar viel Sutes hatten, aber boch nicht an den Warnruf Gottes burch Noah, während dem Archenbau, glauben mochten, waren über 2300 Jahre da, ehe ihnen der Erlbfer Ers lbfung vertandigte, und
- 3. daß die Seele Christi felbft, mahrend der Zeit, wo fein Rorper im Grabe rubte, ihren Weg durch den Sabes nahm: denn sie war so gut eine menschliche Seele, wie jede andere, und boch ift bei ihr weder an Fegfeuer noch Reinigung zu benten.

Dann muß ich aber anch erinnern, daß es einzelne Falle ben tonne, wo Seelen der erften und zweiten Rlaffe hier iter ben Menschen erscheinen, wenn fie, ihrer volligen Entschlung ungeachtet, doch noch von irgend einem Auliegen, er von hoherer Macht aufgefordert, auf der Erden noch vas auszurichten haben. Siehe, Freund Stilling! bas meine Antwort auf beinen Bortrag.

Stilling. Run, ehrwurdiger Bater! zeige uns boch noch nige ber besten Erbauungeschriften an, die ich meinen Lefern grauen Mann empfehlen soll.

Der graue Mann. Bon herzen gerne.

Fure Erfte muß ich vor allen Dingen Schoners Predigten er die Feiertage-Epifteln;

Ebendeffelben Tractatchen über die nothige Beibehaltung ber belfprache, ein Wort jur Prufung und Barnung;

Ebenbeffelben berühigenbe Gebanten eines Eroft bebarftign Sunders beim Anblict der Natur;

Ebendeffelben Schrift über chriftlichen Uingang; alle me fammen gu Rurnberg bei Raw - angelegentlich ethipfelien; diefes theuren Mannes evangelischer, rein chriftlicher Giar und bem Geifte Chrifti gang angemeffener Bortrag, war überall, wo er wirtt, Segen fliften.

Ulpffes von Salis, Bildergallerie ber heintwehfranten, if fur biejenigen, ber auch nebst dem Erbaulichen etwas für bit Imagination sucht, ungemein angenehm. Die Japanisch Geschichte ist ein Meisterstud, sie stellt den gangen Weg in heiligung auf eine entzütlende schne Urt vor, und ber Jingenhitte ist hinreißend. Es ist in Jarich bei Orell, Huffi und Comp. ju haben.

Rulemann Eylert, Professor und Prediger zu hamm it ber Grafschaft Mart, hat ein Tractatchen geschrieben: Blich ins folgende Jahrhundert; ferner: Noch etwas über Aussthrung, und jetzt hat er die Gedanken und Empfindungen eines Christen, des hollandischen Predigers Jakob von Loo, iben seit. Dieß Buchelchen ist in hamburg bei Rourad Mille zu haben. Eylert ist ein Zeuge der Bahrheit, seine Schriften sind aus dem Geist Jesu Christi gestoffen, und Jedn, der sie liest, wird Salbung, Startung und Erdanung darin nen sinden; auch das übersetzte Wert ist vortrefslich.

Der Prediger Strade ju hatshusen bei Aurich in Diffriebt land, auch ein thatiger Betenner Jesu Chrifti und feiner Bahrheit, hat herausgegeben:

- 1. Schreiben der Direktoren ber englifden Diffionsgefelle ichaft an alle mabre Chriften in Deutschland.
- 2. Nur etwas Beniges, von der Arbeit der evangelifchen Bruber unter ben Beiden; und
- 3. Antwort ber beutschen Chriften auf bas Schreiben ber englischen Directoren, von einem Ungenannten.

Alle drei find kleine Brofchuren, die aber in gegenwartiger Lage der Dinge fehr lefenswurdig find and in

Mendens, Predigers in Beglar, driffliche Somilien fin

ahre Meifterfiddes und zugleich fehr erbaulich, fie komment ber auch aus einer fehr frommen und driftlichen Seele. bei Raw.

Ueber die Zeichen unserer Zeit in Berbindung mit ber bers ingenen und gutunftigen, von einem Ungenannten, ift vorsefflich, eine filberne Schuffel voll goldner Aepfel, Nurus ig bei Raw,

3wei febr erwedliche Schriften: Bachet und betet, beseichen: Ueber Glad und Sieg der Gottlofen, ebendafelbft.
Pfalter - Schagfaftlein, biblifches, mit bes fel. Johann
ends geiftreichen Worten erklart u. f. w., bedarf keiner Ems
ehlung, benn Joh. Arnd ift bekannt. Auch bei Ram.

Es ist bekannt, daß das Sendschreiben der Berliner Juden tom herrn Ober Consistorialrath Teller viel Aufsehens id mancherlei Urtheile rege gemacht hat. Gine vortreffliche drift von einem Ungenannten ist in Leipzig bei Rummer rausgekommen, sie heißt: Ueber das Sendschreiben einiger ansväter judischer Religion an den herrn Ober Consistosalrath Teller und die von demselben daranf ertheilte Antsort. Der Verfasser hat die prophetischen Verheißungen, ren Erfüllungen den Inden noch bevorstehen, gesammelt und igemein scho bearbeitet. Ich empfehle es als ein sehr senswärdiges Buchelchen.

Sieher gehort auch: der verheißene Saame, eine Predigt, balten an die Juden Sonntags den 28. Aug. 1796 in der pafields Rapelle in London, von William Cooper, 16 dem Englischen übersetzt von Peter Mortimer, Presger in herrnhut, bei Rummer in Leipzig.

Diese Predigt ift nicht allein schn, sondern auch darum ertwürdig, weil berjenige, der sie gehalten hat, ein Buchsndergeselle von 23 Jahren ift, und nie eigentlich studirt, ndern alle Kenntnisse durch eigenen Fleiß erworben hat, das i dann ein fehr frommer und rechtschaffener junger Mann; er hielt diese Predigt vor einer Versammlung von ohnsicht 500 Juden. Mortimer gibt in der Vorrede zu dieser edigt Nachricht von ihm.

Ein sehr merkwurdiges Buch verläßt eben jest die Inffe in Ram's Berlage; es enthalt die Lebens = und Reisem schichte eines noch lebenden Mannes, und hat den Titel: in Pilgerreise zu Wasser und zu Land; oder Denkwurdigkeiten der gottlichen Guadensührung und Vorsehung in dem Leige eines Christen, der solche auch besouders in seinen Acie, durch alle vier Haupttheile der Erde an sich reichlich vefahrt hat. Von ihm selbst in Briefen an einen seiner driftliche Mitbrüder beschrieben. Dieses erhauliche und sehr belehrende Werk wird kein Freund der Religion unbefriedigt au der Hand legen.

Gerhard Ter-Steegens Schriften hab ich fcon oben pur pfohlen, fie tonnen aber nicht genug empfohlen werden; bi pornehmften find:

- 1. Das geiftliche Blumengartlein, welches icon neunmal, aufgelegt worden.
- 2. Der kleine Rempis, ein herrliches Taschenbuchlein.
- 3. Weg der Mahrheit, die da ift nach der Gottfeligfeit, Dieses Buch ziehe ich allen andern vor; denn es ift vorzüglich belehrend und erbaulich.
- 4. Perlenschnur fur die Rleinen nur, auch ein fleines Zafchenbuchlein, welches auserlesene fleine Abhandlungen
  aus den Nachlaffen frommer Geslen enthalt.
  - 5. Geiftliche Brofamen zc. Dieß, Buch enthalt Ter-Stee gens Reben, welche ihm in ben Berfammlungen nache geschrieben worben.
  - 6. Ter Steegens Briefe tamen nach feinem Tobe berant, fie enthalten auch eine Rachricht von ber Lebensgeschichte bes feligen Mannes.
  - 7. Lebensbeschreibungen heiliger Seelen aus ber katholischen Rirche; dieß Werk enthalt fehr viel Schones und Erbauliches.
- 8. Der große Reander enthalt eine Commlung ichoner, theils eigener, theils fremder Lieder.
  - 9. Das verborgene Leben mit Chrifto in Gott, jufammen getragen aus ben Schriften besuerleuchteten Jean de Bernieres Louvigni, und ins Deutsche übersett.

Soluf machen, baf bieß enbliche und bodite Refultat alles Forfcens und Grubelus, fo wie es Rant und Richte beraus bedugirt haben, nunmehro den menschlichen Geift nothwendig wieder gur mahren und reinen Quelle aller Bahrheit, gur beis ligen Schrift und ju Chrifto murde fubren muffen, weil tein anderer Ausweg mehr übrig ift; - allein weit gefehlt! nichts meniger als das! - Der Geift unserer Beit hat alle positiven Religione = und Glaubenemahrheiten aus feinem Ertenutniffreis hinaus verbannt, und ftatt ihrer das Morals pringip ober Sittengeset zum Licht geordnet, bas in feiner gangen Cybare Tag und Racht regieren foll, ohne gu bebenfen, daß dieß Moralpringip in der Seele des Meufchen ein Planet fen, ber, ohne Licht von der Geifterfonne zu erhalten, nichts anders als ein brobenber und jum Berderben führenber Briftein ift; Unabhangigfeit von aller Dbergewalt, fogar von Sott und Chrifto - bas ift bas Biel, wohin ber Beift bies fer Zeit ftrebt, und wodurch er bem Thier aus bem Abgrund ben Beg babut.

Die Posaune des herrn schallt über die ganze Christenheit, sie ruft: Ihr treuen Christusverehrer alle — wer ihr auch send — ringt und strebt nach dem großen Ziel der Bollenstung: wacht und betet mit größtem Ernst und Gifer, und jeder, der nur Kraft, Drang und Ruf vom herrn in sich spurt, der helfe Seelen retten, wo er nur kann; denn jest ist die eilfte Stunde, in welcher der herr die letten Arbeiter in seinen Weinberg sendet.

Dier muß ich aber auch eine sehr wichtige und in biesen Beiten hochst nothige Warnung hinzufügen, wozu mir versschiedene Beobachtungen, die ich auf meinen Reisen gemacht habe, dringende Veranlaffung geben: Jeder, der da glaubt, Kraft, Drang und Ruf zur Seelenführung in sich zu empfinzben, der ist beswegen noch nicht wirklich dazu berufen; Wose sagte zum Jehovah im feurigen Busch: Ach herr! sende wen bu senden willst! — und Jeremias schauderte auch für der schweren Pflicht, ein Lehrer des Bolks zu senn, zurück: Ach herr! sagte er, ich bin noch zu jung, zu predigen! — Diese Gestunungen sinds eben, die den Mann, in welchem Drang,

## Actes Stück.

tind ein jeglicher Beift, ber ba nicht betennet, baf Jef Chrifins ift in bas Bleifd tommen, ber ift nicht von Gott. I bas ift ber Geift bes Wiberdrifts, von welchem ihr habt geb bag er tommen werbe, und ift fcon jest in ber Welt.

1. 304. 4 2. 2

Daß vor achtzehnhundert Jahren ein weiser, rechtschaffe Mann gelebt habe, der Jesus von Nazareth hieß, das beget man nicht zu laugnen, aber daß er der seligmachende Nafias, Gott und Mensch in einer Person sev — daß sein Ben und Tod der sundigen Menschen Erlösung geworden, blaßt man zur Noth als Dichterfreiheit, aber nicht als Balbeit gelten, folglich ist der Abfall und mit ihm der Wiedchrift am Rommen.

Wir haben bas achtzehnhundertste Jahr nach Chrifti & burt, alfo das lette bes achtzehnten Sahrhunderts angetel ten - ba fteben wir nun auf diefer bochften Stufe mi ichquen bem grauenden Morgenschimmer bes fommenben nem zehnten großen Welttages entgegen. Das wird ein I fenn, wie noch feiner mar, feitdem bie Morgenfterne ihre Schopfer lobten, und ibm entgegen jauchzten alle Rindge Gottes - ein Tag, an bem wir jeden Augenblick, wo wie uns nur hinwenden, große Thaten Gottes feben, und immet fagen werben: auf daß erfullet murde. - Berr ichente! ach ichente une Augenfalbe, bamit wir alle bie Bunber redt hell und deutlich mogen feben tonnen? - und unfern armet . Laodicaern ichente boch Augenwebe! - ob fie vielleicht Cebr fucht nach beiner lichtgebenben Argnei befommen, und bil darum ansprechen mochten; mahrlich! mahrlich! es ift bobe

Bit: benn bald! — bald find wir am Biel, und bann ifts m fpat.

Hier auf biefer bochften Stufe dieses Jahrhunderts brude ich euch allen, herzens : und feelenliebe Lefer ! — bruderlich bie Hand und bitte

1. Alle, alle, ja burdans alle Menfchen um Bergebung, bie ich etwa beleidigt, ober benen ich etwas zu nah gethau ber gefagt haben mochte. — Dieß ift tein Compliment — Leine rednerische Blutte, sondern mabre Empfindung bes Bers gens - man wird im Unichauen bes großen und erhabenen Bange der Dinge - im Ahnen der naben unaussprechlich wichtigen Butunft fo leicht und fo flein, wie ein durres Laube Matt im Sturmwind. D Berfohner, bilf verfohnen, bamit bu - wenn bu nun bald tommft - bu Berrlichfter! - une Brider und Schwestern alle eintrachtig bei einander finden migeft! - Rinder! lagt und ins Bruderband gusammen eis den, es ift teine Beit mehr jum Banten! Laft uns einander Jon Bergen vergeben, ebe der Berr tommt, denn feine Beit ift nabe. Uch! baß boch aller Partheigeift in biefer erhabenen Morgenrothe mit der Nacht verschwinden, und bei uns alles - und in allem nur Chriftus fenn und merben mochte! - Ber am mehreften glaubt recht zu haben, ber hats gerate em menigsten: Denn wir feblen alle mannigfaltig. - 2Bo ber Geift Christi - bas ift: wo der heilige Geift, der von im persprocene Trofter wohnt, ba fann feine Vartheiliche kit besteben, sondern da wohnt Liebe - Liebe Gottes and Bruderliebe, und da wohnt auch Freiheit - und no wir bie Fruchte des beiligen Geiftes finden, da ift er auch gang gewiß; ber, ber ibn befigt, mag bann mennen mas er will - mennt er unrichtig, fo wird ihn ber Geift in alle Bahrheit leiten - wir tonnen bas nicht; ermahnen burfen wir amar, aber nicht richten. Rindet ihr baher auch etwas in meinen Schriften, fo verzeiht mir bas und ichaut barüber weg auf mein Berg, bas ichlechterbinge nichte will, ale mas Bott will; bem grauen Mann mußt ihr teine Schuld geben : Ernft Uriel von Oftenbeim hat immer recht, mas er fagt, bas

ř

ift mahr, vielleicht verstehe ich ihn aber nicht immer gene ober ich brude mich nicht immer richtig aus.

- 2. Gin fehr verehrungemurbiger Freund hat mich auf et und andere Uuvollfommenheiten in meinen Schriften aufmet fam gemacht; er rath mir an:
- a) Mich unbeschadet der driftlichen Ginfalt auf einen bobe Grad des driftlichen Geschmads und unbeschall der Energie auf die bochfte Stufe der Delicateffe und Ausbrudes zu erheben.
- b) Ich follte mich fur trivialen, abgenutzten, lichtlofen & benearten und geweihten Phrafen huten, wobei ber Lich unbedurftige fromme Orthodoxe nichts benten tann, m felbft ber redliche Neologe nichts benten zu konnen glauf
- c) Ich foll endlich alles meiden, was den blofen Schein v Eruditat, harte, Berdammungefucht — nicht gegen In thumer, die ich für schädlich halte, sondern gegen Irren haben kann — oder daß ich sie für vorsätzliche In führer hielte.

Lieber Bruder! ich habe bir icon ichriftlich gedantt, un thue es hier noch einmal offentlich und feierlich vor ben Mugen bes Publifums, und zwar beswegen, um auch meine geubte Lefer aufmertfam auf alles zu machen, mo ich fehle, bami fie mich erinnern und belehren tonnen; aber auch um diejent gen, welche etwa bergleichen gehler in meinen Schriften bei mertt haben follten , recht bruderlich zu bitten , Geduld und Nachficht mit mir zu haben, indem mir meine Lage ein Recht gibt, Unfpruch darauf zu machen; benn ich lehre acht verfchie bene Biffenschaften auf unferer hoben Schule; im Sommer ball ben Sahr die allgemeine Staatswirthschaft, die Rorftwiffent, fcaft, die Landwirthichaft und die Fabrifwiffenfcaft; und im Winter halben Jahr die Sandlungewiffenschaft, die allgemeine Polizeiwiffenfchaft, die Finangwiffenschaft, nebft dem Rechnunge wefen, und die Rameralwiffenschaft. 3ch muß alfo bas gange Sahr burch taglich vier Stunden in diefen acht verfchiedenen gas dern öffentlich lehren, mogu boch auch Borbereitung gebort: hierzu fommt dann noch ein großer Bulauf von Augenvatienten aller Urt aus der Rabe und Ferne, die mir auch viel Zeit megnebe

men; ich fann auf ein Jahr ins andere nur allein an Staarblins ben funfzig Personen rechnen, Die ich operire; und überhaupt alle an den Augen Leidende, Die mich jahrlich um Gulfe ans prechen, zusammengenommen, belaufen fich auf mehrere Dundert; von allen Debengeschaften, Die ein folches atades misches Umt wie das meinige ohnehin noch mit fich verbin= bet, will ich gar nicht einmal reden; auch bavon nicht, baß meine Nerven burch viele langwierige, iunere und außere Reiben und fcmere Beiftesarbeiten febr gefdmacht und reige Dar geworden find, mithin bitere Rube und Erholung bedurin, ohne fie ihnen gemabren zu tonnen; und endlich will ich nd meinem fehr weit ausgedehnten Briefwechsel nichts gur teft legen, weil diesem zween ganze Tage in der Woche, dmlich Mittwoche und Connabende, und wenn es nothig ift, end mohl ein paar Stunden bes Sonntage gewidmet find, and weil auch eben diefer Briefwechsel mir fehr gum Troft, ur Startung und Erholung gereicht, fo daß es mir leid thun wirde, wenn ich ihn entbehren mußte, befonders auch barum, wil ich weiß, daß ich auch dadurch Nugen ftifte.

hieraus fonnt ihr nun leicht begreifen, meine Lieben! bag es mir unmöglich ift, meine ichriftstellerischen Arbeiten ordents ich auszuputen, zu feilen, zu poliren, und alle Borte und Bortchen auf der Goldmage zu magen. - Gend gufrieden and habt Geduld mit meinen Fehlern und Unvolltommenheis ten! - ich will mich beffern, fo weit es in meiner Lage abglich ift. - Wenn meine Worte und Ausbrude nur ben richtigen Ginn haben, nicht zweideutig oder unverftandlich fub - wenn ihr mich nur richtig verfteht, fo denkt an ben Somud und Bierath meines Bortrage nicht. Stellt euch nur einmal einen Soldaten vor, der mitten im Rampf, im Schlachts getummel feinen Rameraden darum tabelte, daß er die Anbpfe an feiner Uniform nicht hubsch blant hielte, fich nicht ordent= lich frifirte u. brgl.; murdet ihr nicht fagen: der hat doch auch jest etwas anderes zu thun, als daran zu benfen! und lieben Bruder! - bin ich nicht im namlichen Fall? -! 36 muß alle meine ichriftstellerifche Arbeiten in abgebroche= um Stunden, Biertelftunden und Minuten fdreiben, folge

lich kann man nichts vollkommen Ausgearbeitetes von fordern. Burde mir hier jemand fagen: Nun fo schreib! lieber weniger oder gar nichts! — so muß ich darauf worten: daß mir mein Fleisch und Blut das nämliche bundertmal gesagt habe, und daß mich wahrlich der I der Auhmsucht nicht zum Schreiben treibe, in dem Fall nichs ganz anders aufangen, sondern daß ich tief und mit ufter Ueberzeugung in meinem ganzen Wesen den Ruf emplin diesen letzten Zeiten als religibser Schriftsteller aust ten und mein Talent zum Besten des nahen Reichs Ganzuwenden, und wenn es auch zu vieler Schmach und ben, oder gar auch zum Sterben für Christum und Wahrheit kommen sollte.

3. 3ch habe Urfach, kindlich und in tieffter Demuth Berrn ju banten, daß er einen fo gang unverdienten € auf die Siegegeschichte gelegt bat. Dief Buch immer und mehr zu vervolltommnen und die bobe Offenbarum hannis immer flarer zu enthullen, wollte ich anfänglich in jedem Stud des grauen Mannes binten in ein paar ! tern Nachtrage jur Siegsgeschichte anbangen; allein die terien, die ich icon jest gesammelt habe, haufen fich fi bag ich schon funftigen Commer, fo der Berr will, besondern Band diefer Nachtrage gur Giegegeschichte 1 ausarbeiten muffen. 3ch habe außerorbentlich mertred Beweise fur die Babrheit der von mir angenommenen gelischen Zeitrechnung erhalten; bie schärfften aftronom Berechnungen unterftugen ihre Richtigfeit; und außer b werde ich noch manches berichtigen und vieles mit ftat Grunden erharten, was in ber Siegegeschichte als ich fend, ober noch nicht im rechten Licht bargeftellt wt Dieß alles mußte ich meinen lieben Lefern fo gang brub ans Berg legen, und nachdem diefes nun gefcheben, fo n wir den ehrwurdigen Ernft Uriel felbft boren.

Nachbem wir funf Freunde uns wieber wie gewöhnlid fammelt hatten und ben grauen Mann erwarteten, fe

fatt feiner ein Bote, der und einen großen und wichtigen Grief von ihm brachte, welchen ich nun hier meinen Lefern mittheilen will.

## Lieben Bruber!

Da ich fur biegmal nicht verfonlich ju euch fommen Inn, fo foll dieß Schreiben meine Stelle vertreten. piel ju thun, aber bei allem Jammer, der die Menschheit Die eine ungeftumme See überfdwemmt, boch auch manchen feligen Genuß des Boblgelingens; bas macht Muth! - es-Efingt auf dem großen Knochenfeld au fich überall zu regen: bie Macht der Finfterniß machet, aber auch die Macht bes Richts, und gwar von innen und auffen. Die Diffionsges ichafte geben vortrefflich von ftatten; au der außersten Spite bon Afrita, am Borgebirge ber guten Soffnung, finden bie Briedensboten des Evangelii fomobl unter den Sottentotten, rals den Buschmannern und andern wilden barbarischen Nas tionen offene Thuren; sie werden von ihnen in ihre Lanber abgeholt und gebeten, fie im Christenthum gu unterrichten. Richer Gott! in der Christenheit wird die himmlische Wahrbeit von Refu Chrifto ale eine altfrantifche, altmodifche Sache Mr Thur hinaus promovirt und allmählig bes Landes ver--biefen, und jene rauben milden Bolferschaften nehmen fie mit Ehrerbietung auf. - Das war ihr Schickfal ehemals bi ben Juden, und gerade bas namliche bat fie nun auch bei ben Chriften: boch mit bem großen Unterschied: Die Juden batten bas authentische mahre Bort Gottes zum Grund; fie bielten feft an der Molaifchen Religion, und bebarren noch unter allen entfetlichen Schidfalen unerschutterlich babei. Diese Treue und Unbanglichkeit an bem Gott und an ber Religion ihrer Bater, wie viel Sartfinn und Aberglauben auch damit vermischt ift, wird gewiß diesem verlornen Gobn nun bald mit Segen vergolten werden: aber dagegen verwers fen die meiften unter den Chriften alle positive, alle geoffenbarte Religion, oder diejenigen, die fie noch annehmen, wols len fie bem Richterftuhl der Bernunft und der Philosophie unterwerfen, und dieß ift bann genau eben fo viel als Naturreligion; bas heißt nun offenbar, fich und feine eigene fcme, che Bernunft über Gott und feine Beisheit erheben, preben bieß gehort wieber ganz bestimmt zum Charafter best Untidrifts; alles, mas auch nun die Borfehung anwendet, um die Christenheit noch zu retten, alle ihre Fingerzeige um alle Zeugniffe der Wahrheit helfen bei biefen Meufchen nicht.

Die größten Philosophen Diefer Zeit, Rant und Sichte, be haben mit mathematischer Gewißheit bewiesen, daß die Ben nunft jenfeits den Grengen der fichtbaren Rorpermelt an eigener Kraft teine Beisheit mehr erfinden tann, und bal Paulus eine unwidersprechliche Bahrheit behauptet habe, went er fage: Der naturliche Menfch - die fich felbft überlaffen Bernunft - miffe nichts von geistlichen überfinnlichen Dim Rante Rritit der reinen Bernunft beweist dieß fo, ba tein bentender Ropf etwas dagegen einwenden fann; und Sichte, der auf diesem Wege der Rritit nun noch viel weite gegangen ift, beweist eben fo unumftbflich, daß die Bernung im allerabstrafteften Ginn eigentlich gang und gar nicht, gewiß miffe, als das eigene 3ch - Die eigene Eriften; daß ein Gott, der fonft noch irgend etwas außer der menfche lichen Seele existire, das tonne die Bernunft unmöglich wife fen: benn bas alles tonne in ben Borftellungen ber Geel felbst liegen. Go weit ift nun der Mensch von feiner En fcaffung an bis dabin, alfo in beinabe fechetaufend Sabren gefommen; fo lang hat er lernen muffen, bis er ertennet gelernt hat, daß er eigentlich ohne hoheren Unterricht, ohne gottliche Offenbarung gang und gar nichts wiffe. Stufe hatte die Philosophie, fo lang die Belt fteht, noch nite gende und nie erftiegen, und es ift im bochften Grad mertwite big, daß die Unkunft der Menscheit aus Diefer Stufe genan. mit bem Beitpunkt zusammen trifft, in welchem ber gurft bet Finfterniß alle feine Rrafte fammelt, um der driftlichen Rt ligion, die er vom Fersenstich an bis dabin so muthend verfolgt hat, ben letten Stoß zu geben.

Wer auch nur einen außerst mittelmäßigen Berftanb hat, ber muß aus biefer wichtigen und mertwurdigen Erscheinung, bie uns die Philosophie in unfern Tagen barbietet, ben

5chluß machen, baß bieß enbliche und bochte Refultat alles jorfcens und Grubelus, fo wie es Rant und Richte beraus eduzirt baben, nunmehro ben menfchlichen Beift nothwendig pieber zur mabren und reinen Quelle aller Babrbeit, zur beis igen Schrift und ju Chrifto murbe fubren muffen, weil tein mderer Ausweg mehr übrig ift; - allein weit gefehlt! nichte weniger ale bas! - Der Geift unserer Beit hat alle positiven Religions = und Glaubensmabrheiten aus feinem Ertenntniffreis binaus verbannt, und fatt ihrer bas Morals pringip ober Sittengefet jum Licht geordnet, bas in feiner pangen Cybare Tag und Nacht regieren foll, ohne zu bedenken, daß dieß Moralpringip in der Seele des Menfchen ein Planet fen, der, ohne Licht von der Geiftersonne zu erhalten, lichts anders als ein brobender und zum Berderben führender Friftein ift ; Unabhangigfeit von aller Dbergewalt, fogar von Bott und Chrifto - bas ift bas Biel, wohin ber Beift bies fer Zeit ftrebt, und wodurch er bem Thier aus bem Abgrund ben Bea babut.

Die Posaune des herrn schallt über die ganze Christenheit, sie ruft: Ihr treuen Christusverehrer alle — wer ihr auch fipd — ringt und strebt nach dem großen Ziel der Bollenstung: wacht und betet mit größtem Ernst und Eifer, und ieder, der nur Kraft, Drang und Ruf vom herrn in sich ipart, der helfe Seelen retten, wo er nur kann; denn jest ist die eilfte Stunde, in welcher der herr die letzten Arbeiter in einen Weinberg sendet.

hier muß ich aber auch eine sehr wichtige und in diesen Beiten hochst nothige Warnung hinzusugen, wozu mir versichiebene Beobachtungen, die ich auf meinen Reisen gemacht habe, dringende Veranlassung geben: Jeder, der da glaubt, Kraft, Drang und Ruf zur Seelenführung in sich zu empfinsten, der ist beswegen noch nicht wirklich dazu berufen; Wose sigte zum Jehovah im feurigen Busch: Ach herr! sende wen bu senden willst! — und Jeremias schauberte auch fur der schweren Pflicht, ein Lehrer des Bolks zu senn, zuruck: Ach herr! sagte er, ich bin noch zu jung, zu predigen! — Diese Bestunungen finds eben, die den Mann, in welchem Drang,

Rraft und Ruf, gleichsam mit bem Gefühl bes Unvermbgens Tampfen, jum außerorbentlichen Lehrer und Beugen ber Babte beit von Jefu Chrifto geschickt machen. Dagegen fteben alle Diejenigen auf einer febr gefährlichen Stufe, benen es fo mat bom Munde meg geht, wenn fie in den Berfammlungen er wedter Seelen fprechen - Die fich felbft au Rednern ober Schreibern bes Berrn berandrangen und die bann fo ein beime liches, ihnen felbst taum mertbares Boblbebagen in ihren Innerften empfinden, wenn man fie fur etwas rechts ball Pruft Gud alle wohl -! - D Ihr Manner unter ben En wedten, die Ihr Guch als Lehrer und gubrer Guerer Bribe an die Spige ftellt; pruft Euch, ob Ihr gleichgultig babet fend, menn andere mehr Ginfluß betommen als Ihr babt? wenn man Euch zu beweisen sucht, daß unter andern Religions Gefellichaften mehrere mabre Chriften feven, oder baß be Sinn ber driftlichen Bahrheit genauer befolgt merbe? wenn Guch andere Rubrer an Gurer Lebrart zeigen, oder Eud beweisen, daß Ihr noch nicht fo weit gefommen fend, all The icheint gefommen gu fenn? - und wenn ordentliche, burd Die Obrigfeit und Landesverfaffung garantirte, und jugleid fromme und erwedte Prediger Guch erinnern, nebft Gueres Erbauungen, auch jugleich ber offentlichen in ber Rirche beizuwohnen? - ich fage: Pruft Guch genau und unpar theilich, ob fich ba nicht ein geheimer Unwille in Guch regt, ber fich aber fo fort in den beiligen Schleier einhullt, und fich daselbst weiß machen will, er eifere fur die Babrbeit. Glaubet diesem Satan nicht, ber in Lichts : Engelegestalt perhullt; benn er ift nichts andere ale ber geiftliche Swis ber ben Lugifer und hernach auch unfern Stammvater Mbam fturgte. Nicht immer, aber boch febr oft, ift die Abfonderung pon der angeren Rirdenversammlung ein ficheres Beiden biefet geiftlichen Stolzes: wenn auch - mit einem Bort - bet Drediger fein Chrift mare - menn er auch ber Glaubente mabrheiten nicht gebachte - wenn er nur nicht bagegen predigt, wenn fein Bortrag nur Sittenlebre, nur Moral entbielte fo ift der Chrift doch fouldig, recht fleißig die Rirche zu bes fuchen, und bort mit ber Berfammlung gemeinschaftlich ge ten, zum Abendmahl zu gehen und geistliche Lieber zu agen; benn so lang bas, was gepredigt, gefungen und gestet wird, Wahrheit ist, so lang barf sich der Christ ber demeinde nicht entziehen, zu der er gehort.

3d besuchte vor einiger Beit einen febr rechtichaffenen, tommen und im Christenthum weitgefbrderten Prediger, ber sir mit innigfter Behmuth flagte, baß er in feiner Gemeinde inen Mann hatte, ber in feinem Saus Erbauungeftunden ielte, und es ben erwedten und beilebegierigen Seelen ubel obme, wenn fie fleißiger in die Rirche, als in feine Bers immlunden gingen - woburch bann gutwillige Gemuther 1 Berlegenheit gefett und irre gemacht murben. 3ch fragte in, ob er benn etma burch fein Betragen, ober burch Uns pielungen auf der Rangel, Unlag jum Migtrauen oder Ralts in gegeben batte? - er perfichert mir aber, bag ibm bas ie in ben Ginn getommen fep, fondern es frene ibn, wenn Beift und Leben überall malte und alles Bolt des Berrn reiffage; nur muniche er, bag man ihn auch in feiner Seelens Ihrnug nicht hindere, indem er fich gewiß bewußt mare, baß r von Gott gum Lehrer verordnet fen, und bag er bas Evans. elium von Jesu Chrifto rein und lauter predige, und fich uch ernftlich beftrebe, bemfelben gemaß zu manbeln. rbftete ben lieben Dann und empfahl ihm Sanftmuth und Juldung'; bann ging ich auch ju dem Seelenführer, bon bem ie Rede gewesen mar, um zu versuchen, ob ich ihn gur rubigen brufung ber Rechtmaßigfeit feines Berufs murbe bringen bunen; ich fand ihn mit dem Lefen bes befannten vortrefflichen Buchs: Beg ber Bahrheit, die da ift nach ber Gottseligkeit, bom feligen Gerhard Ter Steegen beschäftiget: 3ch tomme ju bir, lieber Bruder! fing ich an, bir zu fagen, daß du febr gegen ben Pfarrer fundigeft, indem bu ubel nimmft, wenn bie Erweckten mehr in die Rirche als in beine Berfamms lingen geben.

Er. Bater, Ernst Uriel, verzeihe mir! ber Pfarrer bringt nicht genug aufs innere wahre Christenthum; immer predigt rehriftum fur uns, vom Christum in uns hort man wenig. 3ch. Weißt bu aber auch wohl, lieber Bruber! bag ber-

jenige, ber Chriftum in fich fucht, ebe er Chriftumfir fich gefunden hat, Ihn nie findet, sondern an beffen ftatt in, eine stoifche Fakirs : Beiligkeit gerath, welcher Chriftus Matth. 7, v. 21. 22. 23. ihr schredliches aber wohl verdientes Urtheil gesprochen hat.

Er. Bergib, lieber Bater! — wenn boch auch einer immer vom Glauben an Chriftum und an fein vollgultiges Berdienft predigt, und bas innere gottliche Leben gar nicht treibt, fo kann unmöglich ein ganzes Chriftenthum beraus kommen.

°d). Und wenn einer immer vom innern Leben und von Mandeln in der Gegenwart Gottes ichwatt, und hat fein; eigenes unaussprechlich großes sittliches Berderben noch nicht grundlich erkannt, und behalt es auch nicht unaufborlich in Auge, der ift und bleibt ein ftolger Pharifaer, ein Dem, Berrfager und Pflaftertreter in der Stadt Gottes, den bet Berr nicht zu feinem Abendmahl gulaft, weil es da Blinde und Lahme gibt, mit denen fich ein folder Beiliger nicht vertragen fann. Wer aber tief empfindet, wie unbeschreiblid groß feine Gundhaftigfeit ift, und dann nur allein in Chrifts fur und - in feinem vollgultigen Berfohnungetod Geelem ruhe und Seligkeit fucht und findet, und immer als ein armer Gunder vor dem Berrn in feiner Gegenwart mandelt; ale ein Befen, das von Natur nur fich felbft will, nun mit unüberwindlichem Borfat durchaus befarrlich und ewig nichts will, als mas Gott will, und fo in Blid auf die eigene unaussprechliche Nichtsmurdigkeit, fic in tieffter Bernichtung feiner felbft dazu brauchen lagt, bag Chriftus fur une alles in allem werden moge, und bann in Diefer ganzen Seelengestalt beharrlich bis zum Tode innig, eingefehrt, machend und betend, in der Gegenwart bes gefreuzigten Erlbfers mandelt, bas ift: Gott in Chrifto alles zeit im Berfohnunge = Charafter anschaut, - ich fage, met burchaus und in feinem gangen Befen fo gefinnt ift, ber ift und trinkt mit den beilebegierigen Bollnern und Gundern; ber nimmt auch eine Maria Magdalena in Liebe auf, bet verurtheilt fogar eine Chebrecherin nicht, fondern er ichreibt

bem Finger ihr Urtheil in ben Stand, auf ben Boben, is leicht wieder verwischt werden kann. Joh. B. — Biels iger aber — lieber Bruder! — verurtheilt er einen frommen viger, der treu und fleißig in seinem Amt ist — der Beruf Lehramt hat — von Gott und der Obrigkeit dazu bestellt da du ja noch immer beweisen mußt, ob es des herrn e sep, daß du andere lehren sollst? — Bon einem obrigschen Beruf ist gar nicht einmal die Rede.

nmuth und Berlegenheit herrschten in der Seele biefes ines. Er konnte der Wahrheit nicht widerstehen; er schwieg — endlich fagte er: Ich glaube, aber doch derjenige, dem herr Gaben und Talente gegeben hat, der muß fie auch Besten seines Reichs gebrauchen!

- ch. Allerdings! aber merke wohl! sein ganzes Besen vorher durch und durch bis in die innersten und verbors en tiefsten und kleinsten Falten, von aller herrschaft der stiucht und Ichheit, durch lange und schwere Prufungen Läuterungen, wie Silber im Treibosen gereinigt werden, r-besonders in der gegenwartigen Zeit zum gesegs Wertzeug in des herrn Weinberg gebraucht werden; und dann kann ja auch der Mensch selbst unmbglich n, wenns Zeit zum Wirken ist, sondern er muß warten, r mit unwidersprechlicher Gewisheit weiß daß nun Zeit dazu gekommen sen.
- r. Berzeihe mir! Diefen Ruf werden wohl wenige iger haben!
- ch. Steht es bir benn zu, barüber zu urtheilen? e Pflicht ift zu untersuchen, ob bu diesen Ruf hast. Predigtamt hat nicht allein den Zweck, die Menschen wahren Christenthum zu führen, sondern auch burgers Zucht und Ordnung zu erhalten; wenn nun ein Mann tlich von der Obrigkeit berufen und zu diesem Lehramt tellt wird, und wirkt auch nur zu jenem außern Zweck, rd er zwar vor dem göttlichen Gericht damit nicht durchsten, aber sein Umt, seine Person und sein Ruf versn doch die Uchtung, die man einem so nutglichen Stand ig ist: der Christ darf dann wohl wanschen, baß es

ber Energie auf die hochfte Stufe der Delicateffe Ausdruckes zu erheben.

- b) Ich sollte mich fur trivialen, abgenutzen, lichtlo benfarten und geweihten Phrasen huten, wobei de unbedurftige fromme Orthodore nichts denken ka selbst der redliche Neologe nichts denken zu konnen c) Ich soll endlich alles meiden, was den blosen Sch
- c) Ich foll endlich alles meiden, was ben blofen Sch Cruditat, harte, Verdammungssucht — nicht geg thumer, die ich für schädlich halte, sondern gegen! haben kann — oder daß ich sie für vorsätzliche führer hielte.

Lieber Bruder! ich habe bir ichon ichriftlich gebant thue es hier noch einmal bffentlich und feierlich vor den bes Publikums, und zwar deswegen, um auch meine Lefer aufmerksam auf alles zu machen, wo ich fehle, sie mich erinnern und belehren konnen; aber auch um gen, welche etwa dergleichen Fehler in meinen Schrif merkt haben sollten, recht bruderlich zu bieten, Gedu Nachsicht mit mir zu haben, indem mir meine Lage en gibt, Anspruch darauf zu machen; benn ich lehre acht v bene Biffenschaften auf unserer hohen Schule; im Somm

bort nach 1 Detr. 3, v. 19. 20. in eben biefem Gefang-, ben Geiftern aus Doab's Beiten, nach 1 Detr. 4, b. 6. a Tobten bas Evangelium verfundigt habe. Eben bies . Cas wird beftartt durch bie Stelle Pfalm 16, b. 10. un du wirft meine Seele nicht im Scheol gurudlaffen, b nicht zugeben, bag bein Seiliger bie Grube ber Raulnif 16 Grab) febe. De nun Detrus Up. Gefc. 2, v. 27, u. f. sbrudlich fagt, baß bier David von Chrifto weiffage, fo gewiß, baß bie Geele Chrifti, fo wie andere Seelen im terben ins School ging, und fein Leib ins Grab; aber Er ifte auch gewiß, baß feine Seele meder im Scheol, noch in Leib im Grabe lang bleiben murbe. Endlich muß ich ich noch einer bochftmerfmurdigen Stelle gedenten, die bies z gehort, fie fteht Biob 26, v. 5, 6. und lautet in der rundsprache folgendergestalt : Die Riefen angsten fich mit leburteichmergen unter den Baffern, und die fo bei ihnen obnen. - Radend ift bas Scheol gegen Ihm uber, und er Drt bes Berberbens hat feine Sulle. Dier werben abricheinlich die Riefen und gewaltige Leute vor der Gundluth verftanden, 1 Dof. 6, v. 4. welche mit denen, die bei buen wohnen, burch jenes Gemaffer umgefommen, burch fie gleichsam ins School meggeschwemmt worben, wo fie fich un mit ihren ehemaligen und jegigen Nachbarn in Geburtes Deben ber Butunft angstigten, mas noch aus ihnen bereinft werden murbe? - und bas erfuhren fie nun, ale ihnen Chriftus nach einem angflichen Sarren von 2317 Sabren eine emige Erlbfung verfundigte.

Aus verschiedenen Stellen in der Bibel scheint zu erhellen, daß sich die alten wahren Gottesverehrer unter dem School eis nen traurigen Aufenthalt, in einer weiten großen dunkeln bbble mitten in der Tiefe der Erden dachten, so daß sie auch vielleicht die Idee einer Art von Strafe nach diesem Leben damit verbanden; daß aber auch wirklich die Erdkus gelin ihrer Mitte eine sehr große und weite Hohle von mehr als 1500 Meilen im Durchmesser enthalte, daß ließe sich aus den Birkungen des Umlaufs der Erde um ihre Are und aus der Centrifugalkraft dis zum höchsten Grad der Wahrscheine Granges sammet. Schriften VII. Band.

lich kann man nichts vollkommen Ausgearbeitetes von forbern. Burde mir bier jemand fagen: Run fo schreib! lieber weniger ober gar nichts! — so muß ich barauf worten: baß mir mein Fleisch und Blut bas nämliche i bundertmal gesagt habe, und baß mich wahrlich der I ber Auhmsucht nicht zum Schreiben treibe, in dem Fall michs ganz auders aufangen, sondern daß ich tief und mit it ster Ueberzeugung in meinem ganzen Wesen den Ruf empfin diesen letzten Zeiten als religibser Schriftsteller außten und mein Talent zum Besten des nahen Reichs Ganzuwenden, und wenn es auch zu vieler Schmach und ben, oder gar auch zum Sterben für Christum und Wahrheit kommen sollte.

3. 3ch habe Urfach, kindlich und in tieffter Demuth Berrn gu banten, bag er einen fo gang unverdienten C auf die Siegegeschichte gelegt bat. Dief Buch immer 1 und mehr zu vervolltommnen und die hohe Offenbarung hannis immer flarer zu enthullen, wollte ich anfanglich in jedem Stud bes grauen Maunes binten in ein paar 1 tern Nachtrage gur Siegegeschichte anbangen; allein die terien, die ich ichon jett gesammelt habe, haufen fich ft baß ich icon funftigen Commer, fo ber Berr will, besondern Band Diefer Nachtrage gur Giegegeschichte t ausarbeiten muffen. 3ch habe außerorbentlich mertmi Beweise fur die Bahrheit der von mir angenommenen ' gelischen Zeitrechnung erhalten; Die scharfften aftronomi Berechnungen unterftugen ihre Richtigfeit; und außer bi werde ich noch manches berichtigen und vieles mit ftat Grunden erharten, mas in ber Siegsgeschichte als fc fend, ober noch nicht im rechten Licht bargeftellt wo Dieß alles mußte ich meinen lieben Lefern fo gang brud ans Berg legen, und nachdem biefes nun gefcheben, fo u mir ben ehrmurdigen Ernft Uriel felbft boren.

Nachbem wir fünf Freunde uns wieber wie gewbhulid fammelt hatten und den grauen Mann erwarteten, fo

patt feiner ein Bote, der und einen großen und wichtigen Brief von ihm brachte, welchen ich nun hier meinen Lefern mittbeilen will.

## Lieben Braber!

Da ich fur diegmal nicht perfonlich ju euch tommen tann, fo foll bieß Schreiben meine Stelle vertreten. piel ju thun, aber bei allem Jammer, der die Menicheit wie eine ungeftumme See überichwemmt, boch auch manchen kligen Genuß bes Bohlgelingens; bas macht Duth! - es. fingt auf bem großen Rnochenfeld an fich überall zu regen: Die Macht der Kinsterniß machet, aber auch die Macht bes Richts, und gwar von innen und auffen. Die Diffionsges icafte geben vortrefflich von fatten; au ber außersten Spige wn Ufrita, am Borgebirge der guten Soffnung, finden die Riedensboten bes Evangelii fomobl unter den Sottentotten, als den Buschmannern und andern wilden barbarischen Ras tonen offene Thuren; fie merben von ihnen in ihre Lanber abgeholt und gebeten, fie im Chriftenthum gu unterrichten. lieber Gott! in ber Christenbeit wird die himmlische Mabre bit von Jesu Christo als eine altfrankische, altmodische Sache Mr Thur hinaus promovirt und allmablig des Landes ver-Diefen, und jene rauben wilden Bolfericaften nehmen fie mit Ehrerhietung auf. - Das mar ihr Schickfal ehemals bei ben Ruden, und gerade bas namliche bat fie nun auch bei ben Chriften; boch mit bem großen Unterschied: Die Juden batten bas authentische mabre Bort Gottes jum Grund; fie bielten feft an der Mofaischen Religion, und beharren noch unter allen entfetlichen Schidfalen unerschutterlich babei. Diefe Trene und Unhanglichkeit au dem Gott und an der Religion ihrer Bater, wie viel Sartfinn und Aberglauben and damit vermischt ift, wird gewiß diesem verlornen Sohn nun bald mit Segen vergolten werden: aber dagegen verwers fen die meiften unter den Chriften alle positive, alle geoffens barte Religion, ober diejenigen, Die fie noch annehmen, wols len fie bem Richterstuhl ber Bernunft und ber Philosophie unterwerfen, und bieß ift bann genau eben fo viel als Mature

Solz die Menge ba, und ber Obem bes Jehovah wird ale einem Schwefelftrom ihn angunden. - Dan fieht bieran baß ber Prophet dem Ronig bon Affprien bas fcredlich und abscheulichfte Ende antundigt: Denn er foll mit feine gangen Seer fo umtommen, als wenn er bem Doloch opfert murbe; ichimpflicher und ichredlicher mußte be fromme und gotteefurchtige Ifraelit nichte gu fagen. Diefer Mi fchen murde nun baburch noch fehr vermehrt und veremiet daß ber fromme Ronig Jofia das Thopheth nicht allein gam lich zerftorte, fondern es auch fogar gum Bafen macht. wohin man alles geftorbene Bieh und allen Unrath aus be Stadt brachte; und damit der Geftant die Luft nicht ber giften mochte, fo murbe bafelbft beftanbig ein Reuer unter halten, in welchem bergleichen Grauel alfofort und unaufite lich verbrannt murden. 2 Ron. 23, b. 10. Jofia hatte be fonbere Urfach ju biefem Berfahren, weil einer von feinet Brubern bafelbft mar geopfert morden. 2 Ron. 21. v. 6 Daber tame nun, daß man nachher, ale man vom Schidia ber Gottlofen nach diefem Leben mehr Licht betam, ihren Straf ort Gehinnom nannte, welches die griechischen Chriften bur Geenna ausdruden. Du fiehft alfo nun aus biefem allem baß bie Borftellung vom School und vom Sades, als einen Aufenthalt der Frommen fo mohl, ale der gottlofen abge fciebenen Seelen, in ber gangen beiligen Schrift gegrundt ift, und daß man nicht ben Ort ber ewigen Berdammuif barunter verftand, weil man diefem den Ramen Gehinnom und Thopheth gab; indeffen brauchte einer frommen driftlis chen Seele vor dem Sabes gar nicht bange gu fenn; dent unfer glormurdigfter Erlbfer hat den Schluffel bagu, Dff. Joh. 1. v, 18. Daß Er aber auch ben Schluffel jum Gebin nom habe, das fagt Er nirgends; in Gegentheil verficher Er Marc. 9. v. 43 - 48. und Matth. 5, v. 29. 30. unt 18, b. 8. 9. es fen beffer als ein Rruppel gum Leben eine jugeben, als unverftummelt ins Gehinnom geworfen ju wer ben, wo nach Jef. 66 v. 24. der Burm nicht ftirbt und das Feuer nie verloscht.

Dan fragte mich ber Freund ferner: Db man bann auch

für die Berftorbenen beten burfe? — Denn wenn ihr Schicks fal nicht entschieden sepe, so lang fie im Sades sepen, so ware es ja wohl mbglich, baß ihnen die Furbitte frommer Freunde nutlich seyn tounte, Dierauf antwortete ich folgendergestalt:

ΞĒ

=

œ٤

1

...

Ħ

日名

크

너

::1

-

ş,

Man findet in der gangen beiligen Schrift tein Beispiel, baß fromme Leute und Propheten fur die Berftorbenen gebetet haben: benn bas, mas 2 Maccab. 12. 2. 43 bis 46. ftebt, beweist nur fo viel, daß Judas Maccabaus dieg Gebet für gut gehalten habe, und baß es auch damale von ben gottesfürchtigen Juden gebilligt worden. Daraus folgt aber feiness weges, baß es nun auch eine driftliche Pflicht fen: benn Chriftus und die Apoft's haben nicht den geringften Bint baju gegeben, welches gewiß geschehen fenn murde, wenn es ben Berftorbenen batte nuglich fenn tonnen; überhaupt fdeint der gange Beift der Bibel babin gu beuten, baß fic die Lebenden um die Berftorbenen durchaus nicht befummern, bielmeniger Umgang mit ihnen fuchen, fondern fie gang und ohne Ausnahme der ewigen Baterliebe Gottes überlaffen fole len. Wir miffen dieffeits des Grabes viel zu wenig von der Beschaffenheit des Buftandes der Berftorbenen und von den Anftalten Gottes zu ihrer Bestimmung, als daß wir uns uns terfteben follten, bier mit ju mirten. 3ch will bir uber Diefen Gegenstand ein mertwurdiges Beispiel erzählen: Ein gemiffer gottesfurchtiger und driftlicher Mann batte auch eine fromme Gattin, die aber boch uoch mit mancherlei Uns arten behaftet mar, welche ihm mandmal Leiden machten; biefe übrigens fehr liebe Frau wurde endlich frank und lag biele Bochen in großen torperlichen Leiden; fie ertrug fie mit Difflicer Geduld und Ergebung, und außerte manches, bas die Ihrigen über ihr Schicksal nach dem Tod bernhigen konnte; dagegen tam aber bann auch wieder Gins und Anderes vor, das fich mit dem gottergebenen Sinn nicht wohl vereinigen ließ. Endlich ftarb fie. — Als nun ihr Mann den erften Abend nach ihrem Tod Schlafen ging, so fiel ihm der Ge-Danke gang beiß ein: wo mag wohl jest ber abgeschiedene Beift ber lieben Berstorbenen senn? - und wie wird ibr su Muth fenn? - Mit diefer Idee verband fich ein unaus fprechlich beißer Bunfch ju ihrer Geligfeit, und mit einer gang ungewöhnlichen Jubrunft erhob er fein Gemuth au Got und betete fur fie. - Babrend dem dieß in feinem Gemuth vorging, ftand er ausgefleidet vor feinem Bett, bas Geficht in baffelbige und ben Ruden gegen bas Bimmer ge richtet, in deffen Mitte ein Tifch, und auf demfelben ein Raum hatte er angefangen gu beten, als ibm Licht ftund. ein erfchutternder Schlag burch alle Glieder fuhr, genau fe, ale wenne durch die Eleftrigitat bewirft murde. fic. Dachte aber, es fonne mohl von einer phpfichen Urface in feinem Rorper bertommen. Doch fab er fich im Bimmet um, bemertte aber nichte Ungewohleiches! - Daß es Be aug auf fein Giebet baben tonnte, bat fiel ibm gar nicht ein; er wendere fich alfo mit der namlichen Inbrunft wieder # Bott, und betete nochmale um Die Celigfeit feiner verftorbe nen Gattin; jett wiederholte aber der Schlag, und gwat fo ftart, daß er jufammenfuhr; jugleich aber ergoß fich ein Strom von Beruhigung in feine Seele, fo daß er nun nicht weiter fur die Abgeschiedene beten tonnte, und er mar nun überzeugt, daß dieß Bebet nicht der Ordnung Gottes gemaß fen. Bei allem dem hat man doch Jahrhunderte lang in ber fatholischen Rirche fur die Berftorbenen gebetet, und wenn Die Absicht nur rein war, fo überfahe Gott bergleichen gob gen des Mangels an reiner Erfenntnif. Wenn der Chrift nur einmal dabin gefommen ift, bag ber beilige Geift, web der ja auch der Beift Chrifti, oder Chriftus in une ift beständig in ihm wohnt und wirkt, so betet diefer unaufhots lich und mit unauesprechlichem Ceufzen in der Seele, Die bann bas Berg mit ganglicher Ergebenheit in ben allein gus ten Willen Gottes nachlallt und nachhallt; bann bangt es nicht mehr vom menschlichen Willen und von Ginfallen ab. wie und fur wen man beten foll: benn wir wiffen ja nicht. was wir beten follen, bis uns des Geiftes ftarfes Reges auffordert; folgt man aber auch bann biefer Aufforderung. fo betet man immer erborlich.

Der Berfall bes Chriftenthums und ber Abfall von feinem

allerheiligften Stifter geben weit: es ift taum glaublich, aber bennoch mabr, bag es anfangt, berrichende Dobe gu werden, des Erlbsers auf den Ranzeln nicht anders mehr zu gebenten, ale irgend eines andern gelehrten und braven Dans mes, ber eine Secte gestiftet hat; man predigt und lehrt Durchgebende nichte, ale Moral, und ift überzeugt, daß, da man Diefe Sittenlehre nun einmal wiffe und allenfalls aus ber Bernunft demonstriren toune, fo bedurfe es feines Erlos fere und teiner Bibel mehr; Dieß alles macht denn auch mans den gutgestunten jungen Prediger irre, ber auf ber boben . Coule Die Bibel-Erflarungewiffenschaft nach ber Dobe ftus bit bat. 3ch erfuhr davon ein Beifpiel in den Rheingegens ben, wo ich einen fold in Prediger antraf, ber gleichfam mifchen himmel und Erden fcwebte und nicht mußte, woran und an wen er'fich halten follte? - Er flagte mir feine Lage und fagte: Die neue Ertlarungemethode bat mich fo irre gemacht, daß ich bald nicht mehr weiß, mas ich aus ber Bibel machen foll: Ift fie burchaus und wortlich Gottes Bort, fo finde ich fo vieles, bas fich mit biefer Idee nicht berträgt; oder enthalt fie blos gottliche Offenbarungen, fo weiß ich wieder nicht, wie ich bas Gottliche vom Denfcblis den unterscheiben ober erkennen foll, mas gottlich und mas menschlich ift; - und endlich enthalt auch bas, mas une ftreitig gottlich fenn foll, fo vieles, bas fich wieberum mit bem gesunden Menschenverstand nicht verträgt; wie foll ich mich nun da verhalten?

خج

10.0

٠ د

\* 一大

آء

Ich. Was du gesunden Menschenverstand nennst, ift wahrlich krankes Vorurtheil. — Lies Roppens Werk, die Bibel, ein Werk der gottlichen Weisheit, die zweite vers bessert und viel vermehrte Auflage, Rostock und Leipzig bei Karl Christoph Stiller, 1798, da wirst du gessunden Menschenverstand finden. Dieß Buch ist eins der wichs tissten unter allen, die je zum Vortheil der Religion geschries ben worden, und nur der, der keinen gesunden Menschenversstand hat, kann es unbefriedigt weglegen. Es ist ja nun eine philsophisch entschiedene Sache, daß die Vernunft im Uebersinnlichen schlechterdings nichts aus sich selbst wife,

sondern überall auf Widerspruche ftoße; folglich muß fie in allem, was die tunftige und überhaupt die geistige Bestimmung des Menschen betrifft, ihre Kenntniffe aus der gotth den Offenbarung, aus der Bibel, schopfen. Wie ist es nun möglich, durch Bernunft die Bibel zu tritisiren? — Kann denn der Schultnabe vom Dorf den gelehrten Professor über erhabene Wiffenschaften eraminiren? — D des Stolzes und der Berwegenheit! — Was in der Bibel dum tel ist, muß aus Quellen, die in ihr selbst liegen, erklit werden, jede andere Erklärungswissenschaft ist Trug und Tand. Lies vorhin angesührtes Buch!

Aber die vollkommene Ueberzeugung vom erhabenen gottle chen Ursprung der ganzen Bibel und von ihrer Burde, all einzig zuverläßige Offenbarung Chetes an die Menschen, erlangt Niemand durch bloßes Lesen, sondern durch den nam lichen Geift, der sie den Menschen gegeben hat.

Er. Wie erlange ich aber Diesen Beift?

Bift du ein Meifter in Ifrael und weißt bas nicht! - Der mabre Beg, die Gemeinschaft mit Gott und bet heiligen Geift zu erlangen, ift folgender: Man muß erft fift und unwiderruflich den Schluß faffen, durchaus das ju wer ben, wozu wir geschaffen find, namlich: Bolltommen p werden, wie der Bater im himmel vollkommen ift; bant fangt man bamit an, bag man fucht, unaufborlich im am benten an Gott zu bleiben und in diefem Bergegenwartigen Gottes - nichts zu benfen, als mas fittlich und gut ift; im Unfang fallt die Uebung febr fcmer, und man vergist fich jeven Mugenblick, oft Ctunden lang; aber man muß nicht mude werden, fondern immer ruhig und ohne angstliche Unftreugung von vorne anfangen. Diefer fogenannte Bang bel in der Gegenwart Gottes, ober bas Bachen ift fogar in ber Philosophie gegrundet; benn jeder rechtschaffene Mann ift ja doch schuldig, fich so fehr vor Gunden und gehlern gu buten, ale er tann; ba nun alle Gunden erft in den Gedaus ten entfteben, fo ift ja naturlich, daß man feine Gunde volls bringen wird, wenn man auf die Gedanten macht, und alfo jede Luft im Reim erftickt.

Durch biefe Bachfamteit auf fich felbft wirb man nun allmalig einen Abgrund von Graueln und Berdorbenheit in fic gewahr. Dieß erwedt bann ben Trieb nach Befreiung bon biefem Jammer, und jest fangt bas innere Seelengebet an, fich mit bem Bachen zu vereinigen; wenn man nun mit aller Treue diefe Uebung fortfett, fo mird bas moralifche Befühl und bas Gemiffen immer garter und lebhafter, und nun fangt die guchtigende Gnabe ibre Berte in ber Seele bes Menichen an: Diefe ift nun icon ein Geschaft bes beilie gen Geiftes, wodurch ber Bug bes Batere gum Gohn bes wirft und immer flarere Ginfichten in die unergrundlichen und gebeimen Tiefen bes fundhaften menfchlichen Dergens vers fchafft werden; zugleich aber wird nun auch ber Menich uns widersprechlich überzeuge, baß es ihm durchaus an Rraften feble, fich felbft von ber Berrichaft ber Gunde los zu wirten und herr und Meifter feiner Lufte gu merben. bie Seele in dem tiefften Jammer: auf ber einen Seite ift ihr ihre fundhafte Ratur ein Grauel, den fie nicht langer ettragen fann, und auf der andern Seite liegt fie an Bans ben und Sugen gefeffelt, und tann fich felbft nicht lbfen. Bist fchide fiche wohl, daß man gum gefreuzigten Erlofer bon herzen feine Buflucht nimmt. - Da fallt alles Bernunfs teln weg - jest fann man nicht mehr philosophiren und grubeln, wie fic das Erlbfungewert mit der gefunden Bers nunft reime. 2d, man ift frob, daß Rettung da ift, man ergreift fie mit beiden Sanden, und findet nun Rube und Frieden; jest ift bas Werk ber Wiedergeburt vollendet; man ertennt fich felbft fur einen fluch = und verdammnismurdigen Sunder, und dieß erhalt die mahre Demuth beftandig in Birtfamfeit; zugleich aber fpurt man nun hohere Rrafte gum Guten, und man empfindet gar eigentlich, daß diese Rrafte. nicht in unserer Natur liegen, sondern auf eine unbegreifliche Beife von Innen heraus in der Seele entwidelt werden; legt hat ber beilige, vom Bater und Sohn ausgehende Geift, ber mit Chrifti, burch Leiden und Sterben vollfommen gemachs ten menichlichen Seele ungertrennlich vereinigt ift, in bem Befen des bekehrten und wiedergebornen Christen feine Bobs

nung aufschlagen, und nun tommt es barauf an, baf man biefen Geift forgfältig bewahre und ja nicht bampfe.

Aber hier ift nun die gefährlichste Klippe, au welcher fo Biele scheitern; sie glauben, sie hatten nun das Ziel erreicht, unterlassen nun das forgfältige Wachen und Beten, und freuen sich bei diesem Johannes Lichtchen, wodurch dans nach und nach der Geist sich wieder zurud zieht und dem aufstrebenden Pharisaismus Platz macht; ber Blick auf das naturliche Verderben erlbscht, und man halt sich nun fur ber gnadigt, weil man die ehemals herrschenden Sunden nicht mehr in sich spurt, und man merkt nicht, daß an derm Stelle zehnsach schlimmere Gaste sich im herzen einquartin haben, unter denen dann der geistliche Stolz der hauptauführer und Beherrscher ist.

Wenn aber ber wiedergeborne Gunber bestandig und mit immermahrendem Rampf gegen alle Berftreuung fortfahrt, in Undenken an Gott über alle feine Gedanken und Reigunger zu wachen, fo wird er felbst in feinen eigenen Mugen immer geringschäßiger, und Chriftus und Gott in Chrifto immer mehr Alles in Allem; man wird immer kleiner, und Gott in Chrifto immer großer; Die Gelbftliebe wird immer uneisgennutgiger, und endlich gang in Gottes Liebe verwandelt jest kann der Mensch fagen: ich lebe zwar, boch eigentlich nicht ich, fondern Chriftus lebt in mir - jest empfin bet der begnadigte Menich das unbekannte namenlofe Etwa 8, das feine Feder beschreiben und feine Bunge auss fprechen tann; - es ift durchaus feine Empfindung, Die burch die Sinnen in die Seele tommt, fondern fie entftebt im innerften Seelengrund und hat mit feiner Empfindung, mit feiner Idee etwas Mehnliches; Diefes Unaussprech liche Etwas ift bas Bewußtsenn ber Rabe bes Unaus fprechlichen, in beffen Licht man das mahrhaftige Licht fieht; es ift ber Friede Gottes, ber über alle Bernunft geht; jest ift feine Rede mehr von der Bahrheit der drifts lichen Religion und ber Bibel - benn man empfindet fie nun fo gewiß, als man die Wirfung ber Sonne empfindet.

wenns Tag ift. Mit einem Bort, es ift ber Borfchmad ber Seligfeit.

Er. Lieber! ift bas aber nicht baare Schwarmerei?

36. Das ift nun immer und ewig Gure lette Buflucht; wenn Ihr Guch nicht mehr zu helfen wift, fo erklart Ihr alles fur Schwarmerei. Was nennft bu benn Schwarmerei?

Er. Schwarmerei ift, wenn man naturliche Wirs tungen für übernaturlich halt.

3ch. Das ift nicht Schwarmerei, fondern Aberglauben. Schwarmerei ift, wenn man Borftellungen, Die in der Matur ber menschlichen Seele gegrundet find, fur überfinns liche Eingebungen ober Ginftuffe halt.

Er. Das ift mahr! diese Erflarung ift bestimmter!

3ch. Gut! wie kare bas aber nun Schwarmerei fenn, wenn man aufe Genaueste auf alle Borstellungen macht, und keiner Raum gibt, bie nicht im moralischen Gefühl und im Gewiffen gegrundet ift?

Er. Das ift auch nicht Schwärmerei, sondern das, was bu von einem unbekannten Etwas fagst, wodurch die Wahrs beit der Religion und der Bibel bis zur hochsten Evidenz bewiesen werden soll.

•

:1:

4 S. C. C.

'n.

Ich. Bergif nicht, daß Schwärmerei allemal eine Bors fellung von irgend einer Sache zum Grund haben muß.

— Das unbekannte Etwas ist aber keine Borstellung, und gibt auch keine, sondern es ist eine ruhige, selige Empfins dung, wodurch die Seele in eine ganz vorurtheilsfreie Lage gesetzt wird, die reine, schon gegebene Wahrheit rein und lauter auzuschauen und zu erkennen, dieß Etwas offenbart nichts, sondern legitimirt nur das Geoffenbarte an den gessunden Menschenverstand und ans Herz.

Bierauf ichwieg ber Pfarrer; Gott gebe, daß er meine Rebe beherzigt und meinem Wink folgt.

Im Elfaß fand ich großen Jammer; fast Niemand studiert mehr Theologie, das ift aber auch naturlich: benn man braucht keinen ordentlichen Prediger mehr. — Durchgehends miethen sich die Gemeinden einen jungen Meuschen, einen Schwäger, der ihnen etwas vorliest, oder porschwadronirt, und wenn

fie feiner mube find, fo laffen fie'ibn gebn und miethen eine andern, bere mohlfeiler thut; geiftliche Dbrigfeit, bie auf Ordnung und Religion Aufficht hat, gibte feine mehr - a Schulen beuft man wenig ober gar nicht, baber gibt es viele taufend junge Leute, die gar nicht lefen, vielweniger forik ben tonnen, und der robe Sinn, die ausgelaffenfte Frechbeit und die muthendsten Lafter nehmen auf die ichredlichfte Beift Rranfreich mag Rrieden geben oder nehmen, es mit auf diefe Beife in der naben Butunft ein febr gefährliche Nachbar werden, wenn die erbarmende Menschenliebe Gotte nicht bald ins Mittel tritt - man denke fich eine ganze Re tion, die der allerausschweifendite Lurus in Berbindung nit ber allerrobeften Barbarei und ber allerfeinften finnlichen Rultur beherricht - und ichließe barn, mas fur Rolgen bit Nachbarichaft eines folden Bolts und ber Umgang mit bem felben haben muffe? - Da ift ja an Treue, Glauben und Worthalten gar nicht zu benfen, und man wird bas Schwert beständig in der Sand haben muffen, wenn man ficher und ruhig leben will.

Freunde! Bruder! es muffen Miffionarien nach Frankreich geschickt werden, um die Brande aus bem Feuer zu retten, die noch zu retten sind, um den Seelen, die wahrheitsfähig sind, reine Wahrheitzubringen. Hauptbedingniß aber muß es senn, daß solche Missionarien sich schlechten dings nicht auf die entfernteste Art um politische Dinge bekummern, sondern es muß herv schender Grundsatz senn, jeder Obrigkeit, die Gewalt bekommt, treu und aufrichtig zu gehorchen.

Diesen Missionarien muß eine fehr weise vernünftige 30 fruction gegeben werden, die aber diesem Papier nicht aw vertraut werden kann.

Der herr hat noch febr viele Berehrer in Frankreich, eint febr gablreiche Beerde, aber fie irren auf mancherlei Beife in Labyrinthen ber Schwarmerei herum, weil fie teine rein

angelifche Führer haben; biefen wurde man alfo fehr wichs ge Dienfte leiften.

;

In der Schweiz ift große Drangsal, aber auch eine große nzahl mahrer Christen; es ift herzerhebend, mit welchem untern Sinn diese treue Bekenner an Christo, ihrem Haupt, angen, und in Gelassenheit ihre fernern Schicksale erwarten. der theure Christusverehrer Lavater liegt noch auf seinem xeibheerd und leidet schrecklich an seiner Wunde; er erträgt les mit großer Geduld und troftet sich mit der Betrachtung er korperlichen Schmerzen des Erlbsers. Man hat dort verkwürdige Beispiele von Gebetberhörungen, die aber an inem andern Ort erzählt werden sollen.

In Frankfurt am Main hat der herr auch noch fehr thazige Werkzeuge zur Ausbreitung seines Reichs. Bei dem echtschaffenen Buchhandler hermann daselbst erscheint auch ist in dieser Ostermesse der Freund des grauen Mannes, rftes Stud. Wenn nicht alle, die mich kennen, wußten, as ich durchaus unpartheissch bin, so durfte ich wohl nichts um Lob dieses meines Freundes sagen: allein so darf ichs. der Verfasser ist ein sehr verehrungswurdiger angesehener lbeologe, der reine Christuslehre schol vorträgt; keinen vahren Christen wirds reuen, diese Schrift gelesen zu haben.

Im verwichenen Jahr kam ein Tractatchen heraus, bas en Titel har: acht christliche Kritik philosophischer Sophis tete mit Mantel und Kragen auf Katheber und Kanzel, velches viele wichtige und aller Uchtung wurdige Wahrheiten mihalt, und daher gelesen zu werden verdient.

Den Rhein hinab siehts überhaupt traurig aus; in Neuswied hat die Brüdergemeine viel gelitten! ihr bisheriger frommer Prediger Gregor ist gerad jetzt auf der Reise zu seis ver Bestimmung nach Astrachan, um dort der Gemeine zu Sastepta als Lehrer vorzustehen, welche Stelle er auch schon tinmal etliche Jahre begleitet hat. Der herr begleite und legne ihn.

In Mublheim am Rhein und überhaupt im herzogthum Berg find fehr viele erwedte und weit geforderte Seelen; bas mahre Christenthum gilt dort viel, und viele Prediger

unterstützen es auch auf gleiche Beise. Gin junger Theologin bortiger Gegend hat das Bengelsche Rechnungsspftem it der Siegegeschichte angegriffen und aus aftronomischen Grieben zu widerlegen gesucht. Die Zweisel, die er dadurch eine bei einem und dem audern Gemuth erregt hat, mußt de lieber Stilling! in deinen Nachtragen zur Siegegeschicht grundlich heben, ich weiß, daß du es kannft.

Auch in holland sind noch viele Tausend, die Gott noch bem reinen Bibelsinn dienen; die Prediger haben bis dahn noch ein besseres Schickfal gehabt, als ihre Bruder in der Schweiz: denn sie genießen ihre Besoldungen ruhig sont Auch ist die dortige Missionsgesellschaft, sehr thatig; berger hebend sind die Nachrichten ihrer Missionarien vom Borge birge der guten hoffnung.

In Oftfriesland gibt es viele fromme und thatige Drib ger, die in ihren Memtern mit Gegen wirken.

In Bremen aber beginnt eine Anstalt, woll boch Gott feinen Segen geben wolle! - Manif bort im Begriff, eine folche acht=christliche bobe Soule, ein foldes theologifdes Seminarium ju errichten, wie ich es im fechsten Stud bes grauen Mannes vorgeschlagen habe. Bahrlid! Bremen ift der befte Ort dazu; denn ce berricht überhaup! ein biederer, rechtschaffener und religiofer Ginn in diefer blubenden Sandeloftadt, und es find fo viele gelehrte Manner und rein:evangelische altglaubige Prediger ba, daß fie fein' auswartige Lehre bedurfen. Der befannte Dr. Emald, meh der dort Prediger an der Stephanstirche ift, wird in diefen Brubjahr anfangen, eine Monatschrift fur Chriften aus allen Rirchen und von allen Denfarten berauszugeben, und unft Rreund Ram in Nurnberg wird fie verlegen. 3ch municht baf biefe Monatschrift recht viele Lefer bekommen moget benn fie mird gewiß mertwurdig werden, indem fie alles 30 tereffante, mas nur einigermaßen mit bem Reich Gottes is Beziehung fteht, enthalten foll. In einem der Befte wird bann auch ber Plan zu bem theologischen Seminarium befanst gemacht werben.

Im norblicen Deutschland traf ich einen fehr wißbegies rigen jungen Mann an, ber fich von Jugend auf der Tugend und Gottseligieit befliffen batte, weil er von feinen Eltern auf eine vernunftige Urt baju angehalten worden mar. Rur aber batte er fich auf bas Studium der allgemeinen Belts und Naturgeschichte gelegt, und ju dem Ende folche Schrifts Reller gelefen, Die es gefliffentlich barauf anlegen, baß fo gang unvermertt die Bibel und die Wahrheit ihrer Ergablungen untergraben, und ihr Unfeben, ihre Burbe ale gottliche Offen= barung verbachtig, ober gar lacherlich gemacht mirb. Ich empfahl ihm bas mertwurdige und wichtige Buch, meldes ber Prediger Lehzen in Sannover aus dem Englischen ins Deutsche übersett bat: Geschichte ber Erbe und bes Mens fcengeschlechte nach der Bibel vergleichen, mit den Roemos genien, Chronologien Mad Boltsfagen alterer Beiten u. f. m. bon Philipp, Soward, Eegr. Sannover bei den Ges brudern Sahn 1799. Dieß Buch wird jedem Genuge leis ften, bem es um Bibelmahrheit ju thun ift: Grundlichfeit und Gelehrfamkeit, verbunden mit reiner Wahrheiteliebe, machen ben Geift und bas Befen biefer Schrift aus. eine einzige Spyothefe ift gewiß falich, namlich : Daß er Die Beit amischen der Gundfluth und Abrahams Geburt langer anfett, ale fie in der hebraifchen Bibel angegeben wird; bieß foll nicht geschehen: Denn man barf nur Rops pens vorbin angeführtes herrliches Wert lefen, um überzeugt ju werden, daß besonders die Beitrechnung der hebraischen Bibel, oder bes alten Testamente abttlichen Urfprunge fen: Beil pon ihr bie gange Rette ber Geschichte und ber Belthauer gang allein abhangt, und fonft tein einziges Bolt eine nur finigermaaßen glaubhafte Beitrechnung bat.

Die Bebenklichkeit, welche Howard und andere mit ihm bei der Ifraelitischen Zeitrechnung haben, besteht darinnen, daß ihnen die Zeit von dreis die vier hundert Jahren zwisschen der Sündstuth und Abraham, für die Bevölkerung, wie sie in Abrahams Geschichte vorkommt, zu kurz scheint, se können sich nicht vorstellen, daß von Noahs drei Shunen in so kurzer Zeit so viele Wölker und Konige batten

entstehen können; allein diese Bedeuklichkeit fallt im Augen blid weg, wenn wir bedenken, welche Konige und Bolker das waren, die zu Abrahams Zeiten lebten; — die funf Sodombtischen Könige wohnten alle in einem Thal am Jordan, — einem solchen Könige war ein teutscher Reichsgraf vollkommen ger wachsen gewesen, und die vier Könige, welche die Sodominäberwunden, wurden wieder von Abraham und seinen dreichundert und achtzehn Knechten besiegt. So sub' es zu der Zeit um die Könige und ihre Staaten aus; folglich wer die Bevölkerung zu Abrahams Zeiten lange so groß nicht als sie scheint, wenn man seine Geschichte so vbenhin liest; wo hatte er auch im einem so kleinen Lande als Canaan ik, Weide für sein Bieh sinden konnen, wenn es schon aller seiner Könige ungeachtet stark bevölkert gewesen ware?

Muf ber andern Seite halte man hun bagegen, baß ben Jacobe Beirath bis zum Auszug ber Rinder Ifrael an Egopten, folglich in einer Beit von ungefahr breihunden Sabren, feine Ramilie, die von ihm, feinen beiden Beiben und zweien Magden entsprungen mar, blos an freitbatt Mannschaft bis zu fechemal hundert taufend Mann, ohne Beiber und Rinder, angewachsen mar, fo bag man alfo bes gange Bolf mohl auf zwei Millionen anschlagen barf. Diese Menschenvermehrung gar nichts Uebernaturliches ent balt, lagt fich leicht berechnen: benn bamale murben bit Menschen noch einmal fo alt, wie jest, blieben noch einmel fo lang fruchtbar, und durften auch mehr, ale eine Fra nehmen. Bedenket man nun, daß zwischen Noah und Abre bam, nach dem mittlern Durchschnitt genommen, die Dem ichen wenigstens viermal fo alt, wie jest, und noch einmal fo alt murben, ale ju Safobe Beiten, fo barf man tubt auf jeben von den drei Cohnen Doahs menigftens drei, aud wohl vier Millionen Menschen rechnen, fo daß alfo zu Abra. hams Beiten, gegen vierhundert Jahr nach der Gundfluth, Die gesammte Menscheit etwa aus neun bis amblf Millio nen bestehen mochte; und so viele Menschen brauchts nicht, um die Bevolkerung zu Abrahams Zeiten feiner Gefchichte im erften Buch Mofe gutreffend gu finden.

enn man also die oben angeführte irrige Soppothese Sos 3 ausnimmt, so ift fein Tractatchen vortrefflich und in Betracht lesenswerth.

r junge wißbegierige Many war mit dieser Erlauterung ufrieden und froh, daß ihm dieser Scrupel gehoben wors und eben diese Freude machte mir ihn doppelt werth. in sollte ich ihm auch noch erklaren, was das Licht und im Bruftschildchen des hohenpriesters Aaron gewesen; ba ich weiß, daß auch unter euch ehmals die Rede das var, so will ich euch schreiben, wie ich ihm diese dunkte e erklarte.

r judifche Sobepriefter trug auf feiner Bruft, wenn et nem volligen Schmud mar, ein vieredigtes Schilochen, velchem zwolf Ebelgesteine in Gold eingefaßt maren. . Mof. 28. v. 15 bif 30. Dieg Bruftichild beift im Des ben das Brufttuch bes Gerichte, und bie fiebengia netider nennen es das Dratel des Gerichts. Run befahl oah dem Dofe v. 30. er follte bas Urim und bas Thums ine Berichteschilden thun, burch welches Jehovah, er in wichtigen Sachen gefragt murbe, Untwort ertheis bollte. Bas bas Urim und bas Thummim gemefen, inden wir in der beiligen Schrift nirgends, und bie ges iften Bebraer miffen auch barüber feine Mustunft gu ; folgende Oppothele ift bie mabricheinlichfte: Es gibt ie und Materien, welche, wenn man fie ins Licht ober e Conne bringt, bas licht einsaugen, und bernach im ern leuchten; dieß ift allen Naturfundigern befannt. un bas bebraifche Bort Urim Feuer, Licht ober Glang itet, und bem Dofe befohlen wird, er folle das Urim ins ifchilochen thun, fo hat vermuthlich eine folche ftart oborescirende Materie den Edelgesteinen gur Unterlage folie gedient, fo baf alfo bas gange Bruftichildchen einen i Glang von fich ftrablte, wenn es einem ftarten Licht efett und bann in den Schatten geftellt murbe. Das : Thummim bedeutet reine, mabre Aufrichtigfeit, fo daß alfo bie Morter Urim und Thummim wohl burch ben rud! bas Licht ber untruglichen Babrheit, bas Licht ing's fammtl. Schriften. VII. Banb.

der Wahrheit, oder wie es die fiebengig Dollmeticher geben: Die Offenbarung der Wahrheit, überfetzen kann. Das Boff Thummim wurde also deswegen hinzugesetzt, weil dief Urim den untrüglichen Willen Gottes ankundigen follte.

Bie aber dieß Umteschilden mit seiner Ginrichtung ben großen Zweck erfüllen kounte, darüber ift folgendes die best und mahrscheinlichste Bermuthung:

Man war von Erschaffung der Belt her an finnliche Offen barungen Gottes und Erscheinungen der Engel gewohnt, welch bann allemal, oder wenigstens gewöhnlich mit einem bellftife lenden finnlichen Glang umgeben maren, an bem man fi auch ihrer Untruglichkeit verficherte: benn man bat Spunn, baß an der Mechtheit folder Erscheinungen gezweifelt murbe, wie g. B. 1 Dof. 18. vom Unfang des Rapitels. 1 Dof. 32. v. 24. u. f. Richt. 6. v. 12 bib 23. und Rap. 18. 1. 3 bis 23. u. a. a. D. m. Es war baber bem Geift ber 3cht gemaß, daß der Berr feine Urtheilsspruche, die er felbft me theilte, bem Bolt durch einen hellen himmlifchen Glang offen. Dieß geschahe nun folgendergestalt: In der Stift butte und im erften ober Salomonischen Tempel rubte bie Boltenfaule, welche die Ifraeliten aus Egypten geführt batt, inwendig im Allerheiligsten über ber Bundeslade; in biefer Bolfe mar die Berrlichkeit des Berrn verborgen, welche ma bie Schechinah nannte, und die fich zuweilen in einem bellen ftrahlenden Blig zeigte. Wenn nun der Sobepriefter ben Berrn in einer wichtigen, bas allgemeine Bohl betreffenben Sache fragen wollte, fo ging er mit feinem Schmud mit bem Umteschilden auf der Bruft in die Stiftshutte oder it ben Tempel, ftellte fich vor das Allerheiligfte, und fragte bant in einem demuthigen Gebet, aber fo, daß die Untworten Je oder Rein enticheiden fonnten. Bei der Untwort Sa fuhr ein heller bligender Lichtstrahl aus dem Allerheiligsten, den das Urim im Brufticbilochen auffing, und bann feiner Ratur nad fonnenhell ftrahlte; fo trat nun der Sohepriefter in die Thit bes Tempele, und zeigte dem Bolt in der vielfarbigten Sonne auf feiner Bruft ben gnabigen Willen feines Gottes.

e Antwort Rein! fo tam tein Blitz, folglich blieb auch bas rim buntel.

Diese Art, bem Bolf ben Billen Gottes bekannt zu mashen, war ein mahres Thumim, eine untrügliche Wahrheit; tenn auch ber schlauste Sobepriester war nicht im Stand, niesen himmlischen Glanz in sein Brustschilden hineinzuzausbem. — Diese Handschrift des Jehovah konnte kein Mensch nachmachen. Daß aber die gebtelichen Antworten von der Schechinah im Allerheiligsten herrührten, ist daraus klar, weil im zweiten Tempel, wo keine Bundeslade und keine Schechistah mehr waren, auch das Urim und Thummim nicht mehr gebraucht werden konnte.

Diese Erklarung gefiel meinem jungen Freund ungemein; er bedauerte nur, daß wir jest kein solches Urim und Thums mim mehr hatten.

- Ich. Das bedaure nicht, lieber Freund! Du brauchst nur ein mahrer geistlicher Ifraelit ein wahrer Christ zu wers den und beständig in der Gegenwart Gottes zu wandeln, so wird dich der Troster, der heilige Geist, weit deutlicher, ges wiser und lebhafter in alle Wahrheit leiten, als je das Brusts schildchen durch sein bloßes Ja und Nein thun konnte. Dieser Geist lehrt und führt dich im Kleinen wie im Großen, das Licht und Recht aber antwortete nur selten, und dann auch nur in Dingen, die das ganze Volk betrafen.
- Er. Bas haltft du aber vom Loos? Darf fich beffen ber Chrift in zweifelhaften gallen wohl bedienen? —
- 3ch. Der Gebrauch des Loofes erfordert auf der Seite bes Fragenden so viele wichtige Eigenschaften und eine solche genaue Borsicht, daß ich fast lieber Nein als Ja sagen mochte; indessen da dieser Gebrauch doch in der Bibel gegrundet ist, so muß ich deine Frage zwar mit Ja beantworten, aber nur unter folgenden Bedingnissen:
- 1. Wer durch das Loos fragen will, muß durchaus vollstommen willenlos und unerschütterlich entschlossen sem, dem loos zu folgen, es mag auch ausfallen wie es will: denn ihm hernach nicht zu folgen, war auf Seiten des Fragenden offenbar, und strafbarer Ungehorfam gegen den Willen Gottes.

- 2. Man barf ichlechterbings bas Loos nicht anbers bent chen, als in folden gallen, wo burchaus eine Entscheibung erforbert wird, was man thun ober nicht thun foll, und man auf ber Richtentscheibung Gefahr fur Leib ober Seele beruft.
- 3. Wenn man sich auf irgend eine andere Beise burch Bernunft, burch die Bibel, oder burch Rath eines treuen Freundes belehren kann, was man thun foll, so barf best Loos nicht gebraucht werden; und bann muß man warten bis auf ben letzten Augenblick.
- 4. Wenn man fich des Loofes bedient, fo muß man bri Loofe machen, eins mit Ja, das andere mit Nein und bist dritte mit keiner Schrift; man lagt es weiß, damit auch bie Borfehung, wenn fie fich herablagt, durchs Loos zu antweiten, das fernere Warten ausdrücken konne.

Aber ich wiederhole das vorhin Sagte. Der Gebrand bes Loofes ift erstaunlich gefährlich, er kann in Zaubenis Sunde ausarten, wenn er in die unrechten Sande gerätt; aber gottselige, weitgefbrberte und acht christliche Manner, besonders solche, welche Angelegenheiten einer Gemeinde son eines Bolks zu besorgen haben; fromme Regenten, Minister und Obrigkeiten konnten in dem rechtmäßigen Gebrauch bes Looses ein wahres Urim und Thummim finden.

Ich fetzte meine Reise durche nordliche Deutschland bis nach herrnhut fort, wo ich der Feier des Weihnachtsfestes bei wohnte, welche außerordentlich ruhrend und erbaulich man. Biele Standespersonen und Wenge Volks von Tausenden wans zugegen, und ich bemerkte den tiefen Eindruck, den das feier liche offentliche Andenken an die Wenschwerdung des Erste fers auf die große Wenge Wenschen machte; der herr last diese Saamenkorner zu großen Bäumen erwachsen und gebeihen!

Bei diefer Gelegenheit muß ich ench noch ein sehr schbues Buch aus der Brüdergemeine empfehlen, welches ihr so fehr bekannt machen mußt, als nur möglich ift; nämlich: Riflers Auszug aus der biblischen Geschichte des alten Testaments — mit dem Lesen dieser Schrift muß dann ein Buch verbunden werden, das jest erft gedruckt werden soll; nämlich: Diftos

Afches Lefebuch ber driftlichen Bibellehre fur unterrichtete Rinder und fur andere Liebhaber ber Bahrheit im Bolt, von Johann Gottfried Schner, Diaconus an der haupts und Pfarrtirche zu St. Lorenz zu Nurnberg; baselbst im Berslag ber Raw'ichen Buchhandlung; sammelt für diese ungesmein nutsliche und erbauliche Schrift so viele Subscribenten als ihr tount, es ist ber Muhe werth.

In Niedersachsen fragte mich einer, warum ich noch an Engel und Teufel glaube?

3ch. Glaubst du benn nicht, baß es Engel und Teufel gibt?

Er. Rein!

3ch. Du glaubst also auch nicht, baß bie Bibel Gottes Bort ift?

Er, Ja ich glaube, daß fie Gottes Bort ift, aber bas, was von Engelu und Teufeln in der Bibel gesagt wird, ift bios morgenlandische Bilbersprache.

3ch. Auf die Beise kannft alle Personen ber Bibel und ihre ganze Geschichte zur Bilbersprache machen; aber sage mir, warum ift bir benn die Existenz ber Engel und Teufel so unalaublich?

Er. In Ansehung ber Teufel ift es Gott ungeziemend, solde boje Wesen zu schaffen, und noch ungeziemender, fie auf die Menschen wirken zu lassen; und was die Engel bes mift, so wußte ich nicht, was Gott für einen 3weck babei. baben konnte, die Engel als Boten bei den Menschen zu gestrauchen, oder überhaupt, wenns auch Engel gabe, sie mit den Menschen bekannt zu machen.

Ich. Du mußt ein großer weiser Mann seyn, weil du so genau weißt, was Gott geziemend und nicht geziemend, zwedmäßig und nicht zwedmäßig ift. Aber es muß doch wohl Gott geziemend seyn, sehr bose Wesen im Reiche der Geister zu dulden, da er so große Bosewichter und grausame Ungesheuer unter den Menschen duldet — wenn geistige Teufel zu dulden Gott nicht geziemt, so geziemt es ihm eben so wenig, steischliche zu dulden; und wenn Gott zuläßt, daß fleischliche Teufel auf die Menschen wirken, so liegt kein Widerspruch

ł.

barinnen, daß auch geistige Teufel auf fie wirten tonnen, und gewiß auf fie wirten, weil es die Bibel ausdrucklich fagt. Aber weißt du denn auch, welches der allergewisseste und allem unwiderlegbarfte Beweis nicht allein der Existenz des Satand und seines Reichs, sondern auch feiner fortdauernden Birt samteit ift?

Er. Wenn ich einen folchen Beweis mußte, fo hatte in nicht behauptet, was ich fo eben gegen dich geaußert bobe. Den Beweis mochte ich aber doch horen!

3ch. Nun fo bore benn! ungeachtet Chriftus und feine Apostel die Existenz des Satans, seiner Engel und ibit Wirksamkeit nicht etwa in Metaphern, fondern flar und ge wiß bezeugt, ohngeachtet die gange heidnische und chriftliche Welt von jeher bie ju unfern Zeiten das Dafenn und ber-Ginfluß bofer Wefen in die Dentak und Sandlungen bet Menfchen gang gewiß und fest geglaubt haben, ungeachte feine, auch die allergebildetfte aufgeklartetfte Bernunft, gege die Möglichkeit dieses Daseyns und dieser Birkungen etwas, einwenden fann, mit einem Bort: Ungeachtet aller biforis fchen Beweise und Erfahrungen, glaubt man doch nicht d lein die Existeng des Satans und feines Ginfluffes auf bie Menfchen nicht, fondern man behohnlacht diefen Glauben, und wird erbittert gegen die, die ihn bekennen. wahrlich! einer der letten und größten Runftgriffe diefe Bater ber Lugen: - benn baburch, baß er es bahin ge bracht hat, daß man fein Dafenn oder doch feinen Ginfluß gar nicht mehr glaubt, befommt er freie Sand gu wirten wo und wie er will; - man widersteht ihm nicht und wirft ihm nicht entgegen, weil man nicht glaubt, baf et fen !!! Dieß - baß Er den Glauben an feine Exifteng und feine Wirkfamkeit, trot aller Erfahrung aus ber Welt # perbaunen gewußt hat, ift fein großtes Meifterftuck, und be gemiffefte Beweis feines Dafenns und Birfens - bas, was er laugnet oder doch macht, baß es gelaugnet wird, if gewiffe Bahrheit, folglich ift er jett gerad fo lebendig un thatig, als er noch nie gewesen ift.

Dieß erbitterte ben armen Mann, er hohnlachelte, fowieg, und ging.

Nun muß ich Guch aber jum Beschluß noch eine bocht wichtige Sache ans Berg legen, und ich mache es Euch gur beiligen Pflicht, Diefe Sache nach Moglichkeit zu unterftugen und zu befordern. Ihr wißt, mas der verehrungemurdige herr Dberforstmeister von Schirnding ju Dobrilugt in ber Laufit fur bas Reich Gottes, und besonders zur Beforderung ber Diffionsanstalten gethan bat, und noch immerbin thut; er sucht in Westindien eine Schule anzulegen, in welcher driftliche Reger ju Missionarien fur ihr Baterland in Afrita gebildet werden follen - ein außerordentlich gludlicher und weiser Plan, den ber herr gewiß fegnen wird - er bat eine Menge, in die affatischen Sprachen übersetter driftlicher Erbauungeschriften gekouft und sucht fie nun im nordlichen und füblichen Uffen unter Beiden, Muhamedaner und Chriften ausftreuen zu laffen; auch zu diefer Aussaat wolle und wird ber herr fein Gedeihen geben! - felbst in Deutschland wirkt er mit ftarter Sand und mit Beisheit jum Beften bes Reichs Bottes, und auch ba zeigen fich die Spuren bes gottlichen Begens; und endlich ift er nun im Begriff, in einer nams haften Stadt, mo verschiedene fromme und gelehrte Manner in Memtern fteben, eine Pflangidule fur Miffionarien angules gen, in welcher junge Leute ju bem 3med unterrichtet wers den follen, daß fie geschickt werden mogen, das Evangelium bon Jefn Chrifto unter den Beiden und wilden Nationen gu vertundigen. Lieben Bruder! fordert alle mahren Chriftus berehrer auf, fo viel beren von Gott mit zeitlichen Gutern begabt und gefegnet find, den theuren Mann Gottes Coirus bing fo viel nur immer moglich ift zu unterftugen, damit dies fer herrliche 3med erreicht werden moge.

Selig ift ber — welcher jett, so nahe vor ber Zukunft Chrifti, sich auch auf diese Beise mit seinem Mammon noch ewige Freunde erkauft!!! — Wenn jest das Evange- lium noch einmal aller Kreatur verkundigt worden, so ist das Ende dieses Zeitlaufs da, das Gericht über das Widerchrisstenthum wird ausgeführt, und das Reich des herrn beginnt.

· Es ift angerordentlich merkwurdig, daß die Erwartung ! naben Bufunft bes herrn fo allgemein ift - alle make Christen fühlen die Ueberzeugung sehr lebhaft, daß es m jum Ende gebe; eben fo mars auch nabe vor der erften 3 tunft Christi: man erwartete ben Meffias allgemein. 1 fam auch, aber gang andere, ale man ihn erwartete - foll bas auch wohl jest der gall fenn? - ich glaube nicht! ; Denn wir haben und feine falfche Ideen von feinem Rei und von feinem Rommen gemacht; wir überlaffen ibm b Art und Beife feiner Ginrichtungen, und freuen uns nur fein und feiner Berrlichfeit. Aber laft uns ernft bemeifen, la uns unfere letten Rrafte anftrengen, guch jest bem Simme reich Gemalt zu thun, um es auch an uns zu reißen; je gilte noch - Seute, fo ihr feine Stimme boret, fo verftod eure Bergen nicht - bald wirds ju fpa fenn : tampft much gegen ben falich aufgeklarten und gufflarenden, betan ten und betaubenden Geift ber Beit, Damit er euch nicht i Birbel an einen Ort hinreiße, wo man in ewiger Damm rung Licht ber Wahrheit sucht und nie findet; nach Auf lecht und nie gesättigt wird, und von einem Beimweh na einer Beimath gequalt wird, die nun auf immer fo wie t Traum verschwunden ift.

Lebt mohl, lieben Bruber!

Dieß war ber Brief Ernft Uriels, ben ich euch, mei lieben Lefer! nun mitgetheilt habe. Im nachften Stuperbe ich euch ebenfalls wieder mit wichtigen Gegenstand unterhalten.

## Nachschrift.

Ich fann nicht umbin, meinen Lefern noch zwei Brofchut angelegentlich zu empfehlen.

1, Ueber bas Senbichreiben einiger jubifcher Sausval an ben Berrn Probst Teller, und über die Tellerifc Beantwortung deffelben, Nurnberg im Berlag i Ram'ichen Buchhandlung.

Gin paar febr lefenswurdige Bogen von einem vortrefflis ben Mann und Freund Gottes; und

2. Ginige erbauliche driftliche Lieber. Gera, gebrudt mit Sallerifden Schriften.

Diese Lieder dichtet ein Schuhmacher auf seiner Werkstatt; fie find voller Salbung und fließen aus einer reinen driftlischen Seele; die Poesie ift ziemlich rein und unsern gewöhns lichen Kirchengeschngen gleich. Der fromme und gelehrte Uhrsland hat eine Borrede dazu geschrieben. Das Ganze besteht aus zwei und einem halben Bogen. Ich wunsche, daß dies sein Dichter burch Absat seiner frommen und braven Arbeit anfgemuntert werden mochte, fortzuarbeiten.

## Reuntes Stück

Jehrvah hat gefagt: Er wohne im Dunkelu.

1 Rbnig. 8. v. 12. 2 Chronif. 6. v. 1. 2 Pof. 20. v. 24

Die Manner, welche jett in der großen Lese Belt von züglich den Ton angeben, und nach denen sich der aufkeimende junge Gelehrte am liebsten bilden mag, haben fur Diejenigen, denen jeder Ton zuwider ist und die ihm entgegen wirken, einen Namen erfunden; sie nennen sie Obscuranten, Ben dunkler; vermuthlich soll dieß Bort ein Gegensatz des Bortes Iluminat, oder besser: Iluminant, Aufklarer, senne Gigentlich sollten diese Ausbrucke so gegeneinander über fteben:

Illuminat, ein Aufgeklarter, Dbfcurat ein Bm bunfelter.

Illuminant ein Aufklarender, Obscurant ein Ber bunkelnder. Naturlich muß auch einer ein Illuminat sepn, ehe er illuminiren oder aufklaren kann, und keiner kann ver bunkeln, wenn er nicht selbst vorher verdunkelt ift.

Man hat mir auch die Ehre angethan, mich fur einen vorzüglichen Obscuranten zu erklaren; dieß Schickfal trifft mehrere meiner Freunde, vielleicht am Ende alle, die im neuen licht der Aufklarung nichts Trofiliches entdeden konnen; wir wollen daher die beiden Kunstwörter Obscurant und Muminant etwas naher betrachten, und die richtigsten Begriffe, welche damit verbunden werden muffen, vernünftig und schriftmäßig ausseinander seigen:

Ein Muminat oder Aufgeklarter in die fem Berftand ift ein Menfch, ber so helle Augen hat, baß er keine Soune und keines außeren Lichts bedarf; überall, wo er hinblickt, da strahlt sein eigenes Licht aus seinen Augen auf die Gegensstände hin, und bann erft kann er fie sehen, ober noch beut

Uder: er tann mit feiner eigenen Bernunft bie überfinns lichen Tiefen, was von Gott und von ber Seele bes Menfchen geglaubt oder nicht geglaubt werden foll, ergrunden, baun auch die fittlichen Pflichten ans diefer Quelle bestimmen, und ju ihrer Erfullung bie binlanglichen Rrafte anweisen; mit einem Bort: an ihm hat die Frucht vom Baum ber Erfenntniß des Guten und Bofen ihre volle Wirfung gethan, und die Weiffagung ber alten Schlange, daß feine Augen aufs gethan, und er in Erfenntniß bes Guten und Bbfen Gott gleich werden follte, ift richtig au ibm erfullt worden. Muminant ober Aufflarer ift folglich ein Mann, ber bieß angeerbte menschliche Licht in andern angundet, und burch Unterricht, wie man es burch den Genuß ber Frucht vom Baum der Erfenntniß des Guten und Bofen unterhalten und verftarten tann feinem Nebenmenfchen bienftfertig an die Sand geht.

Der Obscurat hingegen hat ganz und gar kein eigenes Licht in feinen Augen; er fieht nur bann, mann Conne und Licht die Gegenstände erleuchten, bann fieht er aber fehr flar und richtig, ohne fie ift er an und fur fich felbst gang verdunkelt; im Ueberfinnlichen weiß und fieht feine Bernunft von Gott, bon der Geifterwelt und bon ber Geele bes Menfchen, aus und durch fich felbft ichlechterdinge nichte, wenn fie abet bon bem gottlichen Licht der Wahrheit, welches in ber heiligen Schrift alten und neuen Testaments angewiesen, in bem Belts heiland Jesu Chrifto allein zu finden, und durch feinen beiligen Beift angezundet ift, angestrahlet wird., bann thut fie febr reine und tiefe Blide in die gottlichen Geheimniffe; fie ers temt, daß ihr eigenes sittliches Berberben über alle Befchreis bung groß fen, daß fie'erft durch die Erlbfunge : Anftalten Chrifti zur Erfüllung der Gebote Gottes fahig gemacht werden muffe, ebe fie fie erfullen tonne, und bag ber Illuminat ein bochft bedauernswurdiger Menfch fen, weil er burch jenen Schlangenbetrug bergeftalt verblendet worden, daß er in feiner ganglich vollendeten Blindheit, vermbg welcher er auch nicht ben geringften Schimmer vom Licht der Bahrheit erblidt, doch am bellen Tag zu wandeln, und alles beutlich zu seben wähnt, indem er, wenigstens im Ueberfinnlichen, Alles falls fieht. Folglich ift ein Obscurant, wie ich und meines gleichen, ein Mann, der seinen Nebenmenschen von der Wahrheit der angeerhten schrecklichen Blindheit zu überzeugen und ihm die Mittel anzuweisen sucht, wodurch er zu seinem richtigen Gesticht, im reinen gottlichen Licht gelangen kann.

Jehonah - ber Emige, ber ift, mar und fenn wirb, if für jedes endliche Wefen ein unzugangliches Licht, und fie ben verdorbenen Natur : Menschen eine ftodbide Finfternif, für diefen wohnt Jehovah im eigentlichften Sinn im Araphel, im Dunfeln, fo lang, bis ibm bas große Licht der Welt, Boh. 8, v. 12. aufgeht und ihm bann aber auch die Augen geoffnet werden, es zu feben. Sefus Chriftus, ber mahn Ronig bes Lichts, Die Sonne ber Geifterwelt, ift baber bas Daupt aller Dbscuraten und Dbscuranten; die alte Schlange aber, ber Lugner von Unfang und ber Boter aller Lugner, if ber Unführer und bas Saupt aller faliden widerdriftifd ge Gben gwifchen diefen beiden Partheien, finnten Aufflarer. den falschen Aufklarern und ihrem Ronig der Finfterniß, und ben Dbscuranten und ihrem Ronig bes Lichts, beginnt jest ber große und lette Rampf; auf welcher Seiten am Ende ber Sieg fenn und welches Schickfal bann beide Partheien ireffn werde, das fagt und Chriftus und die Bibel,

Mir kommt nichts schredlicher, aber auch jugleich nicht beweglicher vor, als wenn große Manner im Reich Gonts Berufotheanen weinent wenn bem herrn über ben In Lagarus, ober vielmehr über bas Leiden der schwesterlichen Liebe, die Augen übergehen, so find das Thranen des menschlichen Gefühls und man weint sympathetisch mit, das ift natürlich; aber wenn er im Zug am Delberg herab über Jerufalem weint, so find das Berufothranen, die geben durch Mark und Bein, dann angstet man sich, und fragt: hert! warum weinest Du?

So wars uns, als neulich Bater Ernft Uriel ben Befuch bei uns ablegte: wir funfe, Polycarpus, Philompftes, Ensphronimus, Eusebius und ich, hatten uns im Innersten bes Saufes in abgeschiebener Ginsamkeit versammelt; ich las ben

keben Brübern Briefe vor, die ich seit unserer letzten 3ussemmenkunft erhalten hatte, um dann daraus die Fragen zu sommiren, die wir dem grauen Mann vorlegen wollten, und jeder machte seine Anmerkungen darüber, als er unvermuthtet still zur Thur hereinschritt; sein Angesicht glühte und seine Miene war so als eines Generals, der jetzt aus der Schlacht zurücklehrt, um etwas auszuruhen, und dann wieder auf den Kampfplatz zu eilen, um die letzte hand zum Sieg aus zulegen. Er weinte Berufsthränen und schwieg! — Ach! dieß ernste Schweigen ist schrecklich! Endlich fragten wir wie aus einem Munde: Water, was ist Dir — warum weinst Du? —

Der grane Mann. Ich habe Dinge gehort und gefeben, bie mir bas Berg bluten machten: ich hab eine Lafterung, eine Mighandlung b. Zaufe erfahren, Die schrecklicher ift, als alles, mas bieber ber Christushaß ausgebrütet hat...

Bater Ernst Uriel erzählte uns hier diese Geschichte von einem deutschen — vernünftigen — nicht betrunkenen — ges lehten Apostel des Unglaubens; sie ist aber zu fürchterlich, mabscheulich, als daß ichs wagen dürfte, sie diesem Papier anzwertrauen — ich schrieb sie letzthin einem Freund, der aber in seiner Antwort mißbilligte, daß ich sie geschrieben batte. So viel kann ich meinen Lesen versichern, die Bers sottung Christi am Rreuz, die Berrätherei des Judas Isch, und überhaupt alles, was ich noch von Verbrechen gehört und gelesen habe, kommt dieser schrecklichen That nicht bei.

Bir tonnten und alle funf bei diefer Erzählung des Beinens nicht enthalten, und Euphronimus rief mit gefaltenen, empors gerichteten Sanden: D bu theuerster Heiland! — Du gestechter Richter! wer mag dir da in die Ruthe fallen! — und boch — erbarme dich — erbarme dich! — Deine Gerichte über die Christenheit, und besonders über Deutschland werden bei weitem schwerer und schrecklicher senn, als alle, die vom Unfang der Welt an bis daher über irgend ein Volf erstangen sind.

Der graue Mann. Ja, gewiß werden fie ichredlicher.

weit schwerer noch ale Jerusaleme Berfibrung fenn; aber ber Berr wird auch feine Getreuen vorher an einen sicheren Bengunge-Drt bringen.

Polycarp. Aber fage une boch, ehrmurbrger Bater! fcmeigt denn die Dbrigkeit bei einem folden Berbrechen ftill? Der graue Mann. Ja! man furchtet eine Criminale Untersuchung in Diefem Rall, und ichaubett vot ber Strafe man empfieht bem bie Cache, ber am Enbe recht richten Subeffen fleigt bann Bosheit und Muthwillen immer bober, weil man fiebt, baß fo etwas ungeftraft bingebt, und fo eilt man fpornftreiche dem Berberben entgegen. ift Die fatanische That bei weitem nicht alles, woruber in meine - allenthalben machet der Abfall mit unglaubige Schnelle in die Bobe: ich fenne einen vornehmen Theologen. ber Lebrer auf einer Universitat und Borgefetter vieler Rirden. und augleich auch ein berühmter Gelehner ift; er ift einer bet neschicktesten Rangelrebner, fo bag er bie Bergen ber Bubben lenten und bewegen tann wie er will; er predigt fo gar fittlich erbaulich - von Glaubenslehren ift freilich die Rede nichtaber außer ber Rirche tragt er gar fein Bedenten, über bas, mas er gepredigt hat, ju fpotten. Euch werden die Dien gellen, wenn ich euch folgende Beschichte von ihm ergable: Bor nicht gar langer Beit faß er von einem Samftag auf bei Conntag, Die Nacht burch, in einem gablreichen Spiel: und Saufgelag, wo er, wie es leider! oft bei ihm der Kall ift, bis zum Taumeln mitzechte, und in der Rarten fpielte; ent lich, gegen ben Tages : Unbruch, fpricht einer von den Bech brudern ju ihm: Bor du! - benfft du auch, bag du beut predigen mußt? - mas will bas werden! - feine Untwort mar: Was gilte, ich fangle euch noch dazu tuchtig berunter? -Und er hielt, was er verfprach : feine Gefellichafter gingen aus Neugierde in die Rirche, um das zu horen; fie ftellen fich gegen ihn über, und er fprach mit folder Ruhrung und mit folder Rraft uber bas Gundliche der Nachtschwarmereien, und ftrafte biejenigen, die fich beren schuldig machten, mit foldem Ernft, daß folde Bubbrer, die ibn nicht tannten, othwendig gerührt und erbaut werden mußten. — Ift das icht abschenlich?

Eufeb. Das ift boch wirklich ein namenlofes Betragen! - Bie muß es in einem folchen Bergen aussehen?

Polycarp. Es gab von jeher hie und ba einzelne Saufs und Spielbruder unter den Geistlichen, aber mit ihren Umtes pflichten auf eine folche Urt den Spott zu treiben und den herrn der herrlichkeit, so zu sagen, ins Angesicht zu schimpfen, bas fiel doch nie, auch dem Robesten ein.

Der graue Mann. Diese Bemerkung ift gang richtig. und barin liegt eben bas berrichende Berberben, bag man bas Deilige nicht mehr fur beilig und Gunde nicht mehr far Gunde halt. Dieß ift eben der Charafter des Bibers driften und bes Beiftes unferer Beit: bebeuft nur einmal bie fo eben ergablte Befchichte, und nehmt bann bagu, baf ein folder Sall nicht felten, fonbern haufig anzutreffen ift. Ein protestantischer Prediger faß eben mit ein paar Rameraben am l'hombre Tifch und spielte in der Rarte, als der Rantor fam und ihn zu einer Rindtaufe abrief, vermuthlich hatte der efende Religionelebrer eben betrachtlich verloren; argerlich fuhr er ben Rantor an, marf den ichwarzen Rod uber fich, lief bann hin, und goß dem Kind, ohne etwas vorher, ober hemach zu fagen, drei hand voll Waffer auf den Ropf, lief bann wieder bin und fette fein Kartenspiel fort - ein Unberer tam gang betrunken in die Rirche, um das Abendmabl aus-Butheilen, nahm bann bie Che : Ginfegnungeformel und las fie anstatt der Nachtmahlsformel vor. Die Communicanten faben, daß nichts auszurichten war, fie nahmen ihn alfo am Arm, und führten ihn aus der Kirche, und nach Saus. Bieder ein Underer unterrichtete Die Rinder in der Catechifation, baf bas Beten eine gang unnothige Sache fen, die man mobl unterlaffen tonne; Chriftus fen zwar ein gang guter Denfc gemefen, aber auch weiter nichts; Er habe auch wohl geirrt: um Ihn felbft habe man fich nicht zu bekummern, feine Moral aber fen gut, boch paffe fie nicht überall fur une, beffmegen muffe man fie nun burch eine vernunftige Philosophie vers beffern, u. f. w. Lieben Freunde! Ihr mußt ja nicht benten.

baß folder Geiftlichen, bie fo predigen und catechifiren, fepen, nein! leider! Bei weitem die mehreften jungen D benten fo, und mo fie es ungestraft magen burfen, ba pi und catechifiren fie auch fo ; was alfo aus bem nachft fut Menschengeschlecht werden wird, bas lagt fich leicht t Der erfte Geiftliche in einer namhaften Stadt macht feine Boten und Zweideutigkeiten in ben Gefellichafte benen er fich befindet, die Frauenzimmer roth; teine e Dame mag fich gern begwegen neben ihn fegen; un Diefer Mann gehort unter die gepriefenften und berubn Bottesgelehrten unferer Beit; wenn einmal etwas vo gebrudt ericeint, fo ift bes Lobpreifens fein Ende. von all biefem Unfug, von alle biefen unfeligen und naturlichen Folgen ber falfchen faft = und fraftlofen flarung fagen die Berren Journaliften und Publicitate-R ia fein Mortchen, fo bald aber bier wer da ein geif oder weltlicher Schriftsteller auftritt und die alte Lehr protestantischen Lehrbegriffs vertheidigt, ober irgend ein erbauliches Lied in Schut nimmt, oder den Glauben an Chi als die einzige Quelle aller mahren Tugend und Beiligke preist, bann ift bes Larmens fein Enbe. 3d forder biefe große aufgeklarte Berren auf, ob unter ihnen all bei allem ihrem Moralpredigen - boch nur ein Gingige ber an innig mahrer Tugend, Rechtschaffenheit und n Gottes : und Menichenliebe ben Mannern Gottes, & Spener, Franke, u. bgl. nur das Waffer reichen tonne Diefer Propheten Graber fcmudt man freilich - ab

Einer von diesen herren besuchte einst den herrnhuter Bepangenberg; er sprach mit ihm und horte ihn predig er konnte nicht anders als mit inniger Ehrfurcht von t Manne reden, seine Frommigkeit machte den tiefsten Sit auf sein herz und Gemuth; es fehlte nicht viel, und er ein Christ geworden, aber seine unselige Aufklarung ri wieder mit sich fort: denn sie hauchte ihm ins Ohr: benke doch, daß das Alles lauter Schwarmerei ist! — Gott! gesegnet sen mir die Schwarmerei, die so vortre Menschen bildet! sie ist tauseudmal mehr werth, als al

١

Benie-Araft, und alles bas philosophische Macwert, womit fic ber Geift unferer Zeit so breit macht.

Menn boch diefe Leute bedachten, daß die Begludung einer einzigen armen leidenden Familie in den Mugen bes Baters aller Befen und feiner himmelsheere weit mehr gilt, als ein großes Deifterftud bes Genies geschrieben gu haben - bieß lettere ift auch einem eingefleischten Satan moglich: benn ich fenne Denfchen, die dieß find und dieß gethan haben, aber gum Erfen - ju mahren achten Sandlungen ber Denfdenliebe - aber man merte mobl - aus Liebe gu Gott und aus dankbarer Liebe jum Belt-Erlbfer - ift fein ichlechter Menich fabia. Es fann einer feine gange Sabe ben Urmen geben, bagu wird nichts mehr, als naturliche Gutherzigkeit und Freigebigteit erfordert, und dabei ein außerft ichlechtet und febr lafterhafter Menfch fenn: aber in ber Eigenschaft, als Burger bes Reichs Chrifti ju biefem 3wed und in biefer Abficht Bobithaten erzeigen, bagu gebort bie neue Geburt und ein vollkommen gottergebener Ginn.

Berftand und Genie allein abeln den Menschen nicht — weber für diese noch für jene Welt — aber ein vortreffliches, wies gebeffertes herz kann für sich allein schon abeln; bief kann nie verdammet werden, wohl aber jene!!! —

Polyc. Bater Ernft Uriel! Du fprichft heut mit einem gener, mit einer Barme, die einem weh ume herz macht. Du mußt in diesem letten halben Jahr vieles erfahren haben, bas dir miffallig ift.

Der graue Mann. Ja, ich habe vieles gesehen und ges bort, bas mich frankt. Und besonders muß ich bich bitten, freund Stilling! nicht alles in deinen grauen Mann einzutiden, was wir hier sprechen: es gibt hin und wieder Leute, bie fich an diesem und jenem argern.

3ch. Wie so?

Der graue Mann. Das, was bu über ben habes gefagt haft, wird von verschiedenen, auch Gutdenkenden getadelt; so gar gibts fromme gottliebende Prediger, die auf den Kanzeln verstedt gegen beine Schriften angehen und bafur warnen.

36. Das thut mir berglich leid! benn webe bem, durch Stilling's sammit. Schriften. VIL Band. 21

ben Mergerniffe tommen ! - mich troftet nur, bag ich nicht årgern, fondern belehren wollte, alfo unwiffend gefehlt hate. Da ift alfo ein Schuldopfer nothig; und bas bar Chriftet fur mich geopfert. Aber fo viel tann ich boch auch ju mei ner Entschuldigung fagen, daß die gange Sache gang und ger fein Glaubene-Artifel ift; wer biefe Erflarung ber in meinen Schriften angeführten Schriftstellen nicht annehmen tann, ber laffe fie nur fteben, berjenige, welcher meine Begriffe bom Sabes, fo wie ich fie in der Siegegeschichte und in ben vorigen Studen bin und wieder entwickelt habe, ben Chriften fur nadtheilig ober ichredlich erklart, ber prufe fich wohl, ob ihn nicht Sectirerei, Reib, Spftemfucht, ober fo etwas, ins Geheim fo ju handeln bestimme? 3ch forber la gar nicht, bag ber Chrift meine Ideen vom Sades annete men und glauben foll - fondern ich bielte fie ja fur nicht mehr als fur Sppothefen, welche baju fienen, gewiffe fowert Schriftellen leichter zu erflaren. Und endlich hatte ich ge wiß diese Materie nicht wieder in den granen Mann gt bracht, wenn ich nicht dazu mare aufgefordert morden. 36 'will alfo diefer Sache hinfuhro nicht mehr gedenken. fage mir, ehrmurdiger Bater, wenn ich nun wieber von wichtigen Mannern, wie bas bieber ber Sall mar, aufgefordert werde, dergleichen Sachen im grauen Dann an et Maren, mas foll ich dann anfangen?

Der graue Mann. Dann beantworte ihnen ihre fingen buich Briefe.

Ich. Dazu fehlt es mir an Beit.

Der graue Mann Run fo wollen wir bann gunt reiflich zusammen überlegen, mas bu in beine Schrift ein ruden sollft, und hernach bekummere bich nicht weiter brum, was die Leute fagen, bu wirft es doch nie allen Recht machen.

3ch. 3ch will beinem Rath folgen. Aber fage mir, Borter Ernft Uriel! was urtheileft bu über bie freimuthigen Bermerkungen über bie Pilgerreise zu Waffer und zu Land, welche zu Elberfeld herausgekommen find.

Der graue Mann. Mein Urtheil will ich bem Berfaffer

elbst fagen, wenn er mich fragt, und fragt er mich hicht, so wird er es bereinst wohl erfahren?

3ch. Bas foll ich bann barüber urtheilen ?

Der gr. DR. Gang und gar nichte! bas überlaß bu ben Refern! - wer erleuchtet ift, ber wird bald finden, baß ber Berfaffer noch lange ju ben Rufen Jefu figen und bei bem beiligen Geift Liebe, Sanftmuth und Dultung lernen muß, bis er jum driftlichen Cdriftsteller taugt: Dief ift bas Einzige, mas bu ihm in beiner Schrift etwa fas gen tannft, nur vertheidige bich nicht gegen ibn, bamit fein Schriftwechsel zwischen euch entsteht, ber blos ben Geift ber Rechthaberei nabrt und ben Geift ber Liebe bampft. Uebrigens prufe bich genau, ob bu irgend einen von ben Beblern an bir haft, bie ber Berfaffer rugt, ift bas, fo lege ihn ab, und ift bal nicht, fo bute bith boch in Butunft bas für: auf diefe Beife tann inan auch ungerechte Befduldis jungen benuten. Dann aber fage auch bem Berfaffer : wenn ber Chrift feinem Mitchriften etwas unter viet Augen bber auch bffentlich zu fagen bat, fo muß er fich nennen - ein Rind bes Lichts muß bas Licht nicht fcheuen. finer bas Berg nicht hat, feinen Ramen feinem Bert vor-Megen, fo lange ift er auch nicht befugt, irgend einen nams baften Mann, oder feine Schriften in Cenfur au nehmen. Ein mahrer Chrift Schleicht nie im Finftern, um beimlich feine Pfeile auf ben vorübergebenben Mitchriften abzudrucken.

Ich. Diese Regel hab' ich von jeher besolgt und werbe sie auch in Zukunft befolgen. Indessen ist es zu beklagen, daß es unter den gutwilligen und driftlichgesinnten Seelen noch so viele gibt, die außer dem Beidelbergischen Catechiss mus, dem Catechismus des sel. Luthers und den Beschluss sen des Tridentinischen Conciliums kein Heil und keine Seligkeit statutren!!! — ich erkenne den Heibelbergischen Catechismus für das Symbol meiner Rirche, welches ich von ganzem Herzen unterschreibe, außer wo er andere christliche Parstheien lieblos wiederlegt; und es freut mich, daß ich hier Geles genheit sinde, des rechtschaffenen Prediger Otterbeins zu Duisburg Predigten über den Heidelbergeschen Catechism

mus als eins der schonften und besten Erbauungebucher mempfehlen, das ich kenne. Wer den herrn Jesum und seine Erscheinung lieb hat, der wird dieß auch nicht ohne volle Befriedigung aus der hand legen. Wer nur so viel anweiden kann, der kaufe und lese es, es wird ihn nicht renenden Titel ist: Predigten über den heidelbergischen Catechismus, ein Erbauungebuch von Georg Gottsried Otterbein, Prediger zu Duisburg am Rhein, I. Th. Duisburg in der helwingschen Universitätsbuchhandlung. Aber des wegen schiedich doch auch Luthers Catechismus sehr hoch, und alle biejes nigen verurtheilen zu wollen, die diese Bücher nicht als Symebole annehmen können, dafür bewahre mich Gott.

Der gr. M. Du haft gang recht! Das Bert, welches bu eben empfohlen haft, wird gesegnet seyn, wie der Bater bes Berfaffer, der ein rechtschaffener treuer Prediger in Siegen war, in dreien frommen Sohnen berifach gesegnet ift.

Polyc. Saft bu nichts weiter von dem anmaßlichen Seelenfuhrer gehort, wobon du uns vor einem halben Jahr gefchrieben haft?

Der gr. M. "Er benkt über bas nach, was ihm im 8ten Stud gefagt worden ift. Aber wift ihr benn auch, bas bieß an bem entgegengesetzen Ende Deutschlands von einem erleuchteten Mann auf sich gedeutet worden?

Ich weiß es und habe darüber zu kampfen gehabt. Der gr. M. Du wirst also wohl thun, wem du das befolgst, was ich dir vorhin sagte, und nicht alles druden lässeft, was wir hier sprechen, sondern nur das, was wir ver abreden, daß es gedruckt werden soll. Solche Wahrheiten mußt du so sagen, daß sie Niemand so auf sich anwenden kann, als wenn du sie ihm allein und doch öffentlich hattest sagen wollen.

3d. Serr ichente mir Beisheit!

Euphronimms. Saft du auch noch mehrere barüber flagen horen, daß Stilling bie herrenhuter Brudergemeine fur das Sonnenweib erklart?

Der gr. M. Diese Sache soll Niemand beunruhigen - wer bas nicht glauben kann, der soll den nicht lieblos beur

heilen, bee'es glanbt, und diefer eben fo wenig fenen. Rindlein, liebt euch untereinander, wenn ihr in Rebendingen auch nicht gleicher Meynung fend! Uebrigens wird ber herr selbst zu seiner Zeit entscheiden, auf welcher Seite die Bahrheit ift, das erwartet in Liebe und Frieden!

Euphron. Morinnen liegt aber wohl ber Grund bes Biderwillens, ben noch viele rechtschaffene und driftliche gefinnte Seelen gegen bie Brudergemeine haben?

Der graue Mann. Der erste Grund liegt im Charatstet des seligen Grafen von Zinzendorf: daß dieser ein wahrshaft apostolischer Mann und treuer Anecht Gottes gewesen, daran kann Niemand mehr zweiseln, der seine unpartheissche kebensgeschichte im dritten Band der Bekenntnisse merkswärdiger Manner von sich selbst, herausgegeben von J. G. Müller, gelesen hat; allein er war oft unvorsichtig, besonders in seinen ziedarten, von Natur auch wohl leichte sant und unbedachtsam, daher wurde er außerordentlich verstant und ungerecht beurtheilt. Dann ist aber auch der nicht so ganz exemplarische Bandel vieler unter den bin und her zeistenten in der Diaspora lebenden Herrnhutern größtensteils an jenem Widerwillen schuld.

Euphron. Dieß — glaube ich — ift eine Saupturs fache mit, warum die Brudergemeine noch nicht fo viele Freude hat, als fie zu haben verdient.

Der graue Mann. Wahrlich! mahrlich! das ift ber Sall — und hier Freund Stilling! trage ich dir auf, folgens bes in deiner Schrift der Brüderkirche in meinem Namen zu sagen: So sehr in ihren Gemeinorten mahre Rirchenzucht und grundliche Seelenfuhrung herrschend sind — ob gleich bienieden nichts Bollkommenes zu erwarten ift, und also auch in den Gemeinorten nicht alle Mitglieder mahre Christen sind — so sehr fehlt es denen hin und wieder zerstreuten und sich zur Brüdergemeine bekennenden herrnhutern daran; — es ist wahr, auch in dieser Diaspora gibt es sehr rechtschaffene und gründliche Christen, aber auch sehr viele, die blos den außeren Schein annehmen, auch Alles mitmachen, im Grund aber noch fleischlich und gar nicht geistlich geknute

Menfchen find; bamit man fie aber boch fur bas balten mbat. mas fie nicht find, fo affeetiren fie bas fanfte freundliche Befen bes mahrhaft gebefferten und geheiligten mahren Chi ften nach, und werden dadurch jedem gerabfinnigen redlichen Menfchen unaustteblich. Dieje finde nun eben, die bet Brudergemeine einen fo ubeln Ruf machen: fie reben im fauften gefälligen affectirten Ion vom Blut bes lamms, son ber Gunderichaft, und bedienen fich ber ehemaligen Lieblinges auebrude ber Gemeine weit mehr, ale andere, die wenige von der Cache fdmagen, aber mehr im Wejen baben. bieten Rebler verfallen and noch andere wirklich gutbenkende und ernftlich gefinnte, aber ber driftlichen Klugheit mangelnbe Ceelen, welche burch folde Reden und Muedrude ihr Lich bor ben Leuten leuchten laffen wollen und nicht miffen, baf fie es chen dadurch queblafen.

Man kann mit Grund und in der Bahrheit fagen, bet bie religibse Aunstsprache der Brudergemeine ihrer guten Sache unendlich geschadet und tausendsache Gelegenheiter jum Spott und zum Edel, aber auch zu Migborskandniffen und Mißbegriffen in Ansehung ihres Lehrbegriffs, — welcher volltommen evangelisch und schriftmäßig ist, gegeben hat. Mochte es doch dem herrn gefallen, auf nachst kunftiger Synode der Brudergemeine die herzen der versammelten Boussteher und Deputirten so zu leiten, daß wenigstens etwas Wesenliches in dieser so wichtigen Sache geleistet wird, so wie seit 20 bis 30 Jahren her schon sehr Bieles verbestet worden ist.

Diebei ift aber auch wohl zu merten, baf man um ber Schwachen willen ja nicht zu rafch, sonbern nur langfamen Schritts bei folden Berbefferungen zu Bert geben muß, weil solche gar febr an Worten hangen und fie fur wesentlich halten.

Dann mare auch fehr zu munichen, baß in Unfehung bet unter anderen Religionepartheien zerftreuten Bruder, ober ber Diaepora — weise Maaßregeln getroffen murben, bamit nicht unwurdige Glieber ber gangen Gemeinde in ihrem Ges rucht und guten Namen nachtheilig werben. Man mußte leinen aufnehmen, dem es nicht um feine mahre Befferung ein wahrer Eruft ift — und ihnen dann vorzuglich einbinden,, fich keiner andern als biblifcher, unter den Protestanten ges brauchlicher Ausbrucke, besonders in gemischten Gesellschaften zu bedienen,

Dann mußten vorzüglich weife, weit geforderte und begnas bigte Manner jum Befuchen in ber Diaspora ausgewählt werben; benn wenn irgendwo Beisheit, Borficht, untadels haftes Betragen nothig ift, so ift das ber Fall in unfern Lans bern und in unferen Zeiten,

Hub endlich sollte billig jeder Begirt in der Diaspora einen fehr erfahrnen Mann zum Borfteber haben, der, so viel als mbglich ift, die besondere Kirchenzucht und Seelenführung besorgte und sich der zerstreuten Schaafe annahme.

Jeber redliche Chrift foll ben herrn bitten, baß et burch feinen Geift bi Synode ber Bruderfirche, welche funfe. tiges Sahr gehalten wird, feguen wolle, denn biefe Gemeine beftebt in allen Welttheilen jusammen genommen ungefabt. ans 140 bis 150,000 Seelen - fie tann und wird viel Gus tes ftiften, wenn der herr ferner mit ihr ift, fo wie er bies ber augenscheinlich gemesen ift. - Run erlaube mir auch. thrwurdiger Bater! daß ich dir ein und anderes aus meiner Correspondeng portragen und bich bann um beine Belehrung bitten barf. Berichiedene gutmuthige Seelen finden bedents lich und dem Willen Gottes zuwider, daß ich in der Sieges geschichte die prophetische Zeiten bestimmt und erklart babe: fie fubren die Spruche unferes herrn an, in welchen Er ein foldes Zeitbestimmen zu migbilligen icheint, weil foldes ents beber ficher machen, ober fonft uble Folgen haben tounte. 3. B. wenn Er Marc. 13. B. 28 bis 37. Matth. 24. B. 36. Matth. 25. B. 13. Luc. 12. B. 40. u, a, a, D, m. beute lich fagt, bag une Beit und Stunde feiner Butunft nicht gu. wiffen gebuhre, daß das Alles der Bater feiner Dacht vorbes balten babe. Er werde fommen zu einer Stunde, wo man am wenigsten bran bente, so wie ein Dieb in ber Nacht u. f. w. was foll ich nun biefen Freunden und Freundinnen antworten ? Der graue Mann. Wenn alle biefe Bieben bie Siegegeschichte nur aufmerkfam lefen, so werden sie finden, baß bu ja gar keine Zeit be ftimmt hast. Du wendest die geheismen prophetischen Zeiten auf die bisherige Geschichte an, und wagst dann Vermuthungen auf die Zukunft. Du sagk ja ausdrücklich, daß die Zukunft des Herrn wahrscheinlicht zwischen 1800 und 1836 eintressen werde; welches Jahr, welchen Tag und welche Stunde aber, das sagst du nichtz und wenn auch wirklich die ganze Zeitrechnung nicht eintressen sollte, so wird dadurch gar nichts verdorben, und eben sollte, so wird dadurch gar nichts verdorben, und eben sollte, und der Seist der Weissaung wird sich am Ende geirrt, und der Geist der Weissaung wird sich am Ende wohl selbst legitimiren, Du hast ja mehrmals laut und beutlich gesagt, daß alle dergleichen Zeitbestimmungen und wahrscheinliche Vermuthungen seinen.

3ch. 3ch muß aber boch gestehen, daß sie mir mehr als bas, daß fie mir Ahnungen find.

Der graue Mann. Gut! fo benuge bu fie auch, au bere mogen bann bavon halten, was fie wollen.

Ich. Aber fage mir, Bater Ernft Uriel! hat bem Ehriftus wirklich bas Forschen der prophetischen Zeiten in ben borbin angeführten Stellen verboten?

Der graue Mann. Rein! durchaus nicht, dann wirde Er ja selbst widersprechen, und das kann der Mund der Wahrheit nicht: denn der Geist der Weissaung durch die ganze Bibel ist ja nichts anders, als das Wort, welches Fleisch geworden Joh. 1. das ist der Geist Jest Christi — wenn nun dieser Geist in verblumten, geheimust vollen Worten und Vildern die Geschichte der Jukunft enthült, und Winke dahin gibt, so muß das doch einen Zweck haben, und dieser kann kein anderer senn, als zu forschen, wohin der Geist in solchen Hieroglyphen ziele — wird wohl der hochstweise Lehrer der Menschen in dem einzigen Leseduch siese etwas haben aufzeichnen lassen, das sie zwar lesen, aber nicht verstehen, nicht forschen sollen, was es bedeute? —

3ch. Gewiß nicht! aber wie foll man benn bie vorbin gugeführten Borte Chrifti verfteben?

Der gr. M. Man foll nie fagen, in dem ober bem Jahr

wird bieß ober fenes, laut ber ober ber Weiffagung, gang ge wiß geschehen: benn eben barum, weil man Beit und Stunde nicht gang gewiß miffen foll, hat fie ber Beift ber Beiffagung ine Geheimniß der hieroglophe eingehallt; aber beilaufig - fo auf etwa ein halb Jahrhundert bin, als 3. B. von 1800 bis 1836 barf man wohl die Erfallung ber Beiffagung ahnen und bestimmen. Dazu tommt noch, baß ber herr zu ber Beit, als die Junger icon bie Beit feiner Butunft miffen wollten, ihrer Reugierbe gang bestimmte Schranken fegen mußte : benn bamale mar es noch viel gu fuh, fich barnach zu erkundigen. Indeffen mar es boch' ber gottlichen Beisheit gemaß, bie Chriften aller Jahrhuns berte, bon ber Apoftel Zeiten an bis baber, bie Bufnuft bes herrn ale nabe abnen und vermuthen zu laffen, um fie' ju allen Beiten in ber Dachfamteit gu erhalten : jest abet fommen fo viele Rngepen an bem Feigenbaum jum Borfchein, und fo viele Zeichen feiner naben Butunft vereinigen fich miteinander, bag es wohl nun nicht mehr bei dem Ahnen und Bermuthen bleiben wird; und endlich wird ja bann boch Dobl bas frohe Jahr ber ermunichten Freiheit tommen. 3a Insehung ber gangen Sache, von ber wir jest reben, namlich : b man die prophetische Beiten forschen burfte ? geben und ie frommen Ifraeliten gu ben Zeiten Chrifti ben Anfichtuß: nter allen Weiffagungen mar ihnen, in Unsehung ber Beits eftimmung, in welcher ber Deffias tommen follte, ber Dros bet Daniel bas, mas uns jest die Offenbarung Johannes' ft, und die 70 Bochen beschäftigten vielleicht bamale bie forscher eben so, wie une jest die 42 Monate des Thieres eschaftigen, und baß bieß nicht gemißbilligt worden ift, bas eweist die Geschichte Gimeons, Luc. 2, v. 25. 35. Diefer romme Mann martete auf ben Troft Ifraele, - wie onnte er das, wenn er ihn nicht erwartete? - und vie mar das moglich, ohne berechnet zu haben, daß unges fahr um die Zeit die 70 Bochen Daniels zu Ende geben mitfe' ten? - und dieß murbe ihm vom Beift ber Beiffagung fo mohl aufgenommen, daß er die Berficherung empfing, erfolle den Meffias noch vor feinem Ende mit feinen Augen feben.

Ich, Du haft mich nun gang beruhigt, ehrwarbiger Bater! — meiner Uhnung nach ift nun die Ankunft best Derrn alle Tage möglich, aber mahrscheinlich ist es boch, daß es noch verschiedene Jahre, so gar noch einige 30 Jahre bauern kann,

Euseh, Wir sprachen so eben von ben 70 Bochen Daniels — daß ihr eigentlicher Ausgang, folglich die Erscheis nung bes Messias im Fleisch, zwar beiläufig, aber nicht auf Jahr, Zeit und Stunde bestimmt werden konnte; weil man ben Anfang ber 70 Bochen nicht genau wußte, ist eine bekannte Sache, und eben so geht es und auch jest mit den apocalpptischen Zeitrechnungen; wußte man gewiß, wo die Zeitläuse anfangen, so ließe sich auch ihr Ende berechnen, indessen hatte man doch zu den Zeiten Christi ein Merkmal, aus bem man mit Gewißheit schließen konnte, daß um die Beit der Messias kommen mußte,

"Der gr. Belches Mertmal mennft bu?

Euseb. Die Weissagung Jakobs 1 Mos. 49. v 10. Et wird das Scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Kußen, dis daß der held komme, und demselben werden die Bolker anhangen. Nun war aber das Scepter von Juda schon entwendet, als Christus gebons wurde; benn herodes war ein Ausländer, ein Somiter, und das ganze kand mit seinem Konig stunde unter der hem schaft der Römer, und nicht lange nach Christi himmelsahn nahm auch die Gesetzgebung des großen Raths zu Jerusalem, oder die Meisterschaft zu den Füßen des Stamms Juda, mit der ganzen Staatsverkassung ein Ende,

Der graue Mann. Wir haben zu unsern Zeiten ein noch sicherers und ganz unzweiselbares Zeichen ber balbigen Zukunft bes herrn — nämlich ben allgemeinen Abfall von Ihm und seiner Religion — welcher vom Paulus gar nicht zweideutig, 2 Thessal. 2, v. 3. als unmittelbar vorhergehend angekundigt wird. Was aber den von dir angeführten Spruch Jakobs betrifft, so ist bessen Erfüllung damals bei der Menschwerdung Christi noch bei weitem nicht erschopft worden, wir

wollen ibn einmal naber betrachten. Wortlich fautet diefer Spruch in ber Grundsprache fo:

Das Schebet wird aus Juda fich nicht entfernen, noch ein Mehhokeek zwischen seinen Fußen weg, bis ber Schiloh tommt und zu Ihm die unterthäuige Sammlung ber Bolter.

Daß nun Schebet ein Regimentestab oder Scepter, Mehsbokeek einen Gesetzelehrten oder Meister, und Schiloh ben Friedensfürsten, helden, mit einem Bort den Messiab besteute, daran haben weder Juden noch Christen von jeher gezweiselt; außer daß man nun jetz Christum nicht mehr für den Schiloh halt, welches aber der Wahrheit keinen Gintrag thut; daß also auch die gläubigen Ifraeliten, und nachher bie ersten Christen die Erfüllung dieser Weissaung in der nften Jukunft Christi in seiner Menschwerdung fanden, das tinnen hatten sie ganz recht; allein der geheimnisvolle Sinn bieses Spruchs geht weiter, wie ich Euch nun zeigen will:

Das Wort Scheket heißt nicht allein Regimenteftab oder Scepter, sondern es bedeutet auch ursprünglich eine Zuchtruthe ober Stodt, mit bem man bie Ungehorsamen ftraft. Da nun in den erften Zeiten ber Menscheit, und besonders unter bem Bolf Ifrael, das Stammrecht gebräuchlich mat, vermbg welchem immer der Erftgeborne als Stammfürft und unmittele barer Regent betrachtet murbe, welcher bann gum Beichen feiner herrichaft bas Schebet trug, fo murbe auch oft bas gange Geschlecht, der gange Stamm, Schebet genannt; fo wie man jest ein ganges Land, 3. B. eine Baronie eine Berricaft beift; fo fagt man: die Berrichaft Gimborn, die Berrichaft Settern, u. f. w. ob gleich bas Land nicht die Berrichaft felbft iff: benn biefer Rame fommt eigentlich nur ber regierenden Ramilie gu; fo konnte man auch zu jenen Beiten fagen: ber Schehet Ruben, der Schebet Levi, der Schebet Jehudah, u. f. m. Spuren bavon findet man bin und wieber: benn 5 Mof. 18. v. 1. heißt es, die Priefter und Leviten, der gangen Schebet Levi - u. f. m. - wie tann man bas anders überfegen ale: ber gange Stamm Levi? - ferner: Jof. 18, v. 2. fteht: und es waren noch fieben Schebets ber Rinder Ifrael - fieben Stamme, benen fie ihr Erbtheil noch nicht

ausgetheilt hatten. Aus biefem allem folgt nun, baß man ben Spruch 2 Mof. 49, v. 10 auch gang richtig fo über fegen kann.

Es wird das Stammverhaltniß von Juba fich nicht ent fernen, noch ein Gesetlehrer zwischen feinen Rufen meg, bis ber Friedensfürft fommt, und mit 3hm die bienftwillige Sammlung der Bolter; welches nun im guten Deutschen fo lautet: Juda wird nicht aufhoren, ein Stamm gu fenn, und es wird Ihm an Rabbinen nicht mangeln, bie ber Berr tommt, und bem werben bann alle Nationen unterthanig fenn -Das Stammverhaltniß Juda wird bann erft aufhoren, fo wie feine Rabbinen, benn von ba an wird alles nur ein birt und eine Beerde fenn. Roch eine Erklarung ift ubrig, welche fast die natürlichste ift: das Wort Schebet beißt auch ein Griffel oder Robr, mit dem man fcreibt, und Mehhokeek bedeutet gang eigentlich auch einen, ber ba fchreibt, einen Schriftsteller, einen, ber Defrete, Beschluffe verfaßt und nieben fcreibt, mit einem Bort, einen Schriftgelehrten; benn f aberfest der felige Luther die gleichbedeutenden Worter Mehhokeek, Grammateus, und Scriba gang richtig. kann auch der Spruch ohne die geringste Berdrehung so über fest werden:

Der Griffel des Schreibere wird von Juda nicht weichen, nicht ber Schriftgelehrte von feinem Lehrstuhl bis u. f. m.

Nach diesen beiden Erklarungen ist also die vollständigfte Erfüllung dieser Weissaung noch zukunftig: benn der Stamm Juda dauert noch immer fort, wie der Name Jude ausweist; alle unsere gegenwärtigen Juden sind mehrentheils von diesem Stamm: er hat sein Stammverhältniß noch, außer daß et ganz unterthan ist und keinen Stammsurften mehr hat, aber als Stamm, als ein von allen Menschen ausgezeichnetes Gesschecht dauert er immer fort, und wird auch so ausgezeichnet bleiben, auch seine besondere Schriftsteller, Schriftgelehrten, Rabbinen so lang behalten, bis sein Stammfürft, die Wurzel Jesse, der Sohn Davids, der ja aus diesem Stamm entsprosen ist, kommen wird — dann, wann die Fülle der Heiden eins gegangen ist: dann erst wird auch ganz Israel errettet werden;

fo lange fich alfo ble Juben noch nicht bekehren, fo lang iff auch die Ankunft bes herrn noch nicht ganz nahe.

Dazu tommt aber noch eine Bemertung : das Wort Schiloh wird am naturlichften durch Beruhiger, Friedmacher überfest: bei der erften Bufunft Chrifti fonnte biefe Bedeutung nur auf ben geiftlichen Seelenfrieden zwischen Gott und bem bes gnadigten Gunder bezogen werden; im außeren, leiblichen, aber brachte Chriftus feinen Frieden, fondern vielmehr Streit und Rampf, Matth. 10, v. 24 - 36. Wenn Er nun gum weitenmal tommt, bann bringt er auch außere Rube und grundet fein Ronigreich bes Friedens, und bann erft ift Er ber Schiloh, ber Kriedensfurft gang volltommen. Ihr febe bier abermal ein Beispiel, lieben Freunde! wie man die Ers fillung ber Beiffagungen ansehen und behandeln muß: von Beitpunkt ju Zeitpunkt wird eine folche Beiffagung immer bolltommener erfult, bis fie am Ende in vollem Glang ba ftebt, und nun jedem gemeinen Menschenverstand verftandlich ift. Genau so wird auch die Apocalppse erfüllt werden: jett ift noch überall auch bei den richtigsten Erklarungen Dunkels / beit - jest, lieber Stilling! tann man dir gegen beine Sieges geschichte noch allerhand Ginwendungen machen, weil noch bin und wieder duntle Stellen und Bilder find, die auf beine Unwendung auf die vergangene Geschichte nicht gang paffen, oder beren Erfullung badurch noch nicht erichbpft ift, aber in den letten Jahren vor der Bufunft des Berrn wird die Dffenbarung Johannis fo buchftablich und fo vollftandig ers fullt werden, daß es alebann moralisch unmbglich fenn wird, nicht mehr an Chriftum ju glauben, und wer bennoch nicht glauben will, deffen Schidfal wird schredlich fenn. — Dieß erhabene Buch wird aledann viel dazu beitragen, baß fich bie Menfchen ichaarenweis betehren, weil fie feben, wie puntts lich alles geschieht, was vor vielen Jahrhunderten geweiffagt worden.

Phylomyft. Auf die Weise haben also doch die Gottees gelehrten recht, die die Erfullung der Apocalypse noch als gutunftig ansehen?

Der gr. Mann. Sie haben allerdings recht! - uur

muffen fie bie Unwendung jener Beiffagung auf die vergangene Beiten nicht ausschließen; ober auch die Bedeutung eines Bildes nicht auf einen einzigen Gegenstand einschränten g. B. Ber ba behauptet, Die Jahl 666 bebeute bloß und allein die Namenszahl bes Thiers - bas ift! fie werbe im Mamen des Menfchen ber Gunden fichtbar fenn; wie in bem Mamen LV Do VICVs, und bebeute alfo weiter nichts : ber irrt gewiß eben fo febr ale berjenige, ber fie bloß jum Schluffel ber protestantischen Zeitrechnung gebrauchen will -Die abttlichen Ausspruche find unendlich reichhaltig und fonten nie gang ergrundet werden. Gben barum muß man auch ble breifache Ertlarunge : Dethode der Berlenburger Bibel, name lich überall ben mpftischen, ben buchftablichen und ben prophetischen Ginn aufzusuchen, nicht fogleich bermerfen: benn im Grund ift Diefe Erflarunge: Methode bollfommen richtig und gut, es tommt nur barauf an, baß fie uberall genau getroffen mird.

Ich. Du gebachteft so eben ber apocalyptischen Bahl 666—
neulich erhielt ich aus dem bstlichen Deutschland einen Biefvon einem sehr frommen und erleuchteten Prediger, in welchen
bie Bahl 666 bergestalt erklart wird, daß ich darüber er
staunte: und ich bin beinahe überzeugt, daß ber Geist der
Weiffagung diese Idee ins Bild mit eingeschlossen habe: Die
große Babylon, oder vielmehr Babylon die Große,
kann auf Griechisch heißen: ή βαςυλόνη ή μεγάλη, nun hatte die Griechen keine andere Zahlzeichen als ihre Buchstaben,
wenn man also obige Buchstaben als Jahlen betrachtet und sie dann zusammen addirt, so kommt die Zahl 666 ganz genan und ungezwungen heraus.

Der gr. Mann. Die Sache mare merkwurdig, wenn Babylon in der Bibel wirklich ή βαςυλόνη hieß, aber in der Offenbarung Johannis heißt sie βαςυλων, und bei diesem wahren Namen kommt die Zahl nicht heraus: überhaupt ift am besten, man wartet so lange, bis das Thier auftritt und man seinen Namen weiß, dann wird sich auch seine Zahl und sein Mahlzeichen leicht ausfündig machen lassen.

Phylomyft. Sage und boch, ehrwurdiger Bater! welche

Beissaung ist wohl für uns die deutlichste und bestimmteste? — oder gibt es wohl eine Weissaung, die den übrigen allen gleichsam zur Grundlage dienen kann?

Der ar. Mann. Ja, es gibt eine allgemeine, polls tommen und unbezweifelt erflarbare Beiffagung, auf bie fic alle grunden, und diefe ift das Traumbild Nebucadnezars bon den vier Monarchien, Dan. 2. Es ift fonderbar und faft unbegreiflich, marum fich Gott und feinem Dieuft gemeibte Ranner fo wenig um biefe außerft mertwurdige, und ben Echluffel zu fo vielen dunkeln Stellen enthaltende Offenbarung ber gottlichen Rathichluffe befummern. 3ch will Guch jest bas Befentlichfte, und fo viel Euch vor ber Sand bieulich ift. milaren: erftlich mußt Ihr wohl bemerten, daß die beilige Schrift nur biejenigen Reiche ins Augenmert nimmt, nur bie Beschichte und Schicksale berjenigen Bolter mit einschaltet. welche mit feinen Reichen auf Erden, erft mit dem ifraelitifden. und nachber mit bem driftlichen in Beziehung ftunden und noch fteben; wo also licht und Finfterniß, der Beibessagmen and der Schlangensaamen im beständigen Rampf find; alle andere, auch noch fo große Weltreiche tommen bier nicht in Betracht. Dem ju folge gab es alfo, feit der Beit, mo Afrael und Ruda auch eine weltliche Monarchie, einen Staat bilbeten. nur vier große Machte, die mit dem irdifden Reich, ober wie man lieber fagt - mit der Rirche Gottes in Begiebung ftunden.

Das Erfte war das affprisch-babylonische Reich, welches bom Nimrod an, bis auf den Belsagar, des Neducaduezars Urenkel, gedauert hat. Diese Monarchie kam zur Zeit der Könige in Juda und Israel erst recht empor, und unter dem großen Eroberer Neducadnezar stieg sie auf die höchste Stuse. Sie war damals den Israeliten genau das Nämliche, was und seit 100 Jahren bis daher die Franzosen sind: das ifraelitische Frauenzimmer verliebte sich so gar in gemalte Babylonier oder Chaldaer — man lese das 23ste Kapitel des Propheten Ezechielsiganz, und urtheile dann — man versgleiche damit das Betragen Deutschlands gegen Frankreich in diesem Jahrhundert! War denn irgend eine Sitelkeit, eine

١.

Thorheit, ober ein Laster in Frankreich so groß, bas unfere Fürsten und Eble nicht nachmachten? — und ift nicht Deutschlands Schickfal fast bas nämliche mit bem bes ifraellettischen Staats? — womit man sundigt, damit wird man gestraft — wie schrecklich trifft das ein!!! Diese Monarchie richtete endlich das Konigreich Ifrael auf ewig zu Grund, und das Konigreich Juda auf siebenzig Jahr; wer weiß, was beutschland bevorsteht?

Die zweite Monarchie, die hier in Betracht kommt, wet. die perfifche: Medien und Perfien wurden zusammet vereinigt, ihr Konig Cyrus oder Cores sturzte das Konigrich Babel, eroberte und überwand es und erlaubte den Judiwieder nach Haus zu gehen und Stadt und Tempel pabauen; mahrend der Dauer dieses Reichs kam der judiche Statt einigermaßen wieder empor, die übrigen zehen Stamme Ifraels aber verloren sich im nordöstlichen Afien.

Die dritte Monarchie war die griechische; Alexander, Konig von Macedonien, führte Krieg mit Persien, und siegt; er eroberte einen großen Theil der bekannten Welt, und hald nach seinem Tod wurde sein Reich in vier zertheilt: seine vornehmsten Generale wurden Konige dieser vier Reiche, sie theilten sich so, daß Cassander Macedonien, ganz Griechem land und die westlichen Länder: Lysimachus Thrazien, Bie thynien und die nördlichen Länder, Seltucus, Syrten, Judia und die Morgenländer, und Ptolamäus, Egypten und die mittägigen Länder bekam; die beiden letzten Konigreiche, das syrische und egyptische, machten den Juden viel zu schaffen, bis sie endlich alle von

Der vierten Monarchie, ber romischen, ganzlich ver schlungen wurden. Diese begann eigentlich erft mit dem Raiser Augustus, und theilte sich nacher in zwei machtige Reiche, welche noch dauern, und von denen hernach die Rebe seyn wird, weil sie und ganz vorzüglich angehen. Mit dem Anfang dieser Monarchie entstand die christliche Religion, und die alte judische Verfassung horte mit der Zerstörung Jerusalems auf. Diese beide romischen Reiche sind nun die dahin der eigentliche Aufenthalt und die Lagerstätte der sogenannten

eitenden Rirche und der Schauplat ber Fahrungen Gots &; hier tampften bon jeher die Armeen des Lichts und der infterniß mit einander, und hier werden auch endlich die tofen Geheimniffe Gottes ausgeführt und vollendet werden. Nach diefer Worbereitung gehe ich nun zur Erklarung der orhin bemerkten Weisfagung Daniels über:

Es gefiel der alles leitenden Borfehung Gottes, dem große n Monarchen bes erften Reichs, dem Nebucadnegar, bas ange Staatenfoftem berer Reiche, die mit ben Erlofunge. inftalten bes Denichengeschlechte in der nachften Beziehung then follten, in einer coloffalifden Mannegeftalt im Traum brauftellen, und ihm bann biefes Traumbild burch ben Das iel auch erklaren zu laffen. Der Ropf Diefes Bilds mar m Gold, und diefer bedeutete eben den Rebucadnegar und in Reich. Bruft und Urme maren von Gilber; Die beiden rme ftellten die beiden Reiche der Meder und Perfer por, ie fich im Cprus wie in einer Bruft vereinigten; Diefe biltte bann die aus ben babylonischen, medischen, perfischen und achber noch eroberten Reichen entftanbene große perfifche Ronarchie por. Bauch und Lenden bestunden aus Rupfer ber Erz, und fie bedeuteten die griechische Monarchie vom lexander bis auf ben Raiser Augustus, ober bis auf ben nfang bes eigentlichen romischen Reichs. Bon ben Sufn an bis ju ben Bahnen bin bestanden nun beide Schen-I und Ruße aus Gifen und Thon untereingnder gemischt; e Buften mit dem unteren Theil des Rorpers ftellten bie mifche Monarchie vor der Theilung vor, und bie beiden ichenkel und Rufe bedeuten die noch bestehenden zwei romis . ben Reiche, beren bas eine bie Morgenlander in fich begreift, ib feinen Git in Constantinopel hat, bas andere aber aus n Ubenblandern besteht, und deffen großte Starte auf Ihr mußt hier wohl bemerken und beseutschland beruht. ilten, bag bas turfifche Reich eben fo richtig bas romifche eich genannt merben fann, ale bas beutsche Raiferthum; nn bie Religion bestimmt hier nichts, fondern bie Regies ngefolge und ber Befit ber namlichen Lander; bas bieß er bei ben Ottomanen der Fall ift, weiß jeder Gefdichte. Stilling's fammtt. Ochriften. VII. Banb.

fundige. Die Metalle, welche hier vorkommen, haben & ibre Bedeutung : bas Gold ftellt den Dracht und den Em ber babylonischen Monarchie vor; und fo wie bas Gil geringer ift als bas Golb, fo fam auch bie folgende perfif Monarchie ber Erften in diefem Stud nicht bei, allein if Ueppigkeit übertraf doch auch die folgenden weit, fo wie b Silber Rupfer und Gifen übertrifft. Das Rupfer ift gm edler ale bas Gifen, aber nicht fo feft und bauerhaft, i beffen germalmt es boch Gold und Gilber leicht, auch w mifcht es fich gerne mit ihnen; bieß Alles paffet genau a Die griechische Monarchie. Das Gifen aber ift unter alle bas ftartfte, allgemeinfte und auch das nutglichfte Detal fo war auch die romische Monarchie die ftartfte und alle meinfte, fie verschlang nicht allein die Lander der griechische Reiche, fondern fie eroberten in den Abendlandern Spanie Portugal, Frankreich, Großbritannien und Deutschland und bagu; auch maren ihre Gefete und ibre Regierungs-fon weiser und gemeinnutiger, folglich auch bauerhafter, ale bi Politit aller vorigen Monarchien; aber bas ift ein. haupt fehler, daß diese beiden Reiche por und nach der Theilung mit Thon vermischt find : benn diese Materien verbinden fid auf teinerlei Beife miteinander; ber Raifer Augustus tw tete fcon Thon in die Gifenmaffe, als er die Pratorianifd Garbe errichtete, die hernach fo manchen Bruch und fo viele Sammer verursachte, wie dem Geschichtstundigen wohl & kannt ift. Nach der Theilung ins morgenlandische und abend landifche Reich machten der geiftliche und der welklich Stand den Thon und bas Gifen aus; immer hatten beib ihre eigene Politif und nichts flebte aneinander, als ebe jene Materie unter fich, jede mit ihres gleichen. Rach bei Uebergang des morgenlandischen Raiferthums an die Die manen ober Turfen, ift nun ber brudenbfte Despotisma bas Gifen, und die außerordentlich fcblechte innere Berfal fung ber Thon, und im abendlandifchen Reich verurfactebi Reformation eine Trennung, die die ohnehin nicht fest & fammenhangende Reicheverfaffung noch brodlichter machte iebt in unfern Beiten find nun Glaube und Unglaube, me

narchischer Sinn und demokratischer Unfinn, die beiden Fuße so murbe und so locker machen, daß das ganze Bild unmbge lich lange mehr ftehen kann.

Dieß Bild hat nun auch zehen Zehen, an jedem Fuß funfe. Die morgenlandischen Zehen sind die funf hauptreiche ber vorigen griechischen Monarchie, namlich: 1. Griechenland mit Alein-Afien, beibe gehoren zusammen; 2. Syrien und Palästina, 3. Affyrien und Babylonien, 4. Egypten, und 5. die Barbarei; in den Abendlandern gibt es eben so fünf alte idmische Zehen: denn wir durfen nichts dazu rechnen, was nicht auch ehemals zum römischen Reich gehort hat, folglich ist Italien die erste große Zehe, Gallien ober Frankreich die weite, Spanien mit Portugall die dritte, Großbritaunien die vierte, und Deutschland die fünfte. Ich zähle diese Reiche so nach einander auf, wie sie von den Romern der Zeitsolge nach erobert worden, und nicht wie sie jest an Macht und Ausehen dem Rang nach nebeneinander stehen.

Diefe zehn Zehen durfen wir aber nicht mit den zehn Somern des Thiers in der Apocalppfe verwechfeln, wenigs ftens ifts noch nicht gewiß, daß sie einerlei bedeuten.

Die frangbfifche Behe hat indeffen zu unfern Beiten ein bbbartig Geschwur bekommen, der gange guß ift geschwollen, und der gange Rorper leidet am Rothlaufe-Fieber; was nun baraus wird, das muß die Beit lehren.

Seht, lieben Bruder! fo verhalts fiche mit Nebucaduegars Traumbild, aber nun folgt die Hauptfache;

Der König sahe dieß Bild im Thal am Fuß eines steilen Berges stehen; es stand ohnehin schon auf schwachen Fußen und wurde bald durch seine eigne Last zusammengebrochen sen. Aber nun kam noch ganz unerwartet etwas hinzu, das dem ganzen Coloß auf einmal ein Ende machte: Ein schwerer Stein wälzte sich oben vom Berge herunter, ohne daß irgend ein Mensch Hand angelegt hatte: dieser traf im Herabrollen das Bild an seine zerbrechlichen Fiße, so daß es niederstürzte, und indem der Stein sich über das Bild hinwälzte, so zerz malmte er den ganzen Korper von den Füßen bis zu dem Paupt hin dergestalt, daß alles in Staub verwandelt und

ţ

wie Spreu vom Wind verweht wurde. Nun ruhte der St aber er wuchs auf der Stelle und ward endlich ju ei fo großen Berge, daß er die ganze Belt ausfüllte.

Freunde! welche Geheimniffe liegen ba enthult vor mu Augen! — laft fie uns mit Demuth und in ber Furcht Berrn betrachten.

Der Berg, an beffen Tuß das Bild fteht, ift das ver gene Reich Gottes, so wie es nach und nach durch die ch tiche Religion jum hohen Berg und dem großen Wochien=Bild über den Kopf gewachsen ift. Es ift des P Berg — der Berg Zion, auf dem das Lamm mit sei 144000 Berfiegelten steht.

Der Stein, welcher sith von selbst oben am Berg lost und herabwalzt, ist ber Schiloh, von dem wir vorhin sie geredet haben; der herr wird aus dem Berborgenen sei Reichs ploglich herportreten, ohne daß irgend ein Me das geringste dazu beitrüge oder Ihn in irgend etwas um flugte; der Stein trifft nicht den Kopf, Arm, Brust Bauch, sondern nur blos die Füße — auf diesen ruht das ga Bild, dieß beweist, daß der herr in den beiden römist Reichen zuerst seine Macht erzeigen und das Schwerdt sein Mundes gegen seine Feinde brauchen wird. An welch Ort dieß zuerst geschieht, das kann man nicht bestimm vermuthlich aber da, wo die Noth am größten ist, wo b Feind am grimmigsten wüthet, und das wird wahrscheinl Deutschland seyn: denn Alles scheint sich dazu vorzubereite

Run werden durch ben Stoß des Steins an beide Fi diese morschen Stugen des ganzen Bilds zerschellt, die fällt zu Boden, der Stein wälzt fich darüber weg, und z malmt alles zu Staub, zu einem Spiel des Windes. D mußt ihr wohl bemerken, daß die nordischen Länder nie z Monarchien-Bild gehört haben und auch noch nicht dazu hören, diese werden also auch nicht durch den Stein zermal werden, sondern stehen bleiben. Bermuthlich ist auch irgendwo der Bergungs-Ore für die Auserwählten wähn der größten Sige der Trübsal. Da wurde dann auch Derr zueist in der Mitte der Seinigen erscheinen, sie frem ich anreden und fagen : Seht! endlich bin ich gekommen! friede fen mit Euch! jest wird nun Guer langes und bans pes harren überschwenglich belohnt werden.

Euphron. Du fagst uns da wichtige Dinge, Bater Ernst Uriel! aber erklare uns doch nun auch, wie der Schie wh, der Furst des Friedens, tampfen, und wie die Zermalmung des Bildes durch ihn zugeben wird?

Der ar. M. Ihr wift, wie es in beiden Reichen aus: fieht, im gangen driftlichen romifchen Reich muthet ber Rewlutiones-Rrieg; die Lage der Sachen ift fo beschaffen, daß kin dauerhafter Friede mehr moglich ift: ber allgemein gu= nehmende Abfall, verbunden mit dem Luxus, lost nach und nach alle Bande des gefellichaftlichen Lebens auf; jeder forgt um fur fein eigenes liebes 3ch, und icont babei bes lieb-'ften Freundes nicht; in biefen traurigen Berhaltniffen wird, bann ber Menfc ber Gunden, bas Thier aus bem Abgrund auftreten, und alles unter feinen Gehorfam zwingen, Die driftliche Religion wird gefetymäßig abgeschafft und verbaten werden; der muthendfte Despotismus wird die Menfchen brangen, und diefe merben durch ihren immer machfenden Freiheitetrieb fich überall bagegen emporen, badurch wird nun ein Jammer und Blutvergießen entsteben, besgleichen noch nie gewesen ift.

Im morgenlandischen turkischen Reich wird ebenfalls eine Emporung über die andere kommen; die falsche Aufklarung wird auch dort im Berborgenen vorbereiten, und die muhas medanische Religion untergraben; auch da wird allenthalben Aufruhr und Zwietracht, Mord und Blutvergießen herrschen. Durch allen diesen Jammer wird dann endlich überall die ausserft gedrängte Menschheit die Augen öffnen, und nun durch die erschreckliche Erfahrung belehrt, einsehen, daß alle ihre Philosophie, alle ihre Behauptung der sogenannteu Menschenschenschte, nichts als leerer Tand, erschreckliche Täuschung, und der höchste Gipfel des Schlangenbetrugs im — Ihr werdet sehn wie Gott, sagte sie: und wissen, was gut oder bos ist — daß Gott erbarm! Diese Erkenntnis des Guten und Bosen hat surchterliche Folgen gehabt.

Jett wird nun auch in diefer allgemeinen Roth auch a allgemeines Gehnen nach Rettung entstehen : jedes berg, bil noch nicht gang verhartet ift, wird fich mit Ungfigefdrei jun Bater ber Menschen menden, und fo wie ber veilorne Com rufen : Bater, ich habe gefündiget im himmel und bor th ich bin forthin nicht werth, bag ich bein Sohn beiße, mat mich wie einen beiner Zaglohner! Babrend aller biefer 3d wird fich auch bas jubifche Bolt allmablig gu feinem Bre ber Joseph wenden, den es bisher verfannt hatte, und unt indem die Noth aufe bochfte gestiegen, gerade in ber fond geften Mitternacht, erichallt auf einmal allenthalben bes Gerucht: - Siehe - ber Brautigam fommt! - got aus, Ihm entgegen! - Mun wird jeder Redliche allerding erft prufen - benn er weiß die Barnung, bag man nicht glauben folle, wenn es biefe : bie fen Chriftus, ober ba fo Er - aber wenn er nun auch treu gepruft, bann glanbt a auch und dieß ift bann die lette Glaubensprobe; jest wes bet er fich jum Berrn ber Berrlichkeit und wird nun auf im mer fein treuer Unterthan.

Bu der Zeit wird die Weissagung erst recht erfüllet werden, wo es heißt, daß ihm Kinder geboren werden sollen, wit die Thautropfen aus der Morgenrothe, schaarenweise werden sie sich zu Ihm versammeln, und Er wird in seiner herrlichkeit aus den Abendlandern vor ihnen her in die Morgenlander ziehen, allenthalben werden sich Tausende mit seinem hers vereinigen, und so wird sich der Stein von den Füßen bis zu Kopf und Brust hin, das ist, bis nach Babylon und Persien, über das Monarchien. Bild wegwälzen und allen Staatse Versassungen dadurch ein Ende machen, daß sich alles an Ihn anschließt, und jede Macht in Ohnmacht vor seiner Majestät hinsinkt. Jest wird nun Israel wieder in sein Vaterland, das so lang brach gelegen hat, eingesetzt werden, und nun da ruhig wohnen, bis ans Ende der Tage.

Wahrend bem Bug wird fich ber Mensch ber Sunden ftarten, alle feine heere, und alles, was Christum haßt, an fich ziehen; jeder f bem es bei allem bem boch noch unmöglich ift, fich unter die Siegsfahne des herrn zu bringen, wird fich an

bu anschließen, und nun wird der lette Rampf beginnen, ber dazu tommte nicht, benu ein schreckliches Gewitter wird een gangen Schwarm ju Grund richten.

Bon qun an machet ber Stein jum Berg, ber bie ganze Belt ausfullt, bas ift: in turger Zeit werden fich alle Reiche ber Erden an biefes Friedensreich anschließen, und es wird aun Alles ein hirt und eine heerde fenn.

Alles, was nun in andern Beissagungen theilweise und bestimmter vorhergesagt wird, das gehört in den ganzen Zeitstaum dieser summarischen und vortrefflichen Prophezeihung des Propheten Daniels. Ihr seht also nun deutlich, daß eben dieses Traumgesicht, mit seiner Erklarung, zum Grund aller Weissagungen, die auf die letzten Zeiten abzielen, gelegt werden kann.

Polycarp. Wir danken dir alle herzlich fur beinen lehrs reichen Unterricht; aber fage und boch etwas Neues von ber Religions-Berfaffung in Frankreich?

Der gr. Mann. Die ift so beschaffen, wie es die Ratur ber Sachen mit sich bringt, wenn das Bolk an keine bffentliche Religions-Berfassung, an keinen Cultus gebunden ist; jeder ichlagt sich bann zu irgend einer Parthei, und dieser gibt es bann so viele als es Ropfe gibt, die sich durch Uebertretung gehend machen konnen. Gegenwartig sind sieben vorzüglich sich auszeichnende Sekten in Krankreich:

- t) Magisch religibse Gesellschaften, welche Magie und Religion mit einander verbinden, diese find geheim und sower zu entdecken, weil sie grauelhafte Sachen treiben. Sie bedienen sich der heiligsten Dinge zu den unheiligsten Bweden.
- 2) Mystisch religible melde das Gegentheil von jenen find: fie ehren die Bibel fehr und erklaren fie gewöhnlich nach einem geheimen, auf das innere Werk der heiligung paffenden Sinn, ungefähr nach dem Muster der Mad. Guyon, Bernieres. und Fenelons.
- 3) Theosophisch = religible, bie nach wunderthatigen Rraften mb Gemeinschaft mit hohen Geistern fireben, und aus ber Bibel machen mas fie wollen, indem fie ihr die unuaturlichften

Auslegungen unterschieben, fich ber Cabbala befleißigen, ben Leib cafteien und eine ftrenge Lebensart führen. Diese muffet von den Magiern No. 1 wohl unterschieden werden.

- 4) Geisterseher; dieser gibt es viele, und ganz verschiebem Rlaffen: 3. B. zu Lyon und Avignon; die eine Gattung glande mit dem Logos, dem Wort le Verbe in unmittelbarer Ben bindung zu stehen die andere behauptet, der Engel Gabrid sep sichtbar und fuhlbar der Prafident ihrer Versammlungen. Sie schreiben Folianten, und wollen sonderbare Erfahrungen haben; die meisten von diesen sind große Verehrer der Bibd.
- 5) Erzenapisten; dieser find fehr viele, sie haben große Gesellschaften, welche alle die Protestanten von herzen haffen, und ihre Erzfeinde sind, weil sie diese als die Urheber ba Revolution ansehen. Sie suchen die alte Bigotterie wieder empor zu bringen, und die hierarchie zu befordern.
- 6) Die Theophilantropen, welche allgemein bekannt find: Diese sind eigentliche Deiften oder Naturaliften, wie man will. Endlich gibt es bann anch noch
- 7) eine große Anzahl mahrer Chriften, benen das mahr einfältige Evangelium theuer und werth ift. Unter diefen regt fich jest etwas Großes und Bielbedeuteudes, wobon fich aber noch nichts Bestimmtes fagen läßt.

Euseb. Wenn man die Sache bei dem Licht betrachtet, fo hat wohl Frankreich hierinnen nichts besonderes: denn all biefe Sekten findet man allenthalben.

Der gr. Mann. Das ift richtig! aber wo eine ordent liche politische Kirchen-Berfassung ift, da werden sie alle in ben Schranken gehalten, wo die aber mangelt, wie in Frankreich, da machet jede Sekte in voller Freiheit zur hochften Sobhe.

Philompft. Sage und boch, Bater Ernft Uriel! mober, und wie diese Setten ihren Urfprung genommen haben?

Der gr. Mann. Die erfte Rlaffe, die Magier, und die vierte, die Geifterseher, haben ihren Ursprung aus der Freimaurerei, fie find wilde Auswuchse dieser geheimen Ordens, und fie stammen aus einem Zeitpunkt ber, der Euch Allen sehr aut bekannt ift. Die britte Rlaffe, namlich die Theosophen,

erben von einem noch lebenben berabmten und wohlbefannten augbfifden Gelehrten geleitet: Diefer ift urfprunglich fathoich, und im Grunde ein febr rechtschaffener frommer Mann; t befam einsmals Jacob Bbhms Schriften in bie Banbe, eren Juhalt man ihm erflarte, weil er ber beutschen Sprache nicht tundig mar; badurch murde er bergeftalt begeiftert, baß r nun Deutsch lernte, um jene Schriften lefen gu tonnen. Diefe find nun, .ihm und feinen Unhangern, nebft der Bibel, Alles; andere Sachen lefen fie felten. Die zweite Rlaffe ber die Myfiter haben ihre Borganger in Frankreich felbft zehabt, und ich habe fie euch icon vorbin genannt. Die unfte Rlaffe, die Daviften, find Geburten bes milbeften Aberglaubens, bes alten Sauerteigs; und die fechste Rlaffe, die Theophilantropen, Schwamme, die auf dem Mift des Uns glaubens gewachsen find. Den Ursprung ber fiebenten Rlaffe lennt 3br. Gott Lob! alle.

Euphron. 36 habe noch eine Bitte an bich, thenrer Rann, erflare uns boch, mober es eigentlich fomme, bag die menschliche Vernunft, die noch so sichere und gewiffe Regeln zur Erfindung der Wahrheit hat, bem allem ungeachtet auch bei den geubteften Denkern fo fehr irrt, fo daß auch die verständigsten Ropfe, in Sachen, beren mahrer Grund gar leicht zu entbeden ift, felten übereinstimmen, und oft in ben entschiedenften und gewiffenften Bahrheiten boch bimmels weit verschiedene Mennungen haben? - 3ch mill mich durch Beispiele naber erklaren: In ber fatholischen Rirche gibt es gewiß febr vernunftige und im Denten geubte Manner, Die aber doch von der Wahrheit der Lehrsate ihrer Rirche eben fo fest überzeugt find, ale ber eifrigfte und rechtschaffenfte Protestant, und die es fich wechselseitig ubel nehmen, daß leber fo bumm ift, bei einem fo bellen Licht, bas nicht feben In konnen, das er fieht! - Der Kantianer glaubt - nun habe mans gefunden, nun fen die Bernunft auf dem Reigen; la, fagt der Fichtianer, wenn bu einmal fo weit geftiegen bift, wie ich; - himmel! wie ihr doch alle fo weit pom Biel abweicht, fagt ber gerade schlichte cultivirte Menschen= Arfand: nehmt boch alles, fo wie es Euch in die Sinnen

fundige. Die Metalle, welche hier vortommen, haben au ibre Bebeutung : 'bas Gold ftellt ben Dracht und ben Lura ber babylonischen Monarchie vor; und fo wie das Gilb geringer ift als bas Gold, fo fam auch die folgende perfife Monarchie ber Erften in diefem Stud nicht bei, allein ih Ueppigfeit übertraf boch auch die folgenden weit, fo wie ba Silber Rupfer und Gifen übertrifft. Das Rupfer ift zwa edler als das Gifen, aber nicht fo fest und bauerhaft, in beffen germalmt es boch Gold und Gilber leicht, auch ver mifcht es fich gerne mit ihnen; dieß Alles paffet genau au Die griechische Monarchie. Das Gifen aber ift unter alle bas ftartfte, allgemeinfte und auch bas nuglichfte Mctal fo mar auch bie romische Monarchie die ftartfte und allge meinfte, fie verschlang nicht allein die Lander ber griechische Reiche, fondern fie eroberten in den Abendlandern Spanier Portugal, Franfreich, Großbritannien und Deutschland noc bagu; auch maren ihre Gefete und ihre Regierunge-For weifer und gemeinnutgiger, folglich auch bauerhafter, ale bi Politif aller vorigen Monarchien; aber bas ift ein. haupt fehler, daß diefe beiden Reiche vor und nach der Theilun mit Thon vermischt find : benn biefe Materien verbinden fic auf feinerlei Weise miteinander; ber Raifer Augustus fne tete fcon Thon in die Gifenmaffe, ale er Die Pratorianifc Garbe errichtete, die hernach fo manchen Bruch und fo viele Jammer verursachte, wie bem Geschichtstundigen mohl be fannt ift. Nach ber Theilung ine morgenlandische und abent landifche Reich machten ber geiftliche und ber welelich Stand den Thon und bas Gifen aus; immer hatten beil ihre eigene Politif und nichts flebte aueinander, als ebe jene Materie unter fich, jede mit ihres gleichen. Uebergang des morgenlandischen Raiferthums an die Dtr manen ober Turfen, ift nun der brudenbfte Despotism= bas Gifen, und die außerordentlich fclechte innere Berfa fung ber Thon, und im abendlandifchen Reich verurfachte b Reformation eine Trennung, Die Die ohnehin nicht feft gu fammenhangenbe Reichsverfaffung noch brodlichter machte jest in unsern Zeiten find nun Glaube und Unglaube, ma

Bernunft gegeben, folglich auch eben fo gewiß die Quellen ju benen Erkenntniffen, die fie wiffen follen.

Der gr. M, Gut! ben Sat kann Niemand widerlegen. Euphron. Der Quellen zu benen Erkenntniffen, die wir wiffen follen, find nur zwo, die Sinnenwelt, oder alle ersichaffene Dinge, in so fern sie in die Sinnen fallen, wozu auch ber Mensch'gehort, und bann die außernaturlichen gotts lichen Offenbarungen an die Menschen; keine britte Quelle gibt es.

Der gr. M. Auch dieser Sat ift vollig unwiderlegbart Euphron. Die Geschichte alles Forschens der Bernunft in abersinnlichen Dingen oder die Geschichte der Philosophie, von den alleraltesten Zeiten an bis daher, beweist unwiders sprechlich, daß die ganze Schopfung, in so fern sie in unfre Sinnen fällt — mit einem Wort — die Sinnenwelt, durchaus die Quelle nicht sep, woraus man Gott, die Geisterwelt und die menschliche Seele kennen lernen konne; denn die heut zu Tage herrschende, aufs Schofte gestiegene, Philosophie beweist, daß die Vernunft, nicht einmal die Existenz Gottes und der Geisterwelt, geschweige ihre Eigenschaften, aus jener Quelle erforschen konne, und daß man sein eigenes Ich zwar empfinde aber nicht erkenne.

Der gr. M. Gang gewiß! man lefe nur bie Schriften ber größten Philosophen unserer Beit.

Euphron. Die gottlichen Offenbarungen, als die zweite Quelle zur Erkenneniß der Wahrheit, belehren uns auch nur iber das, mas uns in diesem Leben zur sittlichen Bollfommens beit, oder zur Gottahnlichkeit nothig und nutglich ist: wir lemen badurch Gott, die Geisterwelt und die Seele des Renschen nur in so fern kennen, als es unsere heiligung etfordert.

Der gr. M. Du gehft in beiner Demonstration einen fichern Gang.

Euphron. Daraus folgt alfo: daß wir das, was uns nicht geoffenbart ift, auch nicht wiffen follen; da nun aber doch ein anerschaffener Trieb in uns ift, die Geheim= nife Gottes, des Geisterreichs, und unferer eigenen Seele

fallt; wahrend bem allen kampft ber mahre Chrift aus allen Partheien und Standen seinen Weg fort, seufzt und fpricht: Glaubt an den Herrn Jesum Christum, damit Er Euch eilhe von allen euren Sinden und ihrer wohlverdienten Strafe, und euch dann durch seinen Geist heilige und selfg mache! Liebt Ihn für das Alles von Perzen, dieß ist dann weiser, klugn und wohlthätiger, als alles Euer Wissen, das doch im Grund Nicht, Wissen ist. Hier sollen wir und geschick machen, um dereinst unsern Hunger nach Wahrheit sätzigen zu konnen; sage uns doch, worin liegt eigentlich ber tief von borgene erste Grund dieser sonderbaren Erscheinung? Urspränze lich soll die Vernunft die Führerin des Menschen zur Wahr heit seyn, und Alle, die sich auf sie alle in verlassen, werden ganz zuverläßig irre geführt; sage uns, ehrwürdiger Baten! wie ist das?

Der gr. M. Du haft dir den Schliffel zu biefen. Geheimniß so eben selbst in die Sand Begeben, indem de sagtest: ber Mensch sep bestimmt, sich bier in die sem Leben dazu geschicht zu machen, daß er im kunftigen seinen hungen nach Renntniffen und Wahrheit moge stillen konnen. Glaubft du diesen Sat?

Euphron. Allerdings!

Der gr. M. Rannft du ihn aber auch beweisen?

Euphron. Gar leicht! ich fete voraus, daß hier von finnlichen irdischen Wissenschaften und Kenntnissen die Rete nicht ist: denn diese haben allerdings bis daher immer zuge nommen, und diese find auch daß Feld, welches die Vernunft in diesem Leben, so viel als nothig und nutzlich ist, bearbeiten darf; sondern von geistigen übersinnlichen Kenntnissen — die sich auf Gott, auf die Geisterwelt und auf die Seele des Menschen beziehen; diese allein sind jetzt unser Gegenstand, und zwar in Unsehung ihrer gegenwärtigen Verhältnisse zu unserer Vernunft, und dieser zu jenen.

Der gr. M. Gang richtig! - Mun weiter!

Euphron. Ich fete vorerft folgendes ale Grundfat feft:- Der allweife, allmächtige und allgutige Gott hat den Menfchen bas Werkzeug zur Erkenntnif der Wahrheit, namlich bie

Bernunft gegeben, folglich auch eben fo gewiß die Quellen ju benen Ertenntniffen, die fie wiffen follen.

Der gr. M, Gut! ben Sat kann Niemand widerlegen. Euphron. Der Quellen zu benen Erkenntniffen, die wir wiffen sollen, find nur zwo, die Sinnenwelt, oder alle ersichaffene Dinge, in so fern sie in die Sinnen fallen, wozu auch der Mensch'gehort, und dann die außernatürlichen gottslichen Offenbarungen an die Menschen; keine dritte Quelle gibt es.

Der gr. M. Auch dieser Sat ift vollig unwiderlegbart Enphron. Die Geschichte alles Forschens der Bernunft in übersinnlichen Dingen oder die Geschichte der Philosophie, von den allerältesten Zeiten an die daher, beweist unwiderssprechlich, daß die ganze Schopfung, in so fern sie in unstre Sinnen fällt — mit einem Wort — die Sinnenwelt, durchaus die Quelle nicht sey, woraus man Gott, die Geisterwelt und die menschliche Seele kennen lernen konne; denn die heut zu Tage herrschende, aufs Hochste gestiegene, Philosophie beweist, daß die Vernunft, nicht einmal die Eristenz Gottes und der Geisterwelt, geschweige ihre Eigenschaften, aus jener Quelle erforschen konne, und daß man sein eigenes Ich zwar empfinde aber nicht erkenne.

Der gr. M. Gang gewiß! man lefe nur die Schriften ber größten Philosophen unserer Zeit.

Euphron. Die gottlichen Offenbarungen, als die zweite Quelle zur Erkenneniß der Wahrheit, belehren uns auch nur iber das, was uns in diesem Leben zur fittlichen Bollfommens beit, oder zur Gottahnlichkeit nothig und nuglich ist: wir lernen badurch Gott, die Geisterwelt und die Seele des Renschen nur in so fern kennen, als es unsere heiligung erfordert.

Der gr. M. Du gehft in beiner Demonstration einen fichern Gang.

Euphron. Daraus folgt alfo: bag wir bas, was uns icht geoffenbart ift, auch nicht wiffen follen; ba nun ber boch ein anerschaffener Trieb in uns ift, die Geheimziffe Gottes, bes Geisterreichs, und unserer eigenen Seele

an wiffen; welcher, weil ihn Gott in und gelegt hat, gerech ift und befriedigt werden muß, fo muß diese Befriedigung, weil sie und hier versagt ift, nothwendig in jenem Leben ftatt finden.

Der gr. M. Bortrefflich! aber fage mir, was willft bu benn nun noch weiter von mir wiffen?

Euphron. Du hast mich auf eine Ibee geleitet, burch beren Entwicklung mir nun die Sache von selbst klar wird: — Wenn alle Menschen den reinen Willen hatten, weiter nichts zu wissen, als was sie thun muffen, um das zu werden, was sie ihrer Bestimmung nach seyn sollen, so wurde bie Bernunft auch bei allen übereinstimmend gefunden werden. Schau, ich hab gefunden, daß Gott den Menschen einsach und gerade gemacht hat, der Mensch aber vernünftelt. De feedt also der Fehler!

Der gr. M. Seht also! das Altes aus sich felbkt wissen, aus eigener Bernunft alles feraus demonstrien wollen — das Senn wollen wie Gott — das aus fich felbst wissen wollen, was gut und bbs ist — dieß Essen vom Baum des Erkenntnisses des Guten und Bosen, diese Schlangensucht, oder dieser Schlangensamen ik an allem Bosen in der Welt schuld — die Grund-Ursache alles Uebels.

Sier ftand Ernft Uriel auf und nahm nun mit folgenben merkwurdigen Borten Abichied von une.

Brüder! dieß ist das letztemal, daß wir in diesem Jahr hundert beisammen sind — ich nehme Abschied von diesem großen Kreislauf der Zeit, wie von einem Lowen, dem die Jungen gerandt sind, und nun Rache in seiner Brust kocht gegen seine Räuber — der Herr schweigt in seinem Zorn, aber sein Schweigen ist fürchterlich! — Satan jubelt; der Gestant von Millionen gährender Leichen und meilenlanger blutges düngter Fluren ist für ihn ein süßer Geruch. Ich hab gewonnen! brüllt er dem Ewigen entgegen, Jesus von Nazareth hat keine Verehrer mehr. — Und diese Erde, die du zum Paradies für deine trefslichen Geschöpfe — die Meuschen — schufft — auf welcher dein vielgeliebter Sohn starb, nm se

pu erlbsen, ift mein — mein ist sie! du wirst boch die Freisteit Ber-Menschen, die du schufft, nicht zwingen wollen — fo lästert Satan durch den Geist dieser Zeit — ich hore dieses Dttergezische, diest Orachengebrulle aus allen Winteln her, wahr mochte für Unmuth vergehen. Aber er lügt auch danu, wenn er die Wahrheit sagt! — Ja, wahrlich! er lügt Wahrs beit!! —

Ja, es gibt noch Millionen, die den herrn der herrlichkeit nicht verkennen, die sich Sein nicht schämen. Fürchte dich nicht, bu kleine heerde! benn es ist Eueres Baters Bohlges sallen, Euch das Reich zu geben! — heute über hundert Jahr wird allgemeiner Friede, wie Frühlings-Morgenluft, über die ganze bewohnte Erde hinsauseln, Schwerdter und Kanonen wird man nur aus der Geschichte kennen, und in Sammlungen merkwürdiger Dinge, als Jammerzeichen der Borwelt, dem neugierigen Reisenden zeigen; dann werden die Erdenkbnige und Fürsten dem gerrwürdigen Sieger von Golgatha gehuldigt haben, und sich untereinander wie Brüder lieben.

Billtommen, neunzehntes Jahrhundert! Du großer Schnits tersEngel! Du Beimführer aus bem Jammer! - Du wirft noch viel zu thun haben bis zum Biel! - Du wirft mit Mengften geboren. - Die Mutter ringt in Geburtefcmerjen, daß die Beltpole beben - aber das, mas fie gebiert, ift auch der Schmerzen werth : bu wirft als Rind bein Thranenbrod vor den Thuren betteln, und Mara Baffer trinten muffen; als Jungling wirft bu bis aufs Blut tame pfen - Schweiß und Thranen werden in beiner Bunden Menge tropfeln, und oft wirft du finten, aber machtig wieder aufrecht ftehen; ale Mann wird dich Sieg fronen, und der emige Morgen wird vom Tempelberg berab auf deiner Sirne glanzen und in beine Augen ftrablen! bann wirft bu beiner Siege Fruchte genießen und fauft auf beinen Lorbeern rugen. Und wenn du dich endlich jum Abschied neigst, fo wers den dich beine Rinder mit Jubel and Ufer der Ewigkeit begleiten, und die gange Menschheit wird bir ihre Rettung verdanfen.

Willfommen neunzehntes Jahrhundert! bein Rame wird in ben

Protocollen der heiligen Bachter Maranatha heißen, Amen! -- Freunde lebt mohl!

Freund des grauen Mannes! ebler Mann! habe Danf fur beine Liebe! — ermude nicht und hilf des herrn In verfundigen, bis daß Er fommt, wir wollen und feine Complimente machen, sondern dem die Ehre geben, dem fie ablein gebuhrt.

Im Bafeler Sonntageblatt fieht eine fehr ichone Abhand lung über die Offenbarung Johannis, welche vorzüglich ver bient gelesen zu werben.

Roppen hat wieder eine vortreffliche Schrift auf Ben anlaffung der zwischen Berliner Juden und dem Probst Teb ler gewechselten Schriften, herausgegeben, sie heißt: Wer ift ein Chrift! es wird keinen Wahrheitsfreund reuen, sie gelo fen zu haben.

Lang hat mich kein Buch so gefreut, als die Briefe ubn ben Lehrbegriff der protestantischen Kirche, nebst einem Ambang, in welchem das achtzehnte Jahrhundert dem neum zehnten die unverfälschte Christenthums-Lehre übergibt. Ablen Religionslehrern, die der Wahrheit treu geblieben sind, zugeeignet. Leipzig bei P. G. Kummer, 1800. Der hen segne dich! edler verkannter Berfasser dieses Buchs! Der Engel, der deine Seufzer aufschreibt und deine Handlungen protocollirt, wird bei dieser Stelle ein großes NB machen.

Das zweite Stud von Ewalds driftlicher Monatsschrift enthalt fo wie das erfte lesenswerthe Auffatze, befonders ift Bagelmanns Leben fehr erbaulich und die Gebetserhorung außerft mertwurdig.

Das große und außerst wichtige Inftitut, nemlich base Seminarium zur Bildung driftlicher Prediger, ift zu Bresmen wirlich im Entstehen. Man lese den gedruckten Plat besselben, welchen das dortige evangelischereformirte Ministerium bekannt gemacht hat. Er ist schon, meisterhaft, vorserfflich, Gott wolle doch machtig mitwirken, daß die Sache

lusführung kommt — Die Früchte werben unendlich und mannigfaltig fenn, und ber Segen ift nicht zu ben. Auf diese Weise wurde also mein Wunsch, ben t sechsten Stuck bes gr. M. am Schluß, in einem Bors geaußert habe, unvermuthet erfullt. Gott Lob!

m Befchluß muß ich meinen Lefern noch mit einem en Lied ein Gefchent machen: Der Berfaffer ift ein ieber und erleuchteter Bruder. Daß ich es hier ohne Erlaubniß mittheile, das wird er mir gern verzeihen.

## Bei nächtlichem Wachen.

DRel. Gil boch beran ze.

Mein Auge wacht, Mit in der stillen Nacht, Nun ist mein herz bedacht, Dich Gott zu loben! Uch schenke mir, Kraft, zu lobsingen dir Mit deinen Lieben b.er, Und denen Droben.

Die stille Zeit Sen Zesu! dir geweiht, Laß nichts in Sinsamkeit, Bon dir entweiht. Schleuß felber du, Mein herz vor allem zu, Damit es sich in Ruh Mög' in dir freuen.

Wie preis' ich bich, Mein Jesu, bag bu mich Aus Snaden frästiglich Bu bir gezogen! Ach hätte boch Mit mehrer Treue noch, Sich beinem sansten Joch Mein herz gebogen! wird sich auch das judische Bolk allmählig zu seine ber Joseph wenden, den es bisher verkannt hatte, mindem die Noth aufs hochste gestiegen, gerade in der zesten Mitternacht, erschalt auf einmal allenthalb Gerücht: — Siehe — der Bräutigam kommt! - aus, Ihm entgegen! — Nun wird jeder Redliche all erst prüfen — denn er weiß die Warnung, daß miglauben solle, wenn es hieße: hie sey Christus, oder Er — aber wenn er nun auch treu geprüft, dann glauch und dieß ist dann die letzte Glaubensprobe; jet det er sich zum Herrn der Herrlichkeit und wird nun emer sein treuer Unterthan.

Bu der Zeit wird die Weissagung erst recht erfüllet i wo es heißt, daß ihm Kinder geboren werden soller die Thautropfen aus der Morgenrothe, schaarenweise sie sich zu Ihm versammeln, und Er wird in seiner Herr aus den Abendlandern vor ihnen her in die Morgen ziehen, allenthalben werden sich Tausende mit seinen vereinigen, und so wird sich der Stein von den Füßen Ropf und Brust hin, das ist, bis nach Babylon und P über das Mongrebien Bild wegwälzen und allen C ibn anschließen, und nun wird der lette Rampf beginnen, aber dazu tommte nicht, benu ein schredliches Gewitter wird ben gangen Schwarm zu Grund richten.

Bon unn an machet ber Stein jum Berg, ber die gange Belt ausfüllt, bas.ift: in kurger Zeit werden fich alle Reiche ber Erben an diefes Friedenbreich anschließen, und es wird um Alles ein hirt und eine Beerbe fenn.

bestimmter vorhergesagt wird, bas gehort in den ganzen Zeits taum diefer summarischen und vortrefflichen Prophezeihung des Propheten Daniels. Ihr seht also nun deutlich, daß eben dieses Traumgesicht, mit seiner Erklarung, zum Grund aller Weissagungen, die auf die letzten Zeiten abzielen, gelegt werden kann.

Polycarp. Bir danken dir alle herzlich fur deinen lehrs reiden Unterricht; aber fage und boch etwas Neues von der Religions-Verfassung in Frankreich?

Der gr. Maun. Die ist so beschaffen, wie es die Natur ber Sachen mit sich bringt, wenn das Bolk an keine bffentliche Religions-Berfassung, an keinen Cultus gebunden ift; jeder ichlagt sich dann zu irgend einer Parthei, und dieser gibt es dann so viele als es Kopfe gibt, die sich durch Uebertretung gestend machen konnen. Gegenwartig sind sieben vorzüglich sich auszeichnende Sekten in Frankreich:

- 1) Magisch religibse Gesellschaften, welche Magie und Religion mit einander verbinden, diese sind geheim und sower zu entdecken, weil sie grauelhafte Sachen treiben. Gie bedienen sich der heiligsten Dinge zu den unheiligsten Broeden.
- 2) Mystischereligibse melde bas Gegentheil von jenen find: sie ehren die Bibel sehr und erklaren sie gewöhnlich nach einem geheimen, auf das innere Werk der heiligung passenden. Sinn, ungefähr nach dem Muster der Mad. Guyon, Bernieres.
- 3) Theosophisch = religiose, bie nach munderthatigen Rraften und Gemeinschaft mit hohen Geistern streben, und aus der Wibel machen was sie wollen, indem fie ihr die unnaturlichften

Auslegungen unterschieben, fich ber Cabbala befleißigen, ben Leib casteien und eine strenge Lebensart führen. Diese muffen von den Magiern No. 1 wohl unterschieden werden.

- 4) Geisterseher; dieser gibt es viele, und gang verschiedem Rlaffen: 3. B. zu Lyon und Avignon; die eine Gattung glaube mit dem Logos, dem Wort le Verbo in unmittelbarer Ben bindung zu stehen die andere behauptet, der Engel Gabrid sep sichtbar und fühlbar der Prafident ihrer Bersammlungen. Sie schreiben Folianten, und wollen sonderbare Erfahrungen haben; die meisten von diesen sind große Berehrer der Bibel.
- 5) Erzepapisten; bieser find fehr viele, sie haben große Gesellschaften, welche alle die Protestanten von Berzen haffet, und ihre Erzfeinde find, weil sie diese als die Urheber der Revolution ansehen. Sie suchen die alte Bigotterie wieder empor zu bringen, und die hierarchie zu befordern.
- 6) Die Theophilantropen, welche allgemein bekannt find: biese sind eigentliche Deiften ober Raturaliften, wie man will. Endlich gibt es bann auch noch
- 7) eine große Anzahl wahrer Christen, benen bas maht einfältige Evangelium theuer und werth ist. Unter dieser regt sich jest etwas Großes und Bielbedeutenbes, wovon sich aber noch nichts Bestimmtes sagen läßt.

Euseb. Wenn man die Sache bei dem Licht betrachtet, so hat wohl Frankreich hierinnen nichts besonderes: denn all biese Sekten findet man allenthalben.

Der gr. Mann. Das ift richtig! aber mo eine ordent liche politische Rirchen-Berfaffung ift, ba werden fie alle in ben Schranken gehalten, wo die aber mangelt, wie in Frank reich, ba machet jede Sette in voller Freiheit zur hochften Bobe.

Philomyft. Sage und doch, Bater Ernft Uriel! woher, und wie diefe Sekten ihren Urfprung genommen haben?

Der gr. Mann. Die erste Rlaffe, die Magier, und die vierte, die Geisterseher, haben ihren Ursprung aus der Breimaurerei, ste find wilde Auswuchse dieser geheimen Ordens, und fie stammen aus einem Zeitpunkt ber, der Euch Allen sehr gut bekannt ift. Die britte Rlasse, namlich die Theosophen,

verben von einem noch lebenben berahmten und wohlbefannten rangbfifchen Gelehrten geleitet : biefer ift urfprunglich tathoifch, und im Grunde ein febr rechtschaffener frommer Dann; n befam einsmals Jacob Bohme Schriften in die Bande, beren Juhalt man ihm ertlarte, weil er der deutschen Sprache nicht tundig mar; baburch murbe er bergeftalt begeiftert, baß er nun Deutsch lernte, um jene Schriften lefen gu tonnen. Diefe find nun, ihm und feinen Aubangern, nebft der Bibel, Miles; andere Sachen lefen fie felten. Die zweite Rlaffe ober die Myftiter haben ihre Borganger in Frantreich felbft gebabt, und ich babe fie euch icon vorbin genannt. Die funfte Rlaffe, Die Daviften, find Geburten Des wildeften Aberglaubens, bes alten Sauerteigs; und die fechete Rlaffe, bie Theophilantropen, Schwamme, Die auf bem Mift bes Unglaubens gemachfen find. Den Urfprung der fiebenten Rlaffe tennt Ihr, Gott Lob! alle.

Euphron. 36 habe noch eine Bitte an bich, theurer Dann, erflare une boch, mober es eigentlich fomme, bag die menfcbliche Bernunft, die noch fo fichere und gewiffe Regeln zur Erfindung ber Wahrheit bat, bem allem ungeachtet auch bei den geubteften Dentern fo fehr irrt, fo baß auch die verständigsten Ropfe, in Sachen, beren mahrer Grund gar leicht zu entbeden ift, felten übereinstimmen, und oft in ben entschiedenften und gewiffenften Wahrheiten doch himmels weit verschiedene Mennungen baben? - 3ch will mich burch Beispiele naber erklaren : In ber fatholifden Rirche gibt es gewiß febr vernunftige und im Denten geubte Manner, Die aber doch von der Wahrheit der Lehrsatze ihrer Rirche eben lo fest überzeugt find, als ber eifrigste und rechtschaffenfte Protestant, und die es fich wechselseitig ubel nehmen, daß leber fo dumm ift, bei einem fo bellen Licht, bas nicht feben Bu tonnen, bas er fieht! - Der Kantianer glaubt - nun babe mans gefunden, nun fen die Bernunft auf dem Reipen ; -1a, fagt ber Fichtianer, wenn bu einmal fo weit gestiegen bift, wie ich; - himmel! wie ihr doch alle so weit vom Biel abweicht, fagt ber gerade ichlichte cultivirte Menichen= berftand: nehmt boch alles, so wie es Euch in die Sinuen fallt; wahrend bem allen kampft ber mahre Chrift aus alen Partheien und Standen seinen Weg fort, seufzt und fprichtt Glaubt an den Herrn Jesum Christum, damit Er Euch eilbse von allen euren Sunden und ihrer wohlverdienten Strafe, und euch dann durch seinen Geist heilige und selfg mache! Liebt Ihn für das Alles von Perzen, dieß ist dann weiser, klagn und wohlthätiger, als alles Euer Wissen, das doch im Grund Micht. Wissen ist. Hier sollen wir uns geschicke machen um dereinst unsern Hunger nach Wahrheit sätzigen zu konnen; sage uns doch, worin liegt eigentlich ber tief ver borgene erste Grund dieser sonderbaren Erscheinung? Urspränge lich soll die Vernunft die Führerin des Menschen zur Wahr heit seyn, und Alle, die sich auf sie alle in verlassen, werden ganz zuverläßig irre geführt; sage uns, ehrwürdiger Bater! wie ist das?

Der gr. M. Du haft dir den Schliffel zu biefen. Geheimniß so eben felbst in die Sand Begeben, indem de sagtest: ber Mensch sep bestimmt, sich bier in die sem Leben dazu geschicht zu machen, daß er im kunftigen seinen hungen nach Renutniffen und Wahrheit moge stillen konnen. Glaubft du diesen Sat?

Cuphron. Allerdinge!

Der gr. M. Rannft du ihn aber auch beweisen?

Euphron. Gar leicht! ich fetze voraus, daß hier von sinnlichen irdischen Wissenschaften und Kenntnissen die Rete nicht ist: denn diese haben allerdings bis daher immer zuge nommen, und diese sind auch das Feld, welches die Vernunft in diesem Leben, so viel als nothig und nutzlich ist, bearbeiten darf; sondern von geistigen übersinnlichen Kenntnissen — die sich auf Gott, auf die Geisterwelt und auf die Seele des Menschen beziehen; diese allein sind jetzt unser Gegenstand, und zwar in Unsehung ihrer gegenwärtigen Verhältnisse zu unserer Vernunft, und dieser zu jenen.

Der gr. M. Gang richtig! - Mun weiter!

Euphron. Ich fete vorerft folgendes ale Grundfat feft:- Der allweife, allmächtige und allgutige Gott hat den Menfcen bas Wertzeug zur Ertenntnif der Wahrheit, namlich bie

Bernunft gegeben, folglich auch eben fo gewiß die Quellen u benen Ertennniffen, die fie wiffen follen.

Der gr. M, Gut! ben Sat kann Niemand widerlegen. Euphron. Der Quellen zu benen Erkenntniffen, die wir viffen sollen, find nur zwo, die Sinnenwelt, oder alle erschaffene Dinge, in so fern sie in die Sinnen fallen, wozu unch der Mensch' gehort, und dann die außernatürlichen gottsichen Offenbarungen an die Menschen; keine dritte Quelle gibt es.

Der gr. M. Auch dieser Sat ist völlig unwiderlegbart Euphron. Die Geschichte alles Forschens der Vernunft n übersinnlichen Dingen oder die Geschichte der Philosophie, von den allerältesten Zeiten an dis daher, beweist unwiders prechlich, daß die ganze Schöpfung, in so fern sie in unsre Sinnen fällt — mit einem Wort — die Sinnenwelt, durchaus die Quelle nicht sen, woraus man Gott, die Geisterwelt und die menschliche Seele kennen lernen konne; denn die heut zu Tage herrschende, aufs Höchste gestiegene, Philosophie beweist, daß die Vernunft, nicht einmal die Existenz Gottes und der Geisterwelt, geschweige ihre Eigenschaften, aus jener Quelle erforschen konne, und daß man sein eigenes Ich zwar empfinde aber nicht erkenne.

Der gr. M. Gang gewiß! man lefe nur die Schriften ber größten Philosophen unserer Zeit.

Euphron. Die gottlichen Offenbarungen, ale die zweite Quelle zur Erkenneniß ber Wahrheit, belehren uns auch nur iber das, mas uns in diesem Leben zur fittlichen Bollfommens beit, ober zur Gottahnlichkeit nothig und nüglich ist: wir lernen badurch Gott, die Geisterwelt und die Seele des Renschen nur in so fern kennen, als es unsere heiligung etfordert.

Der gr. M. Du gehft in beiner Demonstration einen fichern Gang.

Euphron. Daraus folgt alfo: bag wir bas, was uns nicht geoffenbart ift, auch nicht miffen follen; ba nun aber boch ein anerschaffener Trieb in uns ift, die Geheim= nife Gottes, bes Geisterreichs, und unferer eigenen Seele

4

gu miffen; welcher, weil ihn Gott in und gelegt hat, gereche ift und befriedigt werden muß, fo muß biefe Befriedigung, weil fie und hier verfagt ift, nothwendig in jenem Leben ftatt finden.

Der gr. M. Bortrefflich! aber fage mir, mas willft be benn nun noch weiter von mir miffen?

Euphron. Du hast mich auf eine Ibee geleitet, buth beren Entwicklung mir nun die Sache von selbst klar wird: — Wenn alle Menschen ben reinen Willen hatten, weiter nicht zu wissen, als was sie thun muffen, um das zu werden, was sie ihrer Bestimmung nach seyn sollen, so wurde bie Bernunft auch bei allen übereinstimmend gefunden werden. Schau, ich hab gefunden, daß Gott den Menschen einsah und gerade gemacht hat, der Mensch aber vernünftelt. Da ftedt also der Fehler!

Der gr. M. Seht alfo! das Altes aus fich felbft miffen, aus eigener Bernunft alles feraus bemonftrim wollen — das Seyn wollen wie Gott — das aus fich felbft wiffen wollen, was gut und bbs ift — dieß Effen von Baum des Erkenntniffes des Guten und Bbfen, diese Schlangenfucht, oder diefer Schlangenfaamenift an allem Bofen in der Welt schuld — die Grund: Urfache alles Uebels.

hier ftand Ernft Uriel auf und nahm nun mit folgenden merkwurdigen Worten Abschied von une.

Brüder! dieß ist das lettemal, daß wir in diesem Jahrhundert beisammen sind — ich nehme Abschied von diesem großen Kreislauf der Zeit, wie von einem Lowen, dem die Jungen geraubt sind, und nun Rache in seiner Brust tocht gegen seine Rauber — der herr schweigt in seinem Zorn, aber sein Schweigen ist fürchterlich! — Satan jubelt; der Gestank von Millionen gährender Leichen und meilenlanger blutges düngter Fluren ist für ihn ein süser Geruch. Ich hab ges wonnen! brüllt er dem Ewigen entgegen, Jesus von Nazareth hat keine Berehrer mehr. — Und diese Erde, die du zum Paradies für deine trefslichen Geschöpfe — die Menschen schusst — auf welcher dein vielgeliebter Sohn starb, nm se perlbsen, ist mein — mein ift sie! du wirft boch die Frei- Beit ber-Menschen, die du schufft, nicht zwingen wollen — so lästert Satan durch den Geist dieser Zeit — ich hore dieses Ottergezische, dieß Orachengebrulle aus allen Winkeln her, und mochte für Unmuth vergehen. Aber er lügt auch danu, wenn er die Wahrheit sagt! — Ja, wahrlich! er lügt Wahrs beit!!

Ja, es gibt noch Millionen, die den herrn der herrlichkeit nicht verkennen, die fich Sein nicht schämen. Fürchte dich micht, bu kleine heerde! denn es ift Eueres Baters Bohlgesfallen, Euch das Reich zu geben! — heute über hundert Jahr wird allgemeiner Friede, wie Frühlings-Morgenluft, über die ganze bewohnte Erde hinsäuseln, Schwerdter und Kanonen wird man nur aus der Geschichte kennen, und in Sammlungen merkwürdiger Dinge, als Jammerzeichen der Borwelt, dem neugierigen Reisenden zeigen; dann werden die Erdenkbnige und Fürsten dem gforwürdigen Sieger von Golgatha gehuldigt haben, und sich untereinander wie Brüder lieben.

Billfommen, neunzehntes Jahrhundert! Du großer Schnits ter:Engel! Du Beimführer aus dem Jammer! - Du wirft noch viel zu thun haben bis zum Ziel! — Du wirst mit Mengften geboren. - Die Mutter ringt in Geburtefchmerjen, daß die Beltvole beben - aber das, mas fie gebiert, ift auch ber Schmerzen werth : bu wirft als Rind bein Ibraneubrod vor den Thuren betteln, und Mara = Baffer trinten muffen; als Jungling wirft bu bis aufs Blut tams pfen - Schweiß und Thranen werden in beiner Bunden Menge tropfeln, und oft wirft bu finten, aber machtig wieder aufrecht fteben; als Mann wird dich Sieg fronen, und der emige Morgen wird vom Tempelberg herab auf deiner Sirne glanzen und in beine Augen ftrablen! bann wirft bu beiner Giege Fruchte genießen und fauft auf beinen Lorbeern tuben. Und wenn du dich endlich jum Abschied neigft, fo were den bich beine Rinder mit Jubel and Ufer der Ewigkeit begleiten, und die gange Menschheit wird bir ihre Rettung verdanfen.

Billfommen neunzehntes Jahrhundert! bein Name wird in ben

Protocollen der heiligen Bachter Maranatha heißen, Ameu! --Freunde lebt wohl!

Freund des grauen Mannes! edler Mann! habe Dant fur deine Liebe! — ermude nicht und hilf des herrn Tod verfündigen, bis daß Er kommt, wir wollen uns keine Compplimente machen, sondern dem die Chre geben, dem fie all lein gebuhrt.

Im Bafeler Sonntageblatt fteht eine fehr ichone Abhand lung über die Offenbarung Johannis, welche vorzüglich ver bient gelesen zu werden.

Roppen hat wieder eine vortreffliche Schrift auf Beranlaffung der zwischen Berliner Juden und dem Probst Teller gewechselten Schriften, herausgegeben, fie heißt: Wer ift ein Christ! es wird keinen Wahrheitsfreund reuen, fie gelefen zu haben.

Lang hat mich kein Buch so gefreut, als die Briefe über ben Lehrbegriff der protestantischen Kirche, nebst einem Anshang, in welchem das achtzehnte Jahrhundert dem neumzehnten die unverfälschte Christenthumselehre übergibt. Allen Religionslehrern, die der Wahrheit treu geblieben sind, zugeeignet. Leipzig bei P. G. Kummer, 1800. Der herr segne dich! edler verkannter Verfasser dieses Buchs! Der Engel, der deine Seufzer aufschreibt und deine Handlungen protocollirt, wird bei dieser Stelle ein großes NB machen.

Das zweite Stud von Ewalds driftlicher Monatsichrift enthalt fo wie das erfte lefenswerthe Auflage, besonders ift Bagelmanns Leben fehr erbaulich und die Gebetserhorung außerft merkwurdig.

Das große und außerst wichtige Inftitut, nemlich bas Seminarium zur Bildung dristlicher Prediger, ist zu Bresmen wirlich im Entstehen. Man lese den gedruckten Plan besselben, welchen das dortige evangelisch-reformirte Minissterium bekannt gemacht hat. Er ist schon, meisterhaft, vorsrefflich, Gott wolle doch machtig mitwirken, daß die Sache

Ausschhrung tommt — Die Früchte werben unendlich B und mannigsaltig fenn, und ber Segen ift nicht zu rsehen. Auf diese Beise wurde also mein Bunsch, ben im sechsten Stud bes gr. M. am Schluß, in einem Bors ag geaußert habe, unvermuthet erfüllt. Gott Lob!

um Befchluß muß ich meinen Lefern noch mit einem nen Lieb ein Gefchent machen: Der Berfaffer ift ein lieber und erleuchteter Bruder. Daß ich es hier ohne ! Erlaubniß mittheile, das wird er mir gern verzeihen.

## Bei nächtlichem Wachen.

DRe f. Gil boch beran ze.

Mein Auge wacht,
Ist in der stillen Racht,
Run ist mein herz bedacht,
Dich Gott zu loben!
Uch schenke mir,
Kraft, zu lobsingen dir
Mit deinen Lieben bier,
Und denen Droben.

Die stille Zeit Cen Zesu! dir geweiht, Las nichts in Einsamfeit, Bon dir entweiht. Schleuß selber du, Mein herz vor allem zu, Damit es sich in Ruh Mög' in dir freuen.

Wie preis' ich bich, Mein Jesu, daß du mich Lus Gnaden fräftiglich Zu dir gezogen! Ach hätte doch Mit mehrer Treue noch, Sich deinem sanften Joch Mein herz gebogen! Es schmerzt mich tief, Daß seit bein Geist mich rief, Ich bir noch oft entlief, Durch Reiz ber Sunden. Mein treuer hirt! Wie war ich oft verirrt, Und fonnte wie verwirrt, Die Ruh nicht finden.

Doch beine Hand
War nicht von mir gewandt,
Sie zog mich durch das Band
Der Liebe wieder;
Dein Gnadenlicht
Verließ den Sunder nicht,
Dein holdes Angesicht
Sah auf mich nieder.

Du riefst — ich kam, Gebeugt und voller Schak, Dein Baterherze nahm Mich auf, voll Liebe. Da schmolz mein Herz In reuevollem Schmerz, Du zogst es himmelwarts Im Liebestriebe.

D Gott voll Hulb!
Du trugst mich mit Gebulb.
Vergabst so oft die Schuld,
Als ich dir flehte.
Und dann sprachst du
Mir wieder freundlich zu
Und schenktest suse Ruh
Mir im Gebete.

Herr! ich bin bein, Und will es ewig fepn, Uch zeuch mich ganz hinein, Daß ich nicht wanke, Wann kommt die Zeit, Daß ich, dir ganz entweidt, Im heil'gen Schmuck bereit Uls Sieger banke. Doch beine Gnab, Die angefangen hat, Wird auch nach beinem Rath Das Wert vollenben, 3ch trau es bir: Uch ftart' ben Glauben mir! 3ch las mich für und für Nur beinen händen.

Mein einzigs Gut!
In bem mein Sehnen ruht,
Du machst mich wohlgemuth
In beiner Liebe.
O hauche bann
Den Funten stärfer an,
Daß ich bich lieben tann
Mit macht'gem Triebe.

Beim Sturm ber Welt Sey Anfer, ber mich halt, Und birg mich in bein Belt, Wenn Alles zaget! In Noth und Pein Nimm mich, o Liebe! ein, So harr' ich findlich bein, Bis daß es taget.

Preis, Lob und Ehr, Sen dir je mehr und mehr Jehovah! hoch — und behr! In Jesu Namen! Im Staube bie Oft unter Streit und Muh, Und einst in Harmonie Der Engel, Amen!

## Zehntes Stück.

Erbe hore! Siehe ich will Unglud über bieß Bolf bringet namlich die Frucht ihrer Bernunfteleien: benn auf mein Wei merten fie nicht, und gegen mein Gefet haben fie einen Bild willen. Jerem. 6, v. 19.

'Es ift boch, als wenn der Prophet Jeremia im Geift eim Blick in unfer Beitalter und in unfre Chriftenbeit getha hatte: denn diese Worte, die er vor beinabe dritthalb tausen Jahren feinen Beitgenoffen vortrug, paffen auch genau a uns. Damale hatte bas Bolf Ifrael feine Frangofen fo m wie wir, mar eben fo ihr Uffe gemefen wit mir; ob es and feine Philosophiften fo gut hatte wir wir? - ohne 3md fel! benn ber Tolerantismus mar fo boch geftiegen, baß 26 nus Aftarte, und Melecheth Diana, und Jupiter Baal, und beren noch mehrere die gottliche Shre mit Jehovah theiltm und eben dieß ift Folge der fophistifchen Bernunftelei: an den Mythos der Religion fommts bier nicht, an, es ift einen lei, wie man die Gorheit heißt, und mas fur eine Litm gie man mablt, wenn nur Aufflarung und Tugend macht und gunimmt - Das flingt bann im Munde ber heutige philosophischen Bernunft genau fo, ale wenn ein burch bi Luftfeuche heftisch gewordener Rranter Die Tugend ber Reufd beit anpreist und fich mit ihr bruftet.

Unfer Buftand ift weit ichredlicher als der Buftand Ifrael und Juda zu Jeremias Zeiten; darum wird auch unfe Schickfal ichredlicher feyn. Daß ich nicht traume, nich schwarme, das wird uns Ernft Uriel in diefem Stuck bemei fen. D daß wir weife waren, und vernahmen, wauns nun bald unausbleiblich begegnen wird!

So haben wir es benn nun angetreten, bas große Jahr bundert Maranatha! ben Zeitraum, ber von Anbeginn be

Belt feines gleichen nicht hatte; — in welchem booft mahrfceinlich der große Rechnungstermin der europäischen Chris
ftenheit eintreten und ihr Concurs allgemein erklart werden
wird! — Bohl dem, dem sein Schuldregister dann gestrichen
wird! — Mit diesen Worten trat Bater Ernst Uriel in
unfre Mitte, und wir freuten uns alle hochlich seiner Ans
kunft. Nachdem er sich gesetzt hatte, fuhr er fort:

August hermann Franke war der Mann des Anfangs — und Johann Caspar Lavater der Mann des Endes des achts zehnten Jahrhunderts — beide waren Glaubenshelden Jesu Christi von seltener Grobse — Abrahamiden, wie's von je ber wenige gab. Durch den Glauben stiftete Franke ein ewis ges Monument des Glaubens — Wehe dem, der das nicht mehr erkennen kann! — und Lavater wurde ein Blutzeuge bes Glaubens, auf dreifache Art — Er starb den Martyrers tod fürs Vaterlang, für Jesum Christum und für seinen eiges den Glauben. Der Beweis dieser Behauptung gehort ins heiligthum der verschwiegensten Freundschaft.

Lavater fing im Unfang der fiebenziger Sahre bes abgelaus finen Sahrhunderts au, machtig und ins Große gu mirten.

Mit Genie und Rraft ausgeruftet, begann er seine große Laufbahn; Jesus Christus, als Gott und als Mensch, war ihm bas hochte Ideal alles Bollens, Wirkens und Strebens; nur Gott in Christo, nur der Mensch Christus in Gott war sein Eins und sein Alles; er kannte, wußte und wollte keinen andern Gott — so und nicht anders dachten die Apostel, und von ihnen an alle wahre Christen bis auf den heutigen Lag; Lavater war also im Innersten seines Wesens ein wahrer apostolischer Christ. Um diesen Polarstern der Religion drehte sich Lavaters ganzer Wirkungskreis.

Jefum Chriftum und fein uns verborgenes Geisterreich, aus Natur und Offenbarung, fo weit als uns in diesem Les ben möglich ift, zu erforschen, das war sein heißhungriges Bestreben. Er unternahm die Erforschung des noch wenig betretenen Weges zur Menschenkunde aus der Bildung des dörpers, und baher entstand sein großes und kostbares Werk, die Physiognomit, welche auch jest in England in die enge

bachte er fich bann auch Chriftum als Menfchen, baber forschte er die Runftwerte ber größten Maler und B fand aber nichts, bas fein Ibeal gang erreichte.

Seine gang unaussprechliche Liebe zu Gott in erwedte nun eine Sehnsucht nach Licht und Erfahrui Ihm und feinem Reich, in feinem lebhaften und fi Charafter, die mit nichts zu vergleichen mar; baber nun alle Berfuche, die er machte, um bagu gu gelang burchwanderte bas gange Reich ber physischen Natur fuchte auf dem Wege der Induftion gu Renntniffen t funftigen Belt zu gelangen. Gein ganges Befen mar fcenliebe aus Gotteeliebe: Der Menschheit und ihrem opferte er alle feine Rrafte, alle feine Reuntniffe, fein Bermogen, und endlich Blut und Leben auf; baber bann, baß er jeden Gedanten, jede neue Entdedung, er fie empfing, ohne Rudhalt, gleich wieder burch ben bekannt machte. Db man ihn fur einen Schwarmer einen Geifterfeber, fur einen emporringenden ftolgen ober gar fur einen Rarren bielte, bas mar ibm alles gultig. Er arbeitete unaufhorlich und mit beispiellofer aum Beil ber Seelen feiner Mitmenfchen: er mar ei ges heer glaubiger Seelen zugeführet, fie geftartt und geleis tet, und muthig mit dem schablichen Geift der Zeit und des Unglaubens gefampft bis an fein Ende.

Dieß alles macht Lavatern groß und ehrwurbig vor Gott und allen edlen und guten Menschen. Aber einen Bug, meine Lieben! muß ich Guch bemerken, ber macht Lavatern zu einem ber größten Christen, bie je gelebt haben:

Sein aufferordentlich lebhafter Charafter und fein feuris ges Streben nach boberm Licht und Bolltommenheit batte Die Ueberzeugung in ihm hervorgebracht, der mahre Chrift muffe es in ber Starte bes Glaubens und Bertrauens auf Gott babin bringen tonnen, bag er wenigstens in gewiffen Rallen Bunder mirten und allenfalls auch mit Chrifto und ben Burgern ber Dberwelt in finnliche Berhaltniffe tommen Bonne; und eben bieß murde ihm bann, besonders von ben taltblutigen Raturaliften, febr übel genommen, und es jog ihm manchen Spott und manche Schmach zu. Ungeachtet ihn nun alle Ermartungen biefer Urt taufchten, und ungeachs tet er in feiner langen, fcweren und fcmerghaften Rrants beit mohl eines folchen aufferordentlichen Starfunge: Mittels bedurft hatte, fo murde ihm auch nicht der geringfte Schims mer, nicht der geringfte Bint von dem allem gu Theil, im Gegentheil, es gefiel dem Berrn, ber die Starte feines Rnechts fannte, ihm eine fo entfeglich fcmere Glaubensprobe aufzus legen, unter welcher auch der ftartite Glaubensheld erliegen tonute, aber er erlag nicht, er zweifelte nie; unter allen bies fen Umftanden ftarb er im festesten und unerschutterlichften Glauben an Chriftum. Kerner:

kavater wurde, nicht im Tumult, nicht etwa unversehens, sondern von einem Soldaten, mit dem er einige Minuten vorher freundlich gesprochen und der ihn zufrieden verlaffen, ohne den geringsten Schein von Beranlaffung von Lavaters Seiten, mit entsetzlicher Buth angefallen und durch den Leib geschoffen; ob ihm nun gleich diese Bunde funfzehn Monate lang dieschrecklichsten Schmerzen, und endlich den Tod duzog, so hat er doch nie Haß oder Rache gegen diesen Mors der in seiner Seele auffommen laffen, im Gegentheil, er

entschulbigte ihn und behauptete auch immer, er fep nicht piefem Mord angestiftet worden. Ja er fagte und schrick, nicht etwa im Enthusiasmus, sondern ruhig und mit le berzeugung;

Ich will meinen Morder in allen himmeln und in allen Sollen aufluchen, und ihm fat Diese Leiden danken. Dieß sagte er aus dem innigsten Selbstgefühl der Beredlung, die er diesem Leiden zu perdamten hatte; und endlich:

Lavater war von Natur lebhaft, hitzig, und er hielt auf Ehre; bem allem ungeachtet war er, befonders in seinen langwierigen Leidenstagen, der sanfteste, nachgiebigste, der muthigste und bescheidenste Mensch von der Welt; er hatte jedem die hand kuffen mbgen; noch in seinem Todestampf reichte er jedem die hand, druckte sie und war lauter Liebt, er bat die Umstehenden, für ihn zu beten, er wurde es um bald auch für sie thun, dann sagte er; Bater, ich sterbe! — herr Jesus, ich sterbe! und verschied,

Wer nun diefen übermenschlichen Glaubensmuth, Diefe met als menschliche Reindesliebe, Diese beispiellose Sanftmut, Geduld, Demuth und Bescheidenheit in einem lebhaften, fem rigen, emporftrebenden naturlichen Charafter gegrundet fin ben will, der beweist dadurch, daß er entweder wenig wit ber Seelenfunde verfteht, oder daß es ihm febr brum # thun ift, der Religion Jefus die Rraft der Beiligung und ber Beredlung bes Menichen abzusprechen. Beige mir jeman irgend ein Beifpiel aus ber gangen Menfchengefchichte, abn auffer ben Grangen ber driftlichen Religion, im Gebiet bes Beidenthume, oder unfere hochverfeinerten Deismus, bas Diesem auch nur von ferne zu vergleichen mare! - Lavatet mar ein Chrift der erften Große - ein Blutzeuge der Bahre beit von Selu Chrifto; benn fein Leiden und Sterben pres bigt das Evangelium lauter, als alles, mas er je geschrieben hat; ob ibn gleich auch biefes fcon jum Rang ber großten Manner im Reich Gottes erhebt. Gelig find die - die fich burch fein großes Beispiel belehren laffen.

3d, 3d habe Lavatern lange gefannt, er hat mich zweis

mal besucht und mich seiner Freundschaft gewürdigt, er hat vis vierzehn Tage vor seinem Tod mit mir correspondirt, ch kannte ihn genau und fühle daher tief, haß beine Worte— hrwurdiger Vater! reine Wahrheit sind. Ich wunsche, daß eine größten Gegner, die ihn bald für einen verkappten Jesmiten, bald für einen Schwärmer, bald gar für einen heuchser, der gern einen protestantischen Papst vorstellen möchte, wielten, öffentlich erklärten und verhöhnten, ihn hätten wähsend den fünfzehn Monaten seiner leidensvollen Krankheit webachten können — ich weiß gewiß, sie wären überzeugt porden, daß Lavater keins von dem Allem war.

Der gr. Mann. Sag nicht, bag bu bas gewiß wiffeft! The diefe Beltweisen glauben, daß die Religion pach unferm nthodoxen Syftem den Menfchen veredeln und beiligen tonne, ebe fuchen fie ihre ganze philosophische Ruftkammer aus, um irgend einen fophistifden Schluß auszufinden, burch ben fie alle diefe Tugenden fur naturliche pfpcologische Ers fdeinung erklaren Binnen. Saft du nicht gelefen, daß lette bin ein icon bekannter und febr gelefener Journalift die augenscheinlich allenthalben abnehmende Sittlichfeit, einer Wache, die in unfern Regierungeverfaffungen lage, jufchrieb ? Denn es sen ja doch nicht möglich — fügte er hinzu, daß ber Grund Davon in ber Aufflarung lage. Großer Gott, welche Berirrungen! tonnen benn folche vernunftige und wirklich wohlwollende Manner nicht einsehen, daß hobere Rrafte gur Beiligung und Erleuchtung nothig find, ale ber Menich wirts lich bat? - Der alte abgedroschene Ginwurf, daß aledann ber Menich meder an feinem Berderben, noch an feiner Seis ligung Theil habe, folglich weder Strafe noch Belohnung berdiene, ift bis jum Edel widerlegt worden: Benn ber Rraute willig ben Borfdriften feines Urgtes im Gebrauch ber Argneimittel und der Diat folgt, und nun gefund wirb, verdient er bann nicht lob - und ift er dann nicht Bewirs ter feiner Genefung? und verdient ber nicht Berachtung, und ift der nicht an feinem Berberben Schuld, ber jenen Borfdriften bes Arates nicht folgt, fondern fich mit elenden hansmitteln beilen will, und burchans feine Diat beobachtet?

Philomy ftes. Ich habeviele gutwillige Seelen getambenen ber Spruch des Apostels Pauli 2 Cor. 3, B. 5. Richt daß wir tuchtig sind, von uns selber etwas zu dentent als von uns selber, sondern daß wir tuchtig sind, ift wer Gott — und eben so auch ein Ausbruck des namlichen Apostels Phil. 2, B. 13. Denn Gott ifts, der in Euch wirdel beide das Wollen und das Vollbringen, nach seiner Wohlgefallen, auffallend war; denn sie sagen: wenn ist nichts Gutes aus eigener Kraft den ken oder wollen ober vollbringen kann, so geschieht mir Unrecht, wenn mis Gott deßwegen verdammt, daß ich nichts Gutes gedacht, wo wollt und vollbracht habe — und Er handelt alebam partheiisch, wenn Er Einigen diese Gnade schenkt, und kon dern nicht. Erkläre uns doch diese Sprüche, damit wir jem gute Seelen belehren können!

Der gr. M. Bon Bergen gern : im erften Spruch ift it Meinung des Apostels folgende: er will ben Corinthern bes Borzug des Evangeliums vor dem mofaischen Gefet begreif: lich machen; ba aber eben baburch, weil er felbft bieß Evans gelium gepredigt, ber Berbacht entfteben tonnte, er wollefic dadurch verdecter Beife ruhmen und bei den Corinthern mich tig machen, gerab fo, als wenn ein Runftler feine eigene w beit lobt; fo beugt Paulus in diefem Bers, nebft dem bor bergebenden und nachfolgenden, jenem Berbacht vor und fagt: Ihr lieben Corinther mußt bas aber nicht fo nehmen, all wenn wir die Tuchtigfeit, die große Gaben batten, eine f berrliche Religion wie die driftliche, auszudenfen, und an uns felbst zu beschließen und fest ju fegen, mas geglaubt und gethan werden foll, fondern der heilige Beift, den wir em pfangen haben, der leitet unfer Denten, Wirfen und Sam beln, alles tommt von Gott, ber bat une dazu tuchtig ge macht; und mas ben zweiten Spruch Phil. 2, B. 13. be trifft, fo fteht da eben fo wenig, daß ein Denfc aus fic felbft, aus eigenen Rraften, nichte Gutes Bollen und Bolle bringen tonnte, als im Erften, bag niemand etwas Gutes aus fich felbft denten tonne; fondern ber Ginn ift folgenber: Der Apostel lobt die Philipper, daß sie den Borfdrife

sen bes Evangeliums fomobl in feiner Gegenwart, als in fein ster Abwefenheit gehorfam fepen; bann ermahnt er fie auch and fagt: Ihr lieben Philipper! fo wie ihr nun in meiner The mamelenheit, und noch vielmehr in meiner Abmefenheit geborfam gewefen fend, fo fend auch nun recht thatig mit gurcht and mit Bittern - fur irgend einer Berfaumniß ober Bers fündigung an Gott - euer eigenes Beil zu bewirken; bieß rung aber mit volltommenem Gehorfam an den Willen Gots Tes geschehen, ihr mußt gang und gar feinen Billen haben, , foudern in allem Rleinen und Großen prufen, mas der Bille Gottes fen? - Das ift: Gott muß in Guch Mollen, Er muß das Bollen in Euch wirten, wenn Guer Bert mohl gerathen foll, und bann muß Er auch durch feine alles leitende Borfehung das Gedeihen jum Bollbringen geben, fonft ge-Lingte Euch nicht. Bei allen dem mußt ihr aber boch nicht murren, wenns auch nicht fo geht, wie ihr bachtet, fondern mit Freudigfeit, mit Butrauen, ohne ju zweiseln euern fcmas Ien Beg mit aufmertfamer Furcht Gottes und mit bebens bem Schritt, um nicht zu straucheln (fo ift bas Schaffen mit Andt und Bittern zu verfteben) fortpilgern, auf daß Ihr fept ohne Zadel u. f. w. Der mahre Chrift muß durchaus bei jedem Gedauten Wort und Wert prufen, obe dem Wile len Gottes gemäß fen? - Dieß muß fo ernftlich, gleichfam mit gurcht und Bittern geschehen, bamit ja fein Gebante, Bort oder Wert jum Ausbruch tomme, das dem Willen Bottes nicht gemäß ift. Wenn nun dieß geschieht, fo will in der Menfch nicht felbft, fondern Gottes Wille herrscht in Gott wirft das Wollen in ihm, und gibt bann auch Gedeihen gum Bollbringen. Auf eine abnliche, nur die Cache in etwas begreiflich machende Art, fann man von einem gus ten Regenten fagen: er wirke in feinen gehorfamen Unterthanen bas Wollen und Bollbringen, wenn er ihnen nubliche Gefete gibt, die fie gerne erfullen und befolgen.

-

='

. -

Ξ,

-

---٠. :

I:-

:::::

:::;

· [ يو:

<u>.</u>...

!E. .

د ښو

127.7

it z

: A

ĘŽ.

7.

::

÷,

Z:

Benn ber Geist Gottes einmal fein Beiligungswerk in einer Geeke angefangen hat, so will fie nichts mehr, als Das Gott will; es ift ihre großte Luft, feinem Willen gu Tolgen, fie gittert und bebt fur Furcht, fie mbchte irgendwo pon ihrem Eigenwillen beschlichen werben, und so ben Geffin sich dampfen und das erhabene Gefühl feines Dasens perlieren. Wohl bem, der dieß versteht und an sich erfährt! — Der bedarf teiner Beweise mehr für die Wahrheit ber chrifts lichen Religion. Joh. 7, B. 17.

Phylomift. Mir fiel vorhin, als du ber Sehnsucht bet verklarten Lavaters nach sinnlichen Erfahrungen von Chrift, und Bunder zu wirken gedachtest, die Frage ein: Warme boch wohl Gott jett in den Zeiten des Abfalls und bes Umsglaubens solche gutgemeinte Bitten seiner treuen Berehrer nicht erhört? — man sollte doch denken, hadurch konnten noch sehr viele Menschen gerettet werden.

Der gr. M. Lieber Freund! wer bieß glaubt ber feunt ben Geift ber gegenwartigen Beit nicht. 3ch will ben gal annehmen, ein allgemein anertannt rechtschaffener driftlicher. Mann fühlte ben Trieb, die Rraft und bas Butrauen in fic, einen Tobten zu erweden, ber icon einige Zeit im Grabe gelegen hat; er bestimmt einen Zag, taufend Menichen find feine Bufchauer, taufend Augenzeugen feben ben Tobtengra ber das Grab offnen, boren nun ben Bunderthater rufen: Im Ramen Jefu Chrifti ftebe auf, lebe, und fen gefund; Alle feben nun den Salbvermesten aus dem Grabe fteigen, und fiebe, er lebt und ift gefund. - Das murde nun bet Erfolg fenn? Staunen, Bermunderung und Entfegen munde die ganze Menge überfallen, man murde Zeugniffe ber Babu beit von Chrifto ablegen. Das Gerucht murbe fich weit ver breiten, und in etlichen Tagen mare wieder Alles bei dem Alten. Die großen weisen Meister murben es fur Schware merei, Betrug und Aberglauben erflaren, und bie Augengem gen felbft nach einiger Beit nichts weiter mehr barque mas chen, als daß fie fagten: Dun! - mir haben boch auch einmal ein mahres Bunder gesehn, bas mar boch wirklich recht fonderbar - und bas mare bann Alles.

Eufeb. Berzeihe mir, ehrmurdiger Bater! — auf bie Beife maren aber boch die Bunder zu allen Zeiten zwectlos gewesen, und boch ift die Bibel voll bavon!

Der gr. D. Du fiehft bie Sache immer noch aus bem

murechten Gefichtspunkt an! - Benn Gott fur nothig fanbe. Die Menfchen über etwas zu belehren, bas in ber Bibel nicht Runde, oder fie vor einem naben Unglud in der Butunft gu . marnen, bas ber Beift ber Beiffagung in ber heil. Schrift nicht vorher verkundigt hatte, fo murde der Prophet, den Er Bu diefer Belehrung brauchen wollte, auch Bunder wirten muffen. 3. B. Jest trate ein Mann in Deutschland auf, ber Alle mabre Berehrer Jefus aufforderte, mit ihm in ein frems bes Land gu gieben : benn Gott habe ihm befohlen, die mabs ren Chriften dabin zu führen. — Burde mohl einer von Euch, poer irgend ein vernunftiger Menich auf Diefes Zeugniß bin, feine Beimath verlaffen, und bem Mann folgen? - auch Dann folgen, wenn er untabelhaft, fogar beilig lebte? - ges wiß nicht! - wer es thate, ber bandelte febr thoricht. -Bie aber, wenn nun biefer Mann unter obigen Umftanben einen Todten erwedte - burch blofes Berühren Blinde fes bend und Lahme gebend machte, und bas alles im Ramen Befu Chrifti, und Jam Beweis der Wahrheit seiner Sendung perichtete, murbe bann auch niemand mit ibm geben?

Euphron. Wahrlich! diese Erklarung macht die Sache volltommen klar: so lang also Gott keine neue Offenbarung für die Menschen für nothig findet, so lang sind auch keine Bunder nothig, und wenn man nun bedenkt, daß in der Bis bei der ganze Rath Gottes zu unserer Seligkeit volltommen entwickelt, und' auch in ihren Weissagungen das Wichtigkte der ganzen Zukunft bis ans Ende offenbart, und dieß alles mit Bundern besiegelt ist, so kann man auch mit Grund keine Bunder mehr erwarten.

Der gr. M. Sag das nicht, mein Bruder! wenn einmal das Thier aus dem Abgrund, der Mensch der Sunden mit allerhand lugenhaften Kraften große Zeichen und Wunder ihnt, und fein Abjudant, das Thier aus der Erden, der falsche Prophet ihm dabei an die Hand geht, so werden von Seiten ver Christen auch wieder Wunder nothig seyn, um jene zu widerlegen, wie dieß ja auch der Fall mit Mose und den gyptischen Zauberern war; dazu sind alsbann die zween zeugen ausgerüstet. Diese mussen durch größere, wirklich

gottliche Bunber die Menfchen überzeugen, baf feine pure magifche Zaufdungen und Betrug feven.

Polycarp. Das alles ift nun volltommen flar und bet feine Richtigkeit, aber boch liegt mir noch immer etwas auf bem Bergen, bas burch bas alles noch nicht weggehoben ift: es gibt namlich in unferen Zeiten fehr viele gute, eble Sm Ien, die fo berglich gerne, von gangem Bergen an Chriften glauben mochten, benen es bis zu den bitterften Thranen webe thut, wenn ihnen der zweifelhafte Gedante einfall wie wenn aber nun die Reologen und Philosophen recht hib ten? - es konnte doch mohl fenn, daß die Orthodoren im ten! - baß es mit ber Bibel nicht fo gang bem Buchftaben nach richtig mare, und daß auch die innere Ueberzeugungen verborgene naturliche Wirfungen in unferer Geele maren. -D wenn fich bas alles nun mit großer Bahricheinlichkeit auf Das Berg lagert, und fich bann ein folder Belafteter Dil feliger gu bes herren Sugen binlegt, und um finnliche Erfch rung und Ueberzeugung von Ihm - dem über alles Gelich ten - fleht - Jahre lang fleht, fo follte man boch denten, Er, ber Allgutige, Liebevolle - muffe fich eines folden Flebenden erbarmen, und fich ihm auf eine finnliche und un trugliche Beife offenbaren. — Es ift freilich mahr, noch allem, was vom Unfang der Welt an, bis daber gefchehen ift, follte die große Mahrheit der Erlbfung der Menfchen burch Chriftum, jedermann fo einleuchtend gewiß feyn, all es die Sonne am hoben Simmel ift - aber ber Gott diefer Welt hat den Weisen unferer Zeit bergeftalt die Augen geblew bet, daß da alles Beweisen verloren ift, und eben dieß macht bann auch manchen gutgefinnten Chriften fo fcwach, baf er am Ende felbst zu mahnen anfangt, es tonnte doch mohl fenn, daß auch die Sonne am Simmel bloge Ginbildung und Schwarmerei mare.

Der gr. M. Du haft gang vollkommen recht! — und diese Berblendung geht so weit, baß es sehr große Manner gibt, die an nichts, als an ihr eigenes Dasenn glauben, so weit führt am Ende die so hoch gepriesene, sogenannte ges sunde Bernunft; was aber nun deine Aeußerung in Ansehnen

einer finnlichen Offenbarung Christi betrifft, fo baft bu gang recht, und es ift bir nicht ju verargen, wenn bu municheft, Bott mochte dir auf eine finnliche Urt Gewißheit des Glaus bens gewähren, aber merte mohl auf, und beantworte mir . folgende Frage: Gefegt, Dir ericheine bei volltommen machens bem Buftand eine fehr ehrmurdige überirdische Geftalt in frahlender Berrlichkeit, die dir verficherte, fie mare Chriftus, . und dir dann Eroft des Glaubens und andere Grunde der Gewißheit gabe, fo murbe bich Schreden und freudiges Staus men überfallen, und fur bie Beit murdeft bu wie empor gebos ben und volltommen bernhiget fenn; bald aber murden bir viele Erfahrungen beifallen; du murbeft bich eines großen Gelehrten unferer Beit erinnern, ber fehr viele Gestalten vers forbener Denfchen um fich her mandeln fabe, febr lebhaft und viele Tage fahe, die aber nach dem Gebrauch auflbfens ber und abführender Argneimittel immer undeutlicher murs ben, fo daß er am Ende nur noch Theile von diefen Verfonen bemerkte, bis fie endlich gang verschwanden. Dir murben mehrere fromme hofterifche Weiber einfallen, die Entzuduns gen hatten, und Gefichter faben, die fich am Ende in lauter Phantafien auflogten; - fo ift mir eine fehr fromme Fran befannt gemefen, die Chriftum fehr beutlich lang und oft fabe. und viele wichtige Dinge mit Ihm (prach; die Bifion fing Arwbhnlich bamit an, daß ein Bug Engel in Prozeffion vor ihr vorbei ging, bann folgte Chriftus, ber fich eine Zeitlang mit ihr unterhielt, bann fortging, worauf bann wieber eine Schaar Engel ben Bug beschloß. Endlich nahm die Sache folgender Gestalt ein Ende: Die Engel fingen an, in ihrem Bug ju fingen, die gute Frau fang in ihrer Entzudung mit, und die Melodie mar ein alter einfaltiger Bolksgefang, ein fogenannter Gaffenhauer, ber mahrlich nichts Geiftliches, nichts Erbauliches enthielt; und ber, ben fie als ihren Seis land, ale Chriftum verehrt hatte, kundigte ihr endlich an. daß fie des andern Morgens um feche Uhr fterben murbe: die arme Seele fampfte die Nacht ichredlich, und - farb nicht. Jest mertte fie den Betrug, fampfte bagegen und flegte. Erinnerst du dich nicht, so vieler — gewiß rechtschafe

im Berftand, noch weniger in ber Ginbilbungefraft, an allerwenigsten aber in ber torperlichen Ratur, fondern in allergeistigsten, im Mittelpunkt ber Seele, ober im Seeles grund - etwas unaussprechlich Erbabenes, Boble thuendes und innigft Beruhigendes, welches von ber Muffitern die Empfindung ber Gegenwart Gottes, von der Brudergemeine Die felige Rafe bes Beilandes, pon ber Bibd aber die Ginwohnung bes heiligen Beiftes genannt wird: benn eben biefes unauefprechlich erhabene Gefühl ift nicht anders, ale Empfindung bee Eroftere des beiligen Geiftel. ben Chriftus den Geinigen verfprochen hat. Dieles Belen aber ift fo gart, daß es im Augenblick verschwindet, fo balbe man nur die geringfte Untreue begeht, und im Denten, Reben. ober Sandeln bem Willen Gottes nicht vollfommen gemit lebt; in diesem Instand nun leidet die Seele außerordentlicht fie fann biefes Licht, Diefen Suhrer unmöglich entbebren, und muß es doch; fie faßt alebann neue Borfige gur Trene, fe ringt und fampft fo lang, bis ihr bas Licht wieder aufgett und ihr Rubrer wieder da ift. Bon nun an ift biefer reine Beift Gottes und Chrifti ihr Element, ohne welches fie nicht mehr leben fann; jetzt find ihr alle finnliche Bergnugen, fie mogen auch noch fo unschuldig fenn, edelhaft, findisch, wir gar fundlich; mas andern auch guten gefitteten Menichen ger nicht Gunde ift, das ift einer folchen Geele oft ein Lafter; fie fieht in diefer innern unaussprechlichen Rlarbeit and bit feinsten Sonnenftaubchen ihres sittlichen Berberbens, und fühlt nun den unendlichen Abstand gwischen dem reinen um beiligen Gott in Chrifto und ihrer eigenen Berdammungs wurdigkeit; jest fcmilgt der kolloffalifche Goge ber Gigenliebe wie ein Schneemann in ber Sonne gusammen; Die Geele gebt gleichsam aus fich felbft aus, und fucht gang allein ihre Exiften in Christo und feiner Berfohnung, ba nur findet fie Rube, Eroft und Frieden; die Bernunft bekommt nun auch aus diefet Quelle die Borderfage zu ihren Schluffen, fie durchichaut nun gleichsam den gaugen Rath Gottes zur Geligfeit der Menfchen; mas ihr vorhin zweifelhaft mar, das ift ihr nun gewiß: alle Beweise für die Gottheit Christi, für die Lehre von der Berdenung, für bie Gnadenwirkungen des heiligen Geiftes und der Dulfsmahrheiten der driftlichen Religion, die ihr vorbin nie genug thaten, die ihr noch immer das furchtbare Befpenst — es konnte doch auch anders senn — vor den Augen Ethen ließen, sind ihr nun nicht allein vollkommen beweisend, wondern sie bedarf ihrer eben so wenig, wie ein Blindgeborner, der nun sieht. — Die Seele empfindet, daß das mahr es scheint ihr Thorheit zu senn, das noch durch Bersunftschusse beweisen zu wollen, was man sieht, was man mit eben der Gewisheit empfindet, mit welcher man sich ber Lußeren Sinnenwelt bewußt ist.

Philomyft. Selig ift ber, ber bas alles in fich erfahrt i Wer fage une boch, lieber, wurdiger Mann! — gibt es benn Beinen Bernunftbeweis, ber benen entgegen gesetzt werden Bunte, welche behaupten, alle biese Erfahrungen seven Schwarmerei und Erscheinungen, die in ber Natur ber mensche Lichen Seele gegrundet seven? — es ist traurig, wenn Philos fephen, und sogar Bottesgelehrte selbst, bieser entschiedenen Bibellehre widersprechen, und die innere unmittelbare Gins wirfungen bes heiligen Geistes laugnen, und baburch ben gute willigen Aufanger im Christenthum irre machen.

Der gr. D. Rant bat bemiefen, daß es, außer bet Rathematit und Rechenfunft, im Ueberfinnlichen gar teine anwiderlegbare Bernunftbeweise gebe, folglich ift auch ber Bes Weis, ben bu verlangft, ichlechterbings unmbglich. jenige, ben ber beilige Beift auf vorbin beschriebene Art ers lendtet, ber burchichaut die innerften Bintel feines ganzen Befens, und ift volltommen überzeugt, daß er aus eigener Rraft, ohne diefen gottlichen gubrer auch nicht das Geringfte vermbchte - burch Ihn aber Alles. - Die gange Sache ift aber auch flar und begreiflich; fur ben wenigstens, ber nicht mit Rleiß miberfprechen will, um gu wiberfprechen: man menbet gewohnlich ein, es lage ein Widerfpruch in biefer Bebauptung : Die beilige Schrift fage namlich ausbrudlich, man tonne ohne diefen Beiftand Gottes nichts Gutes thun, nicht einmal Denken und Wollen - und an andern Orten wird bod vom Menichen gefordert, daß er immerfort Gutes wirten, Seining's fammtl. Geriften. VII. Band.

und nach feinen Merten gerichtet werben folls. Diefer Chiwarf aber fcwindet, so bald man fich die Sache nur richtig vorstellt: der Arante tann freilich nichts, bis ihn der Angcurirt hat, aber burch ben Gebrauch ber Arzuei vermag et hernach dann Alles.

Enfeb. Ich las letzthin im fechsten Stud der Ewaldichen Monatidrift eine vortreffliche Abhandlung von den Engeln; ein Gebanke darimnen war mir neu und merkwurdig: namlich; baß die Erlofung des Menschen durch das Leiden und Steinen Ehrifti beswegen auch den Engeln ein Geheimniß seve, damit die bofen Geister die Ausführung dieses großen Plaus nicht hindern möchten.

Der gr. M. Der Gebanke ift schon und mahr — Me Besen, auch die bosen Engel, mussen ihrer Freiheit gemes wirken konnen, sonst ware ja die Bestimmung des Grads ihme Tugend ober ihres Lasters unmbglich. Gott setzt nur de Schrauken, wo irgend ein Besen der Erfüllung seiner weisen Absichten entgegen wirkt. Sehen darum hat auch Gott de Jukunft ins Dunkel verhüllt, und wo er es für nüglich er achtet, da gibt er in den Beissagungen Winke, damit sich seine ausmerksamen treuen Berehrer darnach richten konnen.

Einen Blitt ine Geheimniß der Erlbfung tann ich En noch erbffnen, ber in Unsehung des Berhaltens bes Chriffen bon außerfter Bichtigfeit ift: baß ber Sauptcharafter bet Satans und feines Reichs Gelbft fucht, folglich unenb ficher Stolz und Sag gegen jedes Wefen außer fich, fen, bet fehrt die Bibel und die tagliche Erfahrung in Unfehung be Birkungen der Gunde. Diefer Gat ift unftreitig mabt mb gewiß. Daß alfo im Gegenfat der Charafter Chrifti und feines Reichs, unendliche Liebe gegen alle Befen mit unf opferung feiner felbft, folglich unenbliche Demuth und Sanft muth fen, bas ift eben fo erwiesen und unwiderlegbar richtig. Jest ftellt ench biefe beiden Charaftere, des Reichs ber Rinfter niß ober bes Satans, und bes Reichs bes Lichts ober Chriffi gegeneinander über und in Wirksamkeit vor! - Bon Natut ift ber Menfc, in feinem gegenwärtigen gefallenen Buftanb, felbstfüchtig, stolz, und fo bald irgend ein Wefen ber Befriedi gung feiner Baifche entgegen wirtt, fo haft und verfolgt er es auch; er ift alfo von Natur ein Unterthan, ein Burger des Reichs der Finfternif. Wenn nun Gott, Gott fenn und bleiben will, und wer kann daran zweifeln, fo muß er nach und nach, aber der Freiheit aller Wefen unbeschadet, das Reich der Finsferniß überwinden, auf daß er endlich Alles in Allem senn, und jedes Wesen sich endlich noch ewig seiner freuen moge.

Run merkt wohl! Wenn nun der herr das Reich der Finsterniß erobern — alle seine Glieder zu guten Burgern machen will,
so tann das nicht mit Gewalt und Zwang geschehen: denn das
genze heer der Sollen, vom obersten Satan an, bis auf die
geringste verdammte Seele, ist ja schon ganz in seiner Gewalt,
und Er regiert da eben so im Verborgenen durch seine Vorsehung,
wie auf Erden unter den Menschen; sondern seine Regierungsmaxime besteht vorzüglich in folgenden Studen:

1) Er hat den Wohnort, oder die physische Natur des Aufenthalts jeder Alasse gefallener Wesen so eingerichtet, daß Er ihnen Leiden verursachen, sie strafen kann, wenn es seine Borsehung zu ihrem Wohl fur zweckmäßig findet: denn das, was wir Jorn Gottes nennen, ist nur denen Wesen, die gestraft werden, etwas Jornartiges, aber in Gott ist es eine Wirkung seiner unendlichen Liebe; Er straft nie anders als aus Liebe, tm den Gestraften zu bessern.

ý

4

3

7

٤.

ž

}

•

2) Der Charafter des Reichs der Finsterniß ist ein uns naturlicher Bustand, der immer mit sich selbst im Widerspruch feht, daher kann hier unmbglich das Recht der Bernunft, die Freiheit statt finden, sondern der Mächtige muß immer den Mindermächtigen zügeln, und so wird er dann auch wieder von einem Starkern gezugelt, und der Oberste, der gefallene kuzifer, wird dann endlich von der Allmacht in den Schranken gehalten, so daß er nicht die ganze Schöpfung zertrummert, welches er wohl gern mochte. Da nun ein jedes Wesen in der Richtung, worinnen es einmal steht, seinen Zustand vervollskommnet, so wachsen auch alle gefallene Geister und Menschen beständig in ihrem Zustand, und werden immer boser. Dieses läugnen nun zwar unsre heutigen Philosophen, aber dadurch wird die Wahrheit nicht zur Lügen, sondern sie bleibt was

fie ist: Det Beift ber Religion Jesus erntet anaufhaltbar unter allen Nationen, und sammlet fich ein ausermabites, Millionen großes heer treuer Unterthanen, aber die abrige Menschheit geht bem ungeachtet auch unaufhaltbar ibrem Gang fort, und fo mie die Aufflarung, ber Erteuntniffreis gunimmt, fo machet auch bie Reinheit und Runft ber Canbe und bes Laftere, biefe werden immer glanzender, anziehender und gefährlicher, und in eben dem Grad machst auch ber innere Jugrimm und Biderwille gegen Gott und Chriftun, weil biefe ihnen gerabe entgegen wirken; aber eben fo geht auch der Trieb der Freiheit, uneingeschrantt gu wirfen, mit bem allem in gleichem Schritt, und ba bei biefem Ringen nach Freiheit in biefem Buftand die Menscheit unmbglich besteben tann, fo bringt eben biefes Ringen gang naturlic ben allerschrecklichsten Despotismus bervor; bier entsteben also aus ber gefallenen Natur zwei gegeneinander wirkenbe Rrafte, Die immer gegeneinander wechfeln, ein unendliches Ringen nach Rreiheit und ein unendliches Ginfdranten ber Freiheit; - und bieß gebuhrt nun bei unfterblichen Befen bas aus, mas mir Berdammniß oder Sollenqual nennen. Unter den Menichen auf Erden fanns nie gu bem boben Grad fommen: benn da mildert ber Tod alles; ber Tod ift ber moble thatige Engel Gottes, der uns bewahrt, daß die Erde nicht gang gur Solle werden fann; benn bas murbe fie, wenn ber Mensch bier ewig lebte.

3) Da aber boch die Menschheit auch hier auf Erden im Ganzen schlimmer wird, und es Gott nicht geziemend mare, diesen Theil seiner Schopfung den bosen Geistern auf immer Preis zu geben; so geht nun endlich seine Regierung bahin, daß sich diejenigen Menschen, die beharrlich in der Bosheit sind und sich zur Parthei des menschgewordenen Satans schlagen, endlich selbst in die schrecklichste Berdammuiß, die sie sich selbst bereitet haben, sturzen muffen, und dann bloß die Anhanger oder Berehrer Christi auf Erden im Frieden leben und regieren werden; womit dann einmal der erste Theil berneutestamentischen Erlbsungsperiode abgelanfen ift.

Polycarp. Die ganze Ibee, die bu ba ausgeführt haft,

if enferorbentlich reichhaltig an Begriffen, und mir schimmert fo etwas vom Geheimnist der Erlbsung durch. Ach, sey doch foglitig, Bater Ernst Uriel! und belehre und ferner in dieser wichtigen Sache!

Der gr. D. Bon Bergen gerne! bort mir nur aufmertfam

Eine Sefellschaft vernunftiger Wefen, in welcher die alls gemeine Liebe mit eigener Aufopferung mahre herzensdemuth mb mahre Sanftmuth allgemein berrschende Prinzipien sind, muß in und durch sich selbst selig, unendlich sich vervollkommend und begludend, und der ewigen gottlichen Natur gemäß; hingegen eine Gesellschaft vernunftiger Wesen, in welcher Selbstsucht mit Auspeperung des Gluds eines Andern, Empordrang über andere zu herrschen, und Nachsucht allgemein herrschende Prinzipien sind, muß in und durch sich selbst versdamme, unendlich fort sich verschimmernd und ungludlich machend, und der ewigen gettlichen Natur ganz zuwider seyn.

Wenn wir und beide Alassen von Besen denken, so muß und gleich einfallen, daß keine von beiden ohne Bernunft und Billeudfreiheit mbglich mare; sobald aber Gott Wesen mit Bernunft und Willendfreiheit außer sich schuf, so konnte und wollte er nicht verhüten, daß nicht auch die Ginen oder die Andern aus dieser oder jener Ursache eine Tendenz, ein hinstreben nach dem entgegen gesetzten Biel ihrer anerschaffes nen Bestimmung nehmen sollen, und daß dieß wirklich gesichen sen, davon haben wir Beispiele an den gefallenen Enzgeln und Menschen.

Wenn aber eine solche Rlaffe gefallener Befen ohne Mittel gelassen wurde, wieder zu ihrer ersten Bestimmung zuruchzukehren, so mare das erstlich der unendlichen Liebe des Baters aller Wesen gerade zuwider, und fürs zweite ware ja
dem allmächtigen und allweisen Schöpfer ein Werk mißtuns.
gen — wie läßt sich das nun denken? — Das ist unmbglich!
folglich gibt es für jede Klasse gefallener Wesen eine Erlds
sung, die durch mehrere Stufen endlich alle rettet; und eben
diese Erlbsungsanstalten und die gottlichen Regierungsmaxts
men, die damit verbunden find, und alle den Erlhsungsmeck

haben, find die Gegenstände ber Bewunderung und Befdift tigung aller seligen Engel, Geister und Menschen; und eben darinnen offenbaren sich dann auch die Eigenschaften Gotts in ihrer unaussprechlichen Große, Majestät und Liebenswindigkeit. Wir laffen aber jest alle solche Dinge, insofen sie andere Klassen gefallener Wesen betreffen, beruben, un wenden unsern Blick bloß auf die gefallene Menschheit.

Alls das erfte Menschenpaar aus dem Gehorsam gegen feinen Schopfer ausgetreten war und sich sein eigenes Licht in der Bernunft angezündet hatte, so sahe jedes vernünftige Wesen leicht ein, daß nun dieses Geschlecht sich immer mehr und mehr verschlimmern muffe: denn sobald die Selbstliebe an die Stelle der Liebe zu Gott tritt und im Gemuth die Oberherrschaft bekommt, so ist kein anderer Erfolg mbglich. Dort stand nun Satan mit seinem ganzen Deere und triumphirte, und hier stand das heer aller seligen Wesen, und staunte und harrte, was nun aus dem gefallenen Menschwpaar werden sollte. Endlich sprach der Unaussprechliche — Abam und Eva — und allen himmlischen und hollischen heeren horbar, folgendes Urtheil aus:

Du Satan sollst mit dem Weibe, das du verführt haft, im Rampf leben: benn von nun an wird Feindschaft sem zwischen dir und ihr, zwischen deinem Saamen und ihrem Saamen, und dieser wird dir den Ropf zerknirschen und du wirst ihm die Ferse zerknirschen. Die übrigen Urtheile über das Menschenpaar sind bekannt, und gehen und hier nicht an. Aber in diesem Ausspruch über die Schlange liegt nun der erste Wink vom großen Geheimnist der Erlbsung.

Satan glaubte, bas ganze menschliche Geschlecht wurde nun auf immer sein Eigenthum seyn, und alle die Myriaden von Abams Nachkommen wurden ihm dienen und ihn ander ten mussen — und das lag auch so ganz plan in der Natur. Rein endliches Wesen war vermögend, einen Weg ausstudig zu machen, auf welchem der Freiheit des menschlichen Wilslens unbeschadet, die Wenschheit gerettet werden konnte. Dier aber strahlte ein Schimmer aus dem Ungrund der gottlichen

Belebeit berbor: Satan borte bier, bag ein Beibede, nicht Ranns. - Dein! ein Beibesfaamen entsteben follte, mit bem er und feine Unbanger unter ben Menfchen einen langen Rampf zu tampfen baben murbe, ber am Enbe bocht ungludlich fur ihn ausfallen merbe: benu er merbe baburch weiter nichts ausrichten, als daß er den gortichritt ber Erlbfung ber Menfchen burch ben Beibessaamen um einige Raufend Sahre verzbgerte - bas ift: er murde ibm die Kerfe Berichmettern; bagegen aber murbe er ganglich übermunden - ihm murde ber Ropf gerichmettert merben. Es ift uas tirlich, daß nun alle himmels : und Bollenheere auf den Beibessaamen aufmerksam, Die Meuschen aber voller Gebus fucht nach ihm werden mußten. Go viel mertte jebes vers minftige Befen, daß der Beibessaame ein Mensch fenn murbe, aber eben ber Musbrud Deibesfaame, ber fo gang mibernaturlich lautere, mar ein großes Rathfel, ein unergrundlis des Gebeimniß, bas auch die Engel einzusehen geluftete.

Satan entschloß sich indessen, sein Bestes zu thun; denn ber Beibessaame war doch immer ein Mensch, und er hoffte ihn eben so leicht zu fturgen als Abam und Eva.

Nun begann also ber langwierige Rampf. Satan verstührte icon ben einen Sohn Abams, so baß er seinen Bruster Abel erschlug; dieß war der erste Fersenstich; nun entstanden zwei Partheien unter ben Meuschen, ein Schlans gensamen, der zum Reich des Satans gehort, und dann auch die Deerde des Weibessaamen; immer dauerte das Ferssestechen fort, die endlich der Weibessaamen selbst, ohne Zustun eines Mannes erschien, jest wurde Satan ausmerkam — alle Engel und himmelsheere begriffen nun, wie es magslich sey, die große Aufgabe der Menschenrettung aufzulbsen. Diese Aufgabe läßt sich wortlich so ausdrucken:

Es foll ein eigentlicher wahrer Mensch aus Abams und Evas Nachtommen entstehen, der ganz ohne Gunde bleibt, obgleich alle Bersuchungen dazu mit Macht auf ihn wirten; dieser Beibessame soll der Menscheit die Kraft ertheilen, wodurch fie sich aus der Stlaverei der Sunde und des Sastans lostampfen, und die Burgerschaft des himmels mit

unaussprechlicher Geligfeit wieder erringen fann und wird, und am Ende joll er den Satan fo gang überminden, baf er auf ewig unfahig wird, irgend ein Wefen fernerbin gu ver führen. In der Gewißheit, baß gedachter Weibesfaame bief alles ausführen wird, verzeiht Gott bem gangen menfclichen Beichlecht alle feine Gunden und bebt alle ihre Folgen fo volltommen auf, als wenn nie irgend eine Gunde begangen worden mare, boch nur unter bem Beding, baß man mit mabrem und festem beständigen Glauben dem Eribfer anbange, und fich feinem Willen mit ganglichem unbedingtem Gebor fam unterwerje, mer bas nicht thue, ber merbe unter bem Sluch und unter ben Folgen ber Gunde bleiben, liche Aubegreifliche in ber Gache mar, wie dieß duret einen wahren Denfchen aus Abams Gefchlechte mbglich fen, und mit Gewißheit ausgeführt werden tonne? Bei der Erfdeb nung Chrifti im Fleisch faben nun die feligen Schaaren bes Dimmele wenigstene fo viel von dem großen Gebeimniß ein, baß fie ertannten, wie die Perfon des Eribfers beschaffen, baß fie Gott und Menfch in einer Perfon mar.

Ungeachtet Diefes nunmehro anerkannt großen Gebeimniffet, gab doch Satan Die Soffnung nicht auf, den großen Erlbi jungeplan zu vereiteln; er magte fich alfo querft an ben Eilb fer felbft und versuchte in Lichtengele : Geftalt, ob er nicht Die Selbst fucht in ibm rege und herrschend machen tonne! benn jo bald ihm das gelang, fo mar auch Alles gewonnen, weil Chriftus alebann eben fo gefallen fenn murde wie Moam, und damit mare Die gange Erlbjungeanstalt verloren und ver geblich gewesen. Wir lefen biefe merkwurdige Berfuchung Matth. 4. Marc. 1, v. 12, 13, und Luc. 4., fie ift febt wichtig, und wird nicht genug bebergigt; Sgtan fallt Chrie ftum an mit bem Schwert bes Beiftes, mit bem Bort Got tes, aber mit eben der Waffe wird ihm auch begegnet, und amar fo treffend, baß der Berfucher weiter teinen Greich führen tann. Alle Unfalle zielten babin ab, in ber Seile bes Erlbfers hochmuth und Gitelkeit rege zu machen, alleit ber Bersuch ichlug ganglich febl.

Best mar unn gwar Satan aberzengt, bag Chriftus ein

gottliche Berfon fepe, beren Ratur er unmbalich verberben toune, aber ihren Ginfluß auf die Menfcheit glaubte er baburch zu bindern, wenn er fie burch ben Tob aus bem Weg vaumte: benn er fand in ben Gebanten, Chriftus murbe viele Denichen betehren, und mit biefen ein Ronigreich auf Erden grunden wollen; dieß mar fein Begriff von der Erlbe fung ber Denichen, welche er baburch gu binbern glaubte, wenn er Christum von der Erde vertilgte. Dagu entwarf et nun einen Plan, den er auch bollifch meifterhaft ausführte; bas aber abndete er nicht von ferne, daß eben diefer Rerfens fich ihm endlich jum Ropfzerschmettern gereichen murbe er glaubte, wenn einmal Chriftus bingerichtet mare, bann batte er wieder gewonnen Spiel; aber mit allem feinem Bers fand tonnte er doch nicht bas große Gebeimniß ergrunden; baß eben der Behorfam Chrifti bis jum Tode, feine unende liche Liebe, Sanftmuth und Demuth feinen Geift gum gers ment machte, bas nach und nach die gange Menschheit vere ebeln, der Gottheit verahnlichen, und feine und des gangen bbllifden heers Rrafte bergeftalt labmen murbe, bag. ibm unn nichts mehr übrig bliebe, als ewig feine Donmacht gu beseufzen. Ale baber ber Erlofer am britten Tag von ben Todten auferstund, durch den Sabes ging, und benen, die bort harrten, die Erlbfung ankundigte, und ale Satan fogar fabe, daß ein großer Gunder, ber Rreuggenoffe Chrifti, Det arme Schacher, ale ein Erloster, von feinen Gunden Gereis nigter, feiner Gewalt entriffen mar, fo fand er nun in ber Erfahrung gegrundet, mas bas Ropfgertreten zu bebeuten babe: er fublte feine Schwache, und fing nun auch an gu bermuthen, wo es endlich binaus wolle; indeffen ermannete er fich wieder und entwarf neue Plane, melde alle babin gielten, die Folgen der Erlbfung fo febr ju vergeringern, als nur immer mbglich mare.

Ihr mußt aber mohl bemerken, lieben Bruber! woranf es bem Satan eigentlich ankommt? — Die Berrichaft über die Erde und ahre Bewohner ift fein 3med, bas Biel alles feis nes Strebens. — Da nun Chriftus bas namliche Biel erkampfe bat und erkampfen will, fo ift leicht zu begreifen, woher es

komme, daß beide Machte noch immer gegen einander ju Gelbe liegen.

Satans Maxime in diesem Kampf ist: die Schwachen und die Anfänger im Christenthum, oder überhaupt was um immer noch verführbar ist, je nach Besinden, entweder durch Mberglauben oder durch Unglauben, vom wahren Ehristenthum abzubringen. Wer aber so fest gegründet ist, daß er ihm auf die Art nicht beitommen und zu seinem Untwithan machen kann, den sucht er auf alle mögliche Weise paversolgen und durch den Martertod von der Erde zu veriligen: — daran denkt er aber nicht, daß diese Gestorbenen wieder auserweckt und mit Christo auf Erden leben und regieren werden, und wenn er auch daran denkt, so glaubt er's nicht: deun er hat so manchen Kopsstoß besommen, daß er auch oft nicht recht wissen mag, was er thut.

Dieser Maxime zusolge beite er in den drei ersten Jahn bunderten bas herrschende heibenthum gegen das Christen thum auf! Schaaren von Christusverehrern wurden auf alle Weise gemartert und hingerichtet; da aber die christliche Reibs gion unter dem Druck und dem Leiden am meisten strahlt, so wurden auch eben dadurch Schaaren von heiden zu Christo bekehrt, und endlich wurde gar Raiser Constantin selbst ein Christ, solglich auch seine Religion die herrschende. Test sah der Konig der Finsterniß wohl ein, daß er nun ganz andere Mittel anwenden und seinen Thron in der christlichen Kinche seihelt aufrichten mußte; wie er dieß in den griechischen und römischen Kirchen durch den Aberglauben zu Stand gebracht, und wie der Morder vom Ansang auch hier wieder die wahren Christen auf die Schlachtbank zu liesern gewußt hat das ist aus der Geschichte bekannt.

Endlich, da nun Wiffenschaften aller Art so viel Licht in bie Menschenkopfe brachten, daß nun mit dem Aberglauben auch nichts mehr auszurichten war, so streute der Erb: und Erzfeind des Menschen den Saamen des Zweifels baburch aus, daß sich die philosophische Vernunft mit ihren Prinzippien an die Bibel magte, und durch scheinbare Grunde bald

biefes bald jenes Buch zweifelbaft machte, mas ihr nicht gefiel fur orientalifden Bilberichwung erflarte, und fo bie gange Grundvefte bes Chriftenthums ju erichattern fucte. Bist fteht nun Satan in ben Gebauten und in ber feften Buverficht, die driftliche Religion gang auszurotten; am Ers folg zweifelt er gar nicht, weil ibm die Menichen ichgarens weise ins Barn laufen; und um fich vollends ber Berrichaft iber die gange Erde und ihre Bewohner recht gu verfichern. so wird er zu feiner Zeit vermuthlich bald bie Menschmers dung Chrifti nachaffen, und in dem Menfchen ber Gunben ale Beltbeberricher und großer Eroberer auftreten, und nun die Christen von ber Erbe ju vertilgen fuchen. biefer Berfuch fur ein Ende nehmen, und baß ber Berr burch feine Butunft und Grundung feines Reichs bem Jammer ein glorreiches Ende machen werde, bas wiffen wir gottlob aus dem prophetischen Bort, welches in bem naben blutigen Rampf und in ber großen Berfuchungeftunde ben frommen Dulbern gum großen Troft gereichen wird. Aber eben biefer Geift ber Beiffagung ift bem Satan ein Dorn in beu Augen, weil badurch fein Plan verrathen wird, besmegen withet er auch fo bagegen burch feine Bertzeuge und er bat es leiber! burch die Wirfung feines Gefandten, bes Geiftes ber Beit, babin gebracht, daß auch gutgefinnte, driftliche Prediger und Gottesgelehrte entweder überhaupt an ben Beifs fagungen zweifeln, oder doch ihre Erklarung und Unwendung fur unnothig, oder gar fur icablic halten. Daber fommts dann, daß das Bolt auf die fcredliche nabe Butunft nicht borbereitet mirb.

Euphron. Dir alle fagen dir herzlichen Dant fur beine Brundliche Belehrung, ehrwurdiger Mann! Rannft du uns nicht noch etwas naher von den bevorstehenden trubseligen Beiten unterrichten? — Eben beswegen, weil es die Rirchenslehrer fehr felten thun, so deucht mir, bein Unterricht über biesen Gegenstand mußte febr notbig und wichtig seyn.

Der graue Mann. Er ift allerdings fehr wichtig: benn wer einen bellen Blid in diefe trube Zufunft thun fann, der wird fich auch burch mabre Bufe und Bekehrung baranf

gefaßt machen, und alfo bem gutunftigen Born entflichen. Da bingegen diejenigen, welche keine Gefahr ahnden, leicht sicher werden und verloren geben tonnen; seyd alfo recht anfemerklam, lieben Bruder! auf bas, was ich euch jest fagen werbe:

Bas der Geift der Weissaung in der heiligen Schrift von ben letten Zeiten vorher verkindigt hat, daß namlich ihre Arabsal alle Plagen von Anfang der Welt an, bis dahm Abertreffen werde, das ist euch allen bekannt, und ich warte zu weitlauftig werden, wenn ich euch an das alles jest eins nern wollte; ich begnuge mich also blos damit, daß ich ench aus der gegenwärtigen Lage der Dinge beweise, daß 1) diese letten Zeiten wirklich nahe sind, und 2) daß sie für die wahrten Bekenner Christi und seiner Religion zwar sehr schwer, aber auch zugleich der letzte Kampf zum glorreichsten allen Siege sehn werden,

Daß es von jeher Gottes und Chriftuslaugner gegeben bat, bas thut nichts zur Sache, und es beweist auch ju unferm gegenwartigen 3wed-nichte: benn bas alles batte auf die herrichenden driftlichen Religionspartheien weiter Feinen Ginfluß. Ale aber in ben vierziger Jahren bes abge laufenen Sahrhunderts die Bolfifche Philosophie durch ihren Grundfat über ben vorgefaßten Plan der beften Belt, ben Determinismus und Fatalismus fest grundete, wodurch alle fittlichen und religibsen Triebe, Gebet und Bertranen auf Gott erichlaffen mußten; ale ferner Boltaire und feine Freunde burch bittern Dig, Satyre und Spott Bibel und Chriften thum laderlich und verächtlich machten, und als nun ende lich noch die berühmteften Gottesgelehrten von dem allem Rotig nahmen, und burch ihre nagelneue und fogenannte vernunft maßige Bibelfritit aus philosophischen Quellen die Gottlichteit ber heiligen Schrift zweifelhaft machten, fo tonnte es nicht feb len, der Abfall mußte wie ein reißender Strom ungufbalb bar einbrechen; benn bie Belehrten fanden nun, baß fich bie Religion nicht bemonftriren, nicht vernunftmagig beweifen ließe, - benn fie ift Glanbensfache - und es murde nun einmal allgemeiner Grundfat, nichts anzunehmen, als was

man philosophisch beweisen tonnte, folglich verlor bie Bibel mit ihrer Religion bei bem gangen gelehrten Stand ihren Rredit, und die meiften auch fogar unter ben Theologen murs ben 3meifter. Was nun noch vollends bem Sag ben Boden ausftieß, mar bie Dobe, nichts ju glauben, und über alles, mas beilig ift, ju migeln und ju fpotten. Diefe More fam, fo wie alle Moben, aus Franfreich, mo fie ber große Borlaufer des Antichrifts, Boltaire, ausgehedt und mit feis -nen Gehulfen in Gang gebracht batte. Da nun befonbers ber bobe und niebere Abel fich in allen Studen nach grants reich bildeten, an allen Sofen frangbfifche Sprache und frans pfifche Sitten berrichend murben, fo verschwand nun bie Religion gang aus diefen Standen und aus ihren Birteln. es geborte gum Wohlstand, feinen religibsen driftlichen Laut bon fich zu geben, und die einzelnen frommen Geelen, Die fic bennoch noch immer in biefen Standen erhalten haben, mußten ihrem Gott fur fich im Berborgenen dienen und fich bamit begnugen Fibr Licht blos und allein in guten Sands lungen zu zeigen.

Run trat auch noch die Rantisch : Fichtische Philosophie auf, um vollends dem Jammer die Rrone aufzuseten, indem fie bewies, daß in jeder Menschenfeele ein sprechendes, lebens biges Bott Gottes, bas Moralpringip fen - fo nennen biefe Berren namlich bas naturliche Gemiffen, ober die Uebers jengung beffen, mas gut und bos ift - folglich bedurfe man nun durchaus feiner Bibel mehr, die habe bisher, fo lang die Menschheit in ihrer Rindheit mar, - (es ift boch arg, ned fechetaufendiabrigen Erfahrungen immer noch Rind gu fen) - gute Dienfte gethan, aber jest, nachdem nun bas Rind mundig geworben, fo brauche man dieß Elementars oder Schulbuch nicht mehr; es fen jetzt nun hinlanglich, Die Menschen blos Moral zu lehren. Diefer Grundfag ift nun in allen beiden protestantischen Rirden herrschend geworden, bon Glaubenslehren ift gar feine Rede mehr, und Chriftus ift ihnen zwar jest noch ein weiser, frommer Sittenlebrer. aber ich ftebe euch bafur, baß biefer anbetungemurbige Gotte menfc in gebn Jahren ein Gegenstand bes bitterften Saffes

und ber außersten Berachtung seyn wird — Dieß ift nicht anders mbglich: — benn wenn Christus nicht wahrer Gont ist, und er konnte doch das Gebet Joh. 17. Gott ins Angesicht sagen — so wage ichs nicht, über meine Junge kommen zu lassen, was dann Christus ist und was er in bem Kall verdient.

Nun bentt nur einmal nach, wenn bie Rinber nichts met bom Glauben an Chriftum boren und feben, wenn fie nicht mehr jum Beten angeführt werden, wenn fic alfo and bie Gnadenwirfungen des heiligen Geiftes verlieren, und allenthalben die Wirkungen ber verborbenen Ratur als erlaubt und gut erflart werben, fagt Bruder! mas wird bann aus ber Christenheit werden? Und alle Diese Lehren find fcon wirklich allenthalben berrichend - und mas nun vollend, eine gang teuflische Politif ift, Diese Lehren follen protestantifde, lutherische und reformirte Religionebegriffe fenn - Gott, et ift foredliche - Die armen protestantischen Gemeinden befommen auf die Beife, unter dem Mantel protestantifdet Prediger icandliche Berführer, und fo geben fie und ihre Rinder verloren, ohne daß fie's vermuthen. Beld eine er foredliche Sittenlofigfeit nun in wenigen Sabren baber ent fteben wird, bas wird die Erfahrung lehren, fo wie aber bieft gunimmt, fo muß auch die Strenge ber Polizei gunehmen, und gerade dieß ift emporend fur folche fittenlofe Menfchen, was da bann fur Folgen entftehen muffen, das tonnt ibr leicht errathen. Bierzu fommt nun noch Gine: Die Dbrigfeiten, burch die fcredliche Erfahrung ber neunziger Sahre des abge wichenen Jahrhunderte belehrt, werden fehr munderbare Plant und Berbindungen machen - die beiden Ertreme, ber Aber glaube und der Unglaube, werden fich jum gemeinschaftlichen Intereffe vereinigen, und es wird ein Druck und Berfolgungs geift entstehen, wovon man noch fein Beispiel erlebt bat; alles, mas fic zu Chrifto bekennt, wird ein Rluch: und Rege opfer werden. Man wird lieber die großten Berbrecher begnas digen, als einen wahren Christen, und wenn dann die Roth aufe Sochfte gestiegen ift, bann tommt ber Berr und bann if alles überftanden.

Ihr tonnt jest icon bie feinen entfernten Anfange von jenem Jammer bemerken; alle Meynungen und Spfteme wers ben geachtet und respectirt, und wenn man anch anders bentt, so hat bas boch teinen Ginfluß auf die Achtung ber Gelehrten, man tann überall als ein honetter Mann erscheis nen; sobald man sich aber für Christum und sein Evangelum erklart, so fließt alsofort die Galle über, und man mochte aus der Haut sahren. Erinnert euch nur, was ein gewisser Rezensent einft über die Zeitschrift der grane Mann sagte:

Der hofrath Jung in Marburg tonne unmbglich bas Ding foreiben, bas mußte wohl einer unter feinem Ramen heraussgeben, um ihn verächtlich ju machen.

Stellt euch nur vor, wie herabwurdigend bas ift! — wenn man irgendwo seine alten, einfaltigen, aber herzlichen Liever nicht gern entbehren mag, so hohnt man auf die hamischte Beise. Letthin gedachte einer in einer Zeitschrift der herrns huter Brüdergemeine ziemlich in Shren, dann hing er ihr aber den gefährischen Rleds an: Sie solle, wie man sagte, mit gewissen geheimen Orden in Berbindung stehen. —

Welch eine seine Schlangenschmahung! — man rebet Euste von ihr, um Redlickeit und Unpartheilickeit zu hens heln, und macht bann badurch bas folgende Gift besto wirts samer. — Man kann in unsern Zeiten niemand gefährlicher schmahen und verleumden, als wenn man ihn geheimer Versbindungen beschuloigt: benn badurch verliert er bas Zutrauen und die Achtung seiner Landesobrigkeit, und jeder Rechtschriftene fängt an, mistrauisch gegen ihn zu werden. Man braucht nur den Geist der Brüderkirche zu kennen, so sieht man alsofort, daß ihr Zweck wahrlich nicht auf politische Berhältnisse gerichtet ist.

Bei allen diesen Umständen ist nun tein besserer Rath, als sich untereinander zu vereinigen, alle Partheilichkeit und alles Splitterrichten zu verbannen, und sich durch Wachen und wabläßiges Beten, und durch einen heiligen christlichen Wans del auf diese nahe und durchele Zeiten zu fidrten — aber alch um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, sondern zu schweis zu und zu dulben, bei allem dem aber den Serry Jehma

unt feine Rehre reblich gu betennen, wie und mo es gefete ben wird, und wenn es auch das Leben toften follte.

leset ein kleines Tractatchen, es heißt: Treffende, schot vormehr als 59 Jahren geworfene Seherblicke eines Englanders David hartleys, in hinsicht auf bevorstehende Rei volutionen der Staaten und der Kirche, zur Beherzigung sit solhe, welche an den Zeichen dieser Zeit nicht blind vorüber geken wollen. Nebst einigen andern Prophezeihungen, eines Bengels, Detingers und Joh. David Michaelis, in Rucksicht auf die jetigen Zeiten. Deutschland, 1799.

Man tann nichts treffenders lefen: jedes Bort legitimirt fic als gottliche Bahrheit.

Eufeb. Das find schaudervolle Aussichten, ba ift burche aus kein anderer Rath, als seine Blide beständig aufs Ewigt zu heften: benn fur den wahren Christen ift hier nichts meht zu thun. Aber sage uns, ehrwürdiger Bater! heißt das nicht bie Sunde in den heiligen Geist begehen, wenn man nun jest noch, nachdem man so viele Erfahrungen ver der heiligenden Rraft der christlichen Religion gemacht hat, sie verachtet, lastfect und muthwillig verspottet?

Der gr. M. Sutet euch sehr, Bruder! ben Begriff von ber Gunde in den heiligen Geist auf irgend jemand anzw winden! Das ist sehr gefährlich! — Richtet nicht, so werder ihr nicht gerichtet; — Die Gunde in den heiligen Geist ist: wenn man von der Wahrheit der christlichen Religion vollommen überzeugt ist und die Inadenwirkungen des bebligen Geistes an seinem Herzen erfahren hat, und dann doch nicht nur abfällt, sondern auch Ehristum haßt, und jene Gnadenwirkungen seines Geistes für Aberglauben und Schwäre merei erklart, und dann, aller Warnungen ungeachtet, in die sem Justand beharrt.

Polyearp. So eben fallt mir etwas ein: unfer Fremb Stilling hat im achten Stud feines grauen Mannes etwas über die Furbitten für Berftorbene gefagt, welches mir nicht richtig zu fenn duntt; benn ich glaube, daß man wohl für seine abgeschiedenen Lieben beten durfe; belehre uns boch bergiber, Bater Ernft Uriel.

Der gr. M. Ich munichte von herzen, daß der gute bruder Stilling etwas genauer auf meine Reden merkte: mu gerade das, was er da im achten Stud erzählt, als ob b es gefagt hatte, das fagte der Freund, mit dem ich sprach, mb das, was ich darauf antwortete, das hat er in der Feser sigen laffen; gib doch hinführo beffer acht, lieber Stilling! Ich. Ehrwürdiger Vater! hab Geduld mit mir, du weißt a meine Lagen und Verhältniffe; ich will mich unter Gottes Beistand bestreben, keine Fehler mehr zu machen.

Dergr. M. Bestreben keine mohr zu machen — ihrer mmer weniger zu begeben, bas ift die Pflicht bes Christen, aber wirklich keine mehr zu machen, bas gehort zur Bollendung.

Bas aber bas Beten fur Berftorbene, betrifft, fo fann bas wohl ftatt finden, ob es gleich in der Bibel nicht geboten ift; perkt nur mohl meine folgende Erlauterung biefer Sache: -Ran bat bin und wieder meine Meußerungen über den Bas 26 ubel genommen, und andere empfindsame gartliche Gees . en baben fich baruber geangstigt, wieder andere glauben, es ep dem protestantischen Lehrbegriff zuwider; alles bas ift hne Grund, wenn man fich bie Cache nur recht vorftellt: is gibt nur zwei Sauptklaffen der abgeschiedenen Seelen, umeber find fie im mahren Glauben au Jesum Chriftum nb fein Berfbhnopfer gestorben ober nicht. Die erfte Claffe ird aleich nach dem Tode felig, und die andere verdammt. B. wenn fie Chriftum und feine Lehre getannt und boch rachtet bat; benn bas Seligfenn ift die innere Empfindung 's Friedens mit Gott, und das Berdammtfenn Die Entbeb. ing alles innern Kriedens und alles Bergungens, verbunin mit ber Beimmeh = Marter nach Diefem auf emig verbmunbenen finnlichen Leben.

Die Seligen find aber nicht alle fogleich nach bem Tob ichidt, in die himmlischen Gesellschaften aufgenommen zu eiden, baher werden sie vorher im hades von den Engeln nterrichtet, und zu ihren zufünftigen Zweden vorbereitet; ber mahrend dem allen sind und bleiben sie selig, und keine Lual rührt sie an; ihre Mangel und Schwachheiten werden Sinning's sammtt. Schriften. VII. Band.

ihnen gezeigt und abgewohnt, bis fie bann enblich zur him melsburgerschaft vollfommen geschickt geworden find. Diese Borbereitungsort im habes, ber aber nichts weniger als ein qualendes Fegfeuer ift, ist bas Paradies, in welches Christus ben Schächer mitnahm, als Er durch den habes ging und den dortigen Seelen die Verschnung verkundigte.

Die andere Classe der Berdammten hingegen entfernt fit von selbst von den Engeln, weil ihnen ihre Gesellschaft zum der ist, sie sucht einen Umgang, der ihr angemessen, ihren Charakter gemäß ist, badurch werden sie aber immer schlimmer, immer entfernter vom himmel, bis sie dann endicht unter den höllischen Despotismus und seine fürchterlichen Qualen gerathen. Seht, auf die Art mußt ihr euch den hes benken. In demselben werden die Seelen vollends zu ihrer Bestimmung geleitet, und so lang sie da sind, kann Ihren wohl die Furbitte frommer Freunde nutglich seyn.

Bei biefer Gelegenheit muß ich euch boch ein vortrefflichet. Buchlein empfehlen, welches in ber Ramichen Buchhandlung in Nurnberg voriges Jahr herausgekommen ift. Es beift!

Ueber ben eigentlichen 3med bes Tobes Jefu ein Auszug für Unftudirte aus dem zweiten Theil der von Der Gottlob Christian Storr in Tübingen, nunmehrigen Dberhofsprediger in Stuttgart, herausgegebenen Erläuterung bes Briefs Pauli an die hebraer.

Gott Lob und Dank, baß es noch folde wichtige Manner gibt, beren grundliche Gelehrsamkeit niemand bestreitet, und die sich boch ber Lehre vom Kreuz nicht schämen! Das Bert ift grundlich und vortrefflich.

Philomyft. Lieber Bater Ernft Uriel! zeige uns boch noch mehrere folcher guten Bucher an, bamit wir fie unfern Freunden empfehlen konnen.

Der gr. M. Bon herzen gerne! Zuerft bitte ich ench, Ewalds Monatschrift nicht zu vergeffen, sie enthalt vortreffliche Sachen, aber auch ber Freund des grauen Mannes barf
nicht zurudgesetzt werden, er veredelt sich immer mehr, und
wird immer wichtiger und interessanter; daß letthin einer
eine handvoll Koth auf ihn warf, das thut nichts zur Sache,

wer fich heut zu Tage fur Chriftum erklart, ber muß auch fine Somach tragen.

Lavater hat auf seinem langwierigen Rrantenlager unaufs worlich gearbeitet. Bon diesen seinen, unter dem Rreuz ges Chriebenen Werten, ift sein Gebetbuch noch bei seinem Leben verausgetommen, aber auch schon vergriffen, und es wird jegt wieder zu einer neuen Austage bei Freund Raw in Nurnberg unfalt gemacht. Der Litel ift: Sammlung christlicher Gesteter, herausgegeben von Johann Caspar Lavater.

Der Geift, aus bem biefe Gebete gefloffen find, ift ber mimliche, ber ben Begnabigten mit unaussprechlichen Geufsten vertritt; bie Gebete find lauter Geift und Leben, befons bers aber ift bie Borrebe wichtig und fehr lehrreich.

Roch ein anderes Gebetbuch, wovon auch schon die zweite Auslage erschienen ift, und das einen sehr erleuchteten und begnadigten handwerksmann zum Verfasser hat, muß ich euch and herz legen; es ist besonders für eine gewisse Classe Gott suchender Seelen geschrieben, denen das verborgene Leben mit Ehristo in Gott der Hauptzweck ihres Sehnens und Stres bens ist. Es heißt: christliche hausgebete für Gott suchende Geelen auf Worgen und Abend aller Tage in der Woche, und eines jeden ersten hauptfestages, wie auch auf andere Beranlassungen und Gemüthsumstände eingerichtet, nebst einem Anhang geistlicher Lieder, von J. B. Mühlheim am Rhein, bei J. E. Eprich, privilegirten Buchdrucker, 1801.
Es gibt mehr als einen Grund, warum ich folgendes Werk sehr angelegentlich empfehlen muß, nämlich:

Bersuch einer driftlichen Kirchengeschichte, fur Leser aus allen Standen, von M. J. Fr. Roos, Tubingen bei L. F. Fues; ber Leser wird bald gewahr werden, warum ich es empfohlen habe, die geheimen und wichtigen Ursachen aber erft in jenem Leben.

Ein vortrefflicher frommer Prediger im nordlichen Deutschland hat ein tleines Werkchen geschrieben, welches bffentlich allenthalben auf Gaffen und Strafen laut publicirt werden follte, es heißt:

Ein Bort ans Berg und ins Dhr, fur Leute, die noch Chris

ften fenn wollen, gedruckt in Bittau bei Gottfried Raller, 13 Bogen in 8. Lefet Chriften! — und laft ent fagen! —

Ein Lehrer zu Muhlhausen in der Schweiz hat ben ganneuen Gedanken ausgeführt, mahres Christenthum auch bet Erlernung der franzolischen Sprache zu verbreiten, und seine Grundsatze in einem franzolischen Lesebuch und einer Spracht lehre den jungen Leuten unvermerkt beizubringen. Det erste heißt:

Versuch, die Kinder, die schon deutsch lesen konnen, in seine kurzer Zeit, und auf eine sehr leichte Art franzbsisch leien zu lehren, u. s. w. zweite und ganz verbesserte Austage, für 1½ Bagen ungebunden zu haben in Muhlhausen in Commission bei Johannes Wig, Sohn, dem altern. Dieß Buchelcher ift ein Auszug aus dem Versuch einer franzbsischen Sprackelehre für deutsche Kinder, die ihre Muttersprache noch nickt nach Grundsägen gelernt haben, dieß Werk koftet ungebund den drei Franken oder zwanzig Bagen, in positsrei eingesauktem Geld, und ift an dem nämlichen Ort und bei dem nämlichen Commissionar zu haben.

Ein ungenannter, aber ebelbenkender Mann und Chrift, hat ein kleines Buchelchen herausgegeben, welches dem vorh hin angeführten Wort ans herz und ins Ohr, an die Seite gesetzt zu werden verdient: es heißt: Kleine Reife, unter nommen zur Prufung des in unsern Tagen so gepriesens achten Christenthums, der Aufklarung und des Menschwwohls, von einem driftlichen Laien, Nurnberg, im Berleg der Rawischen Buchhandlung.

Möchte dieß Buchelchen doch in allen Gefellichaften der gemeinen Leute gelefen und vorgelefen werden, damit fie faben, wie fie der neumodische Predigergeist irre führt! — ich wunfcht, daß der gutdenkende fromme Verfasser das eckelhafte Borb spiel auf der dritten Seite der Vorrede weggelassen hatte; es gibt nur Anlaß zu laftern, und dieß muß man doch so lans vermeiden, als die Wahrheit nicht darunter leidet.

Endlich muß ich euch doch noch mit einem vortrefflichen Buch bekannt machen, welches einen großen und wardige

eologen, ber auch zugleich ein wahrer Chrift ift, zum Bersfer hat, aber aus gegründeten Ursachen nicht genannt seyn I; es heißt: Die gedrückte Kirche, oder das Christenthum Sette betrachtet, Frankfurt am Main, in der J. C. herrsmnischen Buchhandlung. Der fanfte Geist der Liebe, der Indliche Scharfblick und die geradsinnige Wahrheit charactesiren dieß schone Buchelchen vor vielen andern; der Berfasser benkt es fortzuseten.

Sch. Ich hab mir alles notirt, ehrwurdiger Bater! bas it ich es, fo wie bu es gesagt haft, in meinen grauen Mann fnehmen Bune.

Euphron. Kannst du uns denn nichts Troftliches über e neuen Missionsanstalten fagen? — es hat uns allen sehr b gethan, daß die kostbare Anstalt, die so groß und feiers hangekundigt wurde, mißlungen ist.

Der gr. M. Lieben Kinder! last euch das doch gar nicht ftemden, das war von jeher der Gang der Borsehung bei n Fortpflanzung der christlichen Religion; überall Fersensiche, hernach aber auch überall Ropfzerknirschung. Bei dem lem ist doch auf den Sudsee Inseln ein Saamenkbruchen usgestreut worden, das dereinst noch tausendfältige Frucht agen wird. Welche schwere Wege mußten die Apostel durchzehen? — und was haben die apostolischen Männer, Matthäus kach, Iohann Beck, und Friedrich Bohnisch in Gronland ir hindernisse zu bekämpfen gehabt, bis es endlich ihnen elung, und jest ringt noch David Zeisberger in Nordamerika ist Naturstrenge und Menschenwildheit, und das unermüdet it vielen Jahren; — wir sind noch nicht am Triumphieren, indern wir liegen noch immerhin zu Felbe, und es wird noch sancher bluten, eh der vielgekronte König könunt.

In Afrika ift indessen große hoffnung des Gelingens; mter ben hottentotten geht das Werk des herrn durch den Dienft der Brudergemeine einen erhabenen schonen Gang; und er Missionarius der hollandischen Missionsgesellschaft van Remp zeigt einen mahren apostolischen Muth, der diesem landicaischen Ueber winder dereinst überschwenglich be-

lohnt werben wird; er war ein Saulus, und nun ift ein Paulus aus ihm geworden.

Polycarp. Aber fag uns boch, ehrwardiger Bater! of Stilling nicht in feinem grauen Mann, der hamifchen Menferung eines gewiffen Journaliften: die englische Miffion fep die abentheuerlichfte Thorheit, die unfer Jahrhundert fcanbe - etnes entgegen fegen folle?

Der gr. M. Rein Bort! — Der Genius unferer Zeitit fo weit vom Sinn Christi und feiner Apostel abgetommen, bat ihm der Sohn Gottes felbst als der abentheuerlichste Thor vor tommen wurde, wenn Er jest so wie ehemals als Renschunter den Menschen erscheine; was Bunder, wenn er als auch die angeifert, die christlich gefinnt find! —

Endlich mußt ihr auch wohl bemerken, daß das Evangelim zwar allen Nationen gepredigt werden foll, aber beswegen werden es boch eben nicht alle annehmen.

Eufeb. Bater Ernft Uriel! — ich muß dich boch noch um etwas fragen: Sag' uns doch, wie wir den Schritt des Grafen Friedrich Leopold von Stollberg anzusehen haben, und was wir darüber urtheilen sollen? — Es ift kaum begreiflich, wie ein fo gelehrter und hellsehender Mann katholisch werden kann.

Der gr M. Brider! Brüder! hutet euch in diesem Fall vorzüglich für lieblosen Urtheilen: Stollberg liebt den Sohn Gottes Jesum Christum über alles, und da er fand, daß man in beiden protestantischen Kirchen nun aufängt, die Berechrung unsers glorwürdigen Erlbsers als Abgotterei zu erklären, und daß dieser schreckliche Geist des Abfalls allgemein herrschend, und von Tag zu Tag, schleunig, immer herrschender wird, so nahm er seine Zuslucht zur alten Mutterkiche, wo er die göttliche Berehrung Christi noch zu sinden glaubt. Hiezu kam nun auch noch ein Grund: Stollberg ist ein großer und blühender Dichter, seine Imagination fand in der kather lischen Kirche in allen Ceremonien und sundilblichen Borstellungen viele Nahrung für seinen dichtungsvermögenden Geist; liebt ihn als euern redlichen Broder! — er soll euch die wenigen Namen aus Sarden zusühren; ihr könnt nicht wissen, ob ihn

Ż

3

ber herr nicht jum großen Bertzeug brauchen will: nur foll er nicht werben, fondern jedem feine Freiheit laffen; dieß hat ihm der verklarte Lavater noch auf feinem Todbette geschrieben. Er werde ein Carl Borromaus, ein Fenelon, und wir wollen feine Bruder bleiben. Lebt wohl, Bruder! in einem halben Sahr seben wir uns wieder.

Birte im Segen, Bater Ernft Uriel! auch wir wollen wirken, bieweil es noch Tag ift.

- Roch ein und anderes an die Herzen meiner Lefer.

Ich war biesen Winter im Gedrange — ich hab viel ges litten; Krankheiten in meiner Familie wechselten beständig ab, eins folgte auf das andere. In meinem Beruf fielen ungewöhnliche Geschäfte vor, und meine Seele tampfte oft mit tiefer Schwermuth. Schwere Leiden und schwere Geistessarbeiten schwächen alle Krafte; indessen, der herr hat geholfen, ich bin gesund; und da ich jest in die Schweiz gefordert werde, um Blinde zu operiren, so wird mir diese sechwochentliche Reise nach Leib und Seel zum Segen seyn.

Dieß alles foll euch, meine Lieben! bewegen, Gebulb mit mir zu haben, wenn eins ober anderes in diesem Stud vielleicht nicht verdaut, ober auch nicht ordentlich genug ift, ich hab es in einzelnen Stunden abgebrochen und im Ges brange schreiben muffen. Noch eins liegt mir schwer auf dem herzen, beffen ich mich hier entledigen muß:

Berschiedene schreiben mir, ich mochte boch die Materie vom Sades beruben laffen; ich versprach das auch im vorigen Stud! allein diese meine Leußerung hat nun wieder vielen andern frommen Lesern weh gethan, diese bitten mich instandig, ich mochte doch dergleichen dunkle Materien immer mehr und mehr aufhellen. Dazu kommt nun noch, daß ich verpflichtet bin, die Scenen aus dem Geisterreich fortzusetzen, welches auch wirklich jetzt geschieht, indem ich im Schreiben des zweiten Bands begriffen bin. Nun grundet sich aber die wesentliche hauptidee dieses Werks auf meine Begriffe vom Hades, folg-

lohnt werden wird; er war ein Sanlus, und nun ift ein Paulus aus ihm geworden.

Polycarp. Aber fag und boch, ehrwarbiger Bater! of Stilling nicht in feinem grauen Mann, ber hamischen Meußerung eines gewissen Journalisten: Die englische Mission sep die abent theuerlichste Thorheit, die unser Jahrhundert schande — etwes entgegen fegen solle?

Der gr. M. Kein Bort! — Der Genius unferer Zeit if fo weit vom Sinn Christi und seiner Apostel abgekommen, bestihm der Sohn Gottes selbst als der abentheuerlichste Thor vow kommen wurde, wenn Er jetzt so wie ehemals als Rense unter den Menschen erscheine; was Bunder, wenn er als auch die angeifert, die christlich gefinnt find! —

Endlich mußt ihr auch wohl bemerten, daß das Evangelima zwar allen Nationen gepredigt werden foll, aber beswegen werden es boch eben nicht alle annehmen.

Eufeb. Bater Ernft Uriel! — ich muß bich boch meh um etwas fragen: Sag' uns boch, wie wir ben Schritt bes Grafen Friedrich Leopold von Stollberg anzusehen haben, und was wir darüber urtheilen sollen? — Es ift kaum begreiflich, wie ein fo gelehrter und hellsehender Mann katholisch werden kann.

Der gr M. Brüder! Brüder! hütet euch in diesem Fall vorzüglich für lieblosen Urtheilen: Stollberg liebt den Sohn Gottes Jesum Christum über alles, und da er fand, das man in beiden protestantischen Kirchen nun anfängt, die Ben ehrung unsers glorwürdigen Erlbsers als Abgatterei zu er klären, und daß dieser schreckliche Geist des Abfalls allgemein herrschend, und von Tag zu Tag, schleunig, immer herrschender wird, so nahm er seine Zustucht zur alten Mutterkirche wo er die gattliche Berehrung Christi noch zu sinden glandt. Hiezu kam nun auch noch ein Grund: Stollberg ist ein großer und blühender Dichter, seine Imagination fand in der kathe lischen Kirche in allen Ceremonien und sinnbildlichen Borstellungen viele Nahrung für seinen dichtungsvermögenden Geist; liebt ihn als euern redlichen Broder! — er soll euch die wenigen Namen aus Sarden zusühren; ihr konnt nicht wissen, ob ihn

ber herr nicht zum großen Werkzeug brauchen will: nur foll er nicht werben, sondern jedem seine Freiheit laffen; dieß hat ihm der verklarte Lavater noch auf seinem Todbette geschrieben. Er werde ein Carl Borromaus, ein Fenelon, und wir wollen seine Brüder bleiben. Lebt wohl, Brüder! in einem halbeu Sahr sehen wir uns wieder.

Birte im Segen, Bater Ernft Uriel! auch wir wollen wirken, bieweil es noch Tag ift.

> Noch ein und anderes an die Herzen meiner Lefer.

Ich war diesen Winter im Gedrange — ich hab viel geslitten; Krankheiten in meiner Familie wechselten beständig ab, eins folgte auf das andere. In meinem Beruf fielen ungewöhnliche Geschäfte vor, und meine Seele tampfte oft mit tiefer Schwermuth. Schwere Leiden und schwere Geistessarbeiten schwächen alle Kräfte; indessen, der herr hat geholfen, ich bin gesund; und da ich jest in die Schweiz gefordert werde, um Blinde zu operiren, so wird mir diese sechswochentliche Reise nach Leib und Seel zum Segen seyn.

Dieß alles foll euch, meine Lieben! bewegen, Geduld mit mir zu haben, wenn eins oder anderes in diesem Stud vielleicht nicht verdaut, oder auch nicht ordentlich genug ift, ich hab es in einzelnen Stunden abgebrochen und im Ges brange schreiben muffen. Noch eins liegt mir schwer auf dem herzen, beffen ich mich hier entledigen muß:

Berschiebene schreiben mir, ich mochte boch die Materie vom Sades beruben laffen; ich versprach das auch im vorigen Stud! allein diese meine Neußerung hat nun wieder vielen andern frommen Lesern weh gethan, diese bitten mich instandig, ich mochte doch dergleichen dunkle Materien immer mehr und mehr aufhellen. Dazu kommt nun noch, daß ich verpflichtet bin, die Scenen aus dem Geisterreich fortzusetzen, welches auch wirklich jest geschieht, indem ich im Schreiben des zweiten Bands begriffen bin. Nun grundet sich aber die wesentliche Sauptidee dieses Werks auf meine Begriffe vom Hades, folgs

lich muß ich auch in berfelben fortfahren zu arbeiten. Lefer!-Kreunde! - Bruder und Schwestern! - ich bitte euch alle un-Gottes und Chrifti willen, nehme doch jeder von meinem armen Tifc die Speife, die ihm gefällt, und was ihm nicht gefällt. bas laffe er unbefrittelt fur andre fteben, benen es gut befommt. Bir alle haben einen allgemeinen Bereinigungepunft, namlic bas Seligwerden durch den wahren thatigen Glauben an ben Gottmenichen Jefum Chriftum, vermittelft feiner Berfohnung durch fein Leiden und Sterben. In Diefem wefent lichen Begriff ber gangen driftlichen Religion find wir uns alle einig; warum follen uns benn Rebenmennungen trennen und entzweien? - Freilich glaubt der eine oder ber andere, Diese oder jene Nebenmennung sen schadlich, und zu gleicher Beit halt fie der britte fur febr nublich; mas foll ich nen thun? - gar nicht fcreiben? - wie einige Pharifaer unferer Beit gebieten? - Bruber und Schweftern! - fo lang ife lefet, und mit Erbauung lefet, muß ich fcreiben, ber Ber gebeut es! - hievon bin ich fo gewiß ubArzeugt, als von meinem eigenen Daseyn.

Und hiemit erklare ich ben genannten und ungenannten Ber fassern einiger Briefe an mich: daß ich schlechterdings fur die Sache des Reichs Christi schreiben werde, so lange es in meinen Rraften steht. — Sie alle aber lege ich unserm großen Erbarmer, dem Dulder auf Golgatha an sein liebendes herz, und slehe zu Ihm, er wolle doch ihren geistliche stolzen Sinn durch seinen Geist wegnehmen, und sie alle in seine heilige Demuth und Sanftmuth einfihren, und sich ihrer aller ers barmen, wie er sich meiner erbarmt hat.

Vor einiger Zeit erhielt ich einen Brief über Stockholm aus Schweden, in welchem weder der Verfasser noch sein Wohnort benannt war; ber Inhalt dieses Briefs betraf die Weisfagung des Propheten Daniels, angewendet auf unfre Zeiten; ich bitte hierdurch diesen edeln verborgenen Bruder, sich mir zu entdecken, weil ich so gerne in nabere Bekanntschaft mit ihm kommen mochte.

Leberhaupt ift es boch auch endlich einmal Zeit, baß ich r bffentlich allen benen Lieben banke, die mich auf meinem weren Geschäfts und leidensvollen Bege durch ihre lieben iderlichen und schwesterlichen Briefe erquicken, belehren und sten. Der herr belohne ihnen allen diese mir so wichtige beserzeigungen mit ber Burgerschaft in seinem Reich! ien!

3ch hoffe das folgende Stud beffer zu machen, als biefes; it Geduld mit mir und lebt wohl!

Folgendes Lied, welches vermuthlich am Schluß des fiebennten Jahrhunderts gedichtet worden, vorzüglich aber auf
fre gegenwärtigen Zeiten paßt, theile ich so unverändert
r mit, wie es der fromme Verfasser niedergeschrieben hat;
vermuthe, daß es vielen meiner Leser unbekannt ist; es
bient aber jest von allen wahren Christen gekannt zu seyn
dfters gesungen zu werden. Wem etwa die einfältige
htart aneckelt, der erinnere sich nur an die noch viel eins
igeren, und oftmals schmuzigen Volkslieder, welche die
Iten und geschmackvollsten Dichter unserer Zeit als große
nobe des Alterthums empfehlen; das Nämliche muß uns
isten ja auch freistehen.

In eigner Melobie.

Eil boch heran, und mach bem Guten Bahn, beb ein recht neu Jahr an, bu Full ber Tage!
Wir warten bein: bu fannst nicht fern mehr seyn, und baß ber große Stein bas Bild zerschlage.

Du Stein voll Gnab, Der fieben Augen hat, reiß einft ab in der That; du brauchst fein' Sande Du A und D, ach! mach bem Pharao und auch bem Jericho boch balb ein Ende.

tinb mach uns Bahn
ins theure Canaan,
bie Siegs = und Friedens = Fahn'
ba auszusteden!
Mach voll bie Bahl
bein' wahre Gnaden=Wahl,
bah wir bein Abendmahl
balb mögen schmeden.

Ach Gott! man hort, weil es so lange währt woch start bei beiner heerb bie Stimm bes Klagens: herr! hulfe senb! wann geh'n boch, o Elenb! bie Tag bes Leibs zu Enb? ist ba viel Fragens.

Wird nicht die Nacht, bes Satans Reich und Macht, Und Babels huren-Pracht, bald weichen muffen ? und Salomon erscheinen in der Kron, und auf den Mond Zion fehn mit den Kußen.

Nicht lang mehr bleib,
o König! daß bein Weib,
von ihrem schwangern Leib
entbunden werde!
daß wir erfüllt
fehn, wie der Lowe brullt,
und wie das männlich Bild
regiert sein' Heerde.

In voller Flamm tomm, heiligs Gottes-Lamm, bu Low von Juda Stamm! brich alle Siegel! Ja thue bieß: bu Schluffel Davids, schließ ums auf bas Parabies, brich Thur und Riegel.

Den Satan schelt, ber, die du auserwählt, in Eigenheit aufdält und in Unordnung! Gib wahre Bug' vertreib die Finsternuß und alles Aergernuß; bring und in Ordnung.

Weg Eigenheit!
weg Doppelherzigkeit,
fammt aller Bitterkeit!
Romm Fried und Liebe,
mit Einigkeit,
in Unterthänigkeit,
untz-wahrer Heiligkeit,
bie nichts macht trube.

Weg Sarben, weg! Laodicaa weg! ihr macht bas Bolk nur trag. Las du dich sehen, die Zeit ist da, o Philadelphia! Las uns mit Josua in dich eingehen.

D neuer Bund!
mach bein Geheimnis tund;
laß die Versuchungs-Stund
bald gehn vorüber.
Geh vor uns her;
bring uns durchs rothe Meer
mit trochnem Fuß, o Herr!
zu dir hinuber.

Beif' einst zum Pfuhl bes Thiers und Satans Stuhl und die Verführungs-Schul, herr, bu Gerechter! Sturg Jefabel; D ftarter Michael! verfiegle Ifrael Die zwölf Geschlechter.

Aus biesem hauf bau beinen Tempel auf; vhere! wir warten brauf; bu wollst ihm grunden! Mach ihn voll Rauch von beinem Gnabenhauch, bag noch viel andre auch bagu sich finden.

Bring ihn zum Stand, bag bein Nam werd' bekannt: fend aus in alle Land bie sieben Geister; bas heibenthum mach bir zum Eigenthum, bein Evangelium werd ihrer Meister!

Die Cherubim
entzünd als Seraphim,
und durch dein' starke Stimm
mach alles brausend!
Mach offenbar
ben guldenen Altar,
die werthe heilge Schaar,
zwölfmal zwölftausend.

D Jehovah!
bu hast verheisen ja,
bas wenn ber Abend ba,
es soll Licht werben.
Er ist ja hier:
brum gib bie offne Thur:
ber guldne Leuchter zier
Die ganze Erden!

Nach Ninive geht bin, ihr Erstlinge, macht, bas bas Bolt auffiebvon ihren Sunden! Immanuel, o treuer Gabriel! am Wasser Hibitel lag uns boch finden.

Erschein im Flor,
o bu Jungfrauen Chor!
brecht nun mit Macht hervor,
o ihr Del-Kinder!
Drepeiniger!
stell boch and glafern Meer
bein harfen=Spieler heer
Als Ueberwinder.

D treuer Zeug,
ach! heil'ge beinen Zeug;
grun aus, bu ebler Zweig!
reich uns bie Palmen!
D Sulamith!
bie Wurzel Jesse blubt;
lerne balb bas neue Lieb!
etimm an bie Psalmen.

Brich an und blüh,
o füße Harmonie!
o schönste Melodie,
laß bich boch hören!
bes Lamms Gesang
im hohen Ton ansang
mit Gottes Harsen-Klang,
bem Herrn zu Shren.

D Braut bes Lamms
du Tochter Abrahams!
fep beines Bräutigams
nun bald gewärtig!
Such bein Geschmeib;
zieh an Gerechtigkeit;
kleid bich in welße Seib;
auf, halt bich fertig.

Es ist an bem, o liebs Jerusalem! daß sich des Herrn Stämm in dir nun follen gum heiligthum versammeln wiederum, und ba bes herren Ruhm ausbreiten wollen.

Du bist ber Ort,
ba sich soll fort und fort
bas unvergänglich Wort
mit Kraft aussprechen:
Biel Glud! viel Glud!
zu biesem Liebs-Geschid:
bu sollt im guldnen Stud
hervor balb brechen.

Dent auch an mich,
o Wort, bas wunderlich!
und schenke mir doch bich
zum neuen Namen:
Und fomm dann bald!
Hor, wie es widerschaut:
Ich fomm! Ja fomme balb,
bu Ja und Amen!

## Eilftes Städ.

Schwecket und sehet wie freundlich ber Derr ift, wohl bem ber auf Ihn trauet! — Die ben herrn suchen haben teinen Mangel an irgend einem Gut. Bf. 34, v. 9, u. 11.

Ronute ich Euch allen, meine Lieben! meine Erfahrungen über diese Wahrheit, so wie sie mir die unaussprechliche huld des herrn meines Gottes in diesem Jahr und besondets auf meiner Schweizer-Reise an die hand gegeben hat, in dieser Schrift erzählen, so würdet Ihr Euch hoch freuen und auserufen: Ja, der herr lebt noch! Aber ich muß das Alles in dem Sten Band meiner Lebensgeschichte erzählen, wo es mit dem Borhergekenden in gehörige Verbindung gebracht, große und selige Wirtungen hervordringen wird. Mein ganzes Les ben ist ein durchaus untrüglicher Beweis, daß die Borsehung, ohne eigentliche Bunder, alles so unendlich weise leuten kann, daß das Individuelle im Individuellen — oder wie Christus so allgemein verständlich und unnachahmlich tressend sich ausbrückt, jedes Haar auf dem Haupte des Mens schen sierer ihrer besondern Leitung steht.

So viel kann ich Euch Stillings-Freunden allen fagen: — Die große Frage: Belohnt aber auch Gott solche Arten des Vertrauens und Glaubens, die kuhn gewagt, nicht ganz dem wahren Glauben angemessen, und also durchs aus nicht als Muster der Nachfolge angesehen werden konnen? — ist entschieden — ich kann aus Ersahrung sagen, ja! Er belohnt auch dieß Vertrauen überschwenglich und über alle Erwartung, wenn es übrigens redlich, herzlich, nicht aus Irrthum des Willens, sondern nur des Verstaus des unlauter war; aber dann erst, wann es durch lange und schwere Prüfungen von allen Unlausterkeiten gereinigt und nun dem wahren Glauben

ì

anpassend geworden ift. — Ich habe 30 Jahre han ren, manchen schweren Kampf kampfen, und manchen Augleschweiß schwigen muffen, ehe mir geholfen wurde, bas ift aber nun geschehen, und zwar ohne Wunder, wunderbar auf Still lingsweise. Ueberhaupt habe ich seit einem Jahr her solde Erfahrungs-Beweise für die Gewißheit und Richtigkeit meiner Lehrart und Grundsäge bekommen, daß — wenn ich ste alle, ganz und mit allen Umständen erzählen dürfte — jeden Leser, der nur nicht unglaubig seyn will, nothwendig über zeugt und glaubig werden mußte.

D meine Lieben! Glaubt von Bergen an Jesum Chriftum ben Gefreuzigten! - andert Guern naturlichen Sinn! bekenkt Ihm mit wahrer Reue euere' Gunden! - faßt den um überwindlichen Borfat, nie wieder zu fundigen! - und wenn es bang boch geschieht, fo verdoppelt Guere Rent, und macht jenen Borfat noch fefter - Benbet alle enere Rrafte an, immer machend und innerlich betend, Alles # benten, ju reden und ju thun! - Dient Euerem Reben menschen, Freunden und Feinden, überall wo fich nur Gelo genheit dagu bietet! Do Euch einer beleidiget, ba bietet ibm im Augenblid die Sand gur Berfdhnung! - Bo ihr bas Unglud battet, jemand wiffentlich oder unwiffentlich gube leidigen, ba bittet ihr im Augenblick um Bergebung, und erfett überall, mas ihr erfeten tonnt! - und dann thut, was an Euch ift - und was nicht an Guch ift - bas ver traut nur fuhn und fest Guerm himmlischen Bater an; ich versiegele mit meinem Blut, daß Er Guch aus den schwereften und verworrenften Ungelegenheiten heraubretten wird.

Doch ich muß ja erzählen, mas in unferer Geffion ver bandelt worden ift.

Ernst Uriel von Oftenheim fand sich dießmal zeitig ein, und als wir alle Plat genommen hatten, so verlangten die Freunde, daß ich ihnen meine Reise durch die Schweiz erzählen mochte, ich fragte den grauen Mann, ob Er das zweckmäßig fande, und Er antwortete: Sage uns nur deine Ber merkungen, in wiefern sie nugen und Anlaß zur erbaulichen Unterredung geben konnen.

3ch. Gine ber erften und wichtigften Beobachtungen if

Die, daß ich im sublichen Deutschland burchgehends mehr religibsen Sinu, und burchaus liebevollere und gebildetere Menschen gefunden habe, als im nbrblichen, besonders gilt dieß vom herzogthum Burtemberg und von der Schweiz. Sage uns doch, Bater Ernst Uriel! woher bas fommt?

Der gr. D. Es lebten und leben große weit und breit wirfende Manner im nordlichen Deutschland, die den Geift der wahren Religion Jesus dampften und noch dampfen, wo fie nur konnen, und der vornehme und geringe, gelehrte und ungelehrte Pobel folgt ihnen nach, wohin fie ihn fuhren; und es lebten und leben große weit und breit wirfende Rauner im sudlichen Deutschland, die den Geift der wahren Religion Jesus wedten und noch weden, wo sie nur konnen.

Es wurden noch mehrere und bestimmtere Ursachen dieser Erfcheinung angegeben, die mir aber Alugheit und Borficht verbieten, befannt zu machen.

36. Gine befondere Bemertung babe ich auch noch auf bies fer Reife gemachts die mir aber mehrmale in meinem Leben vors gefemmen ift: ich traf namlich einen Mann an, ber in bet feften Ueberzeugung ftund, er fen dagu berufen, eine gemiffe biftliche Gefellichaft zu formiren, weil fie noch gang unlauter fer; er mar in diefer Cache fo bringend, bag er umbergog und fich allen Unfallen, die ihn nur treffen fonnten, aussette. Eben fo befuchte mich auch einer vor ein paar Jahren, ber durchaus Diffienarius merden und Diffienarien anwerben wollte: fein Bred mar, in einem Lande die driftliche Religion zu predigen, wohin ibn ber Gerr gewiß nicht fenden wird, wenn er fich nicht filbft fendet; welches aber auch nicht geschen wird, weil er burchaus feine Mittel hat, und fie von milben Beitragen erwars tet. Ueber bas Alles maren auch feine Begriffe vom Chrifiens tum irrig: benn er hielt einen verftorbenen ichmarmerischen Schriftsteller fur ben apocalpptischen Engel mit bem ewigen Evangelium, bas er bann auch aus diefen Schriften murbe gepredigt baben, wenn es gur Diffion gefommen mare. Die fet Raun fomobl, ale auch jener, ben ich auf ber Reife traf, find von Bergen fromm und mennen es recht gut mit der Sache des herrn und mit ihrem Nebenmenschen, aber barum ift es Ctiling's fammtl. Schriften. VIL Band.

,

1

E

auch eben zu bedauern, daß fie auf folche Abwege geraten, auf denen fie gar leicht fich ganz verirren und ewig verleren geben thunen. Sage une boch, ehrwurdiger Bater! wie verhalt fiche mit folchen Menschen? mir beucht, daß fie ber Rindern Gottes fehr gefährlich find, und daß man fur ihnen warnen muffe.

Der gr. M. Du haft gang recht! — bergleichen genn haben pom Cerinthus, zu ber Apostel Beiten an, bis dehr vielen Jammer angerichtet: ich will Euch Die gange Sacht beutlich erklaren und auseinander seten:

Benn ein Chrift vorzügliche Raturgaben, besonders ber Beredtfamfeit hat, und wenn feine Bortrage febr rubren find und tiefen Gindrud machen; ober wenn er fich einer besonderen Ginficht in gottliche und geiftliche Bahrheitenfie mag nun richtig ober unrichtig fenn - bewußt ift; ober wenn er durch Lefen oder Nachdenken oder fonft von ungefahr eine Entdedung macht, die ihm im Christenthum ober in ber Rirche Gottes fehr wichtig vortomms fo entfteht ge leicht eine Luft , mit biefem Talent ju muchern ; biefe luf entspringt allemal aus der bofen Quelle der Gigenheit: beun ber mabre Chrift halt fich nicht fur tuchtig, mit ben au vertrauten Gaben gut haushalten gu tonnen, fonbern er man tet, bis er fest überzeugt ift, daß es ihm der herr befohles babe. - Die mahren Arbeiter bes Berrn muffen in be Weinberg genothigt, gezwungen werden. Die von selbk bineinlaufen, machen immer fcblechte Arbeit und ichaben meh als fie nugen.

Jene Luft nun, von ber ich so eben sagte, daß sie aus det Eigenheit entstünde, hullt sich alsofort in den heuchelmantl der Pflicht ein, welche gebeut, daß man zum Besten des Reichs Gottes wirken musse; finden nun solche Leute keinen Widerstand, oder ist das, was sie vortragen, auch an sich gut und nuglich, so läßt der herr oft solche Menschen fortwirken, sichtet und läutert sie aber durch schwere und langwierige Prüfungen so lange, die die letzte Wurzel ihrer Eigenheit verdorrt ist. Ach Gott! wie bitter wird ihnen da der Reihmit ihren Talenten zu glänzen, versalzen, und wie gerne

nate man wieder vom Schanplat ab! - aber nun tann und barf man nicht mehr: benn nun fagt die ewige Liebe: Du bift jest jum Arbeiten am geschickzesten, weil bu bich für

mgefdict baltft.

Rinden betgleichen Denfchen aber Biberftand, ober find fre Begriffe fo beschaffen, baß fie einleuchtend falfc ober bech berbachtig find, fo bag ihnen ber mabre Chrift miberftes ben muß, fo find fie in großer Gefahr: benn wenn fie fich birch biefen Wiberstand nicht zu einer rubigen und grunds liden unpartheilichen Selbftprufung, mit anhaltenbem Rins Ben und Rampfen bewegen laffen, fondern jene Luft, Die fich in einen Lichtbengel vertleidet bat, ferner Raum geben, fo wird fie burch bie Reigbarteit ber Natur - namlich burch bie Rechthaberei genabrt und geftartt. Die Roce fest fic im Gehirn fest, und wird nun jum Dol, um ben fich ber gange Birfungefreis der Seele drebt - jest ift die fubtile unmerkliche Verrückung des Vetstandes vollendet; folche Mens iden werden allemein nicht fur verrückt gehalten : benn man mertt nichts an ihnen, fie find übrigens gang volltoms men rubig und verftandig, fobald aber etwas vortommt, bas ienen Seelenpol berührt, fo werden fie ftart gereigt, und man mertt an febr feinen, taum fichtbaren, convulfivifchen Bewes gungen um ben Mund, daß fie ben techten Mittelpunkt ibres Birtens verloren haben, ober daß fie auf eine leichte Urt, wimlich im erften Grad verruckt find. Eben bieß ift nun auch ber richtige und allein mabre Begriff von der Schware merei: biefe ift namlich nichts anders, als wenn bie Geele tine irrige faliche Mebenidee gur Sauptidee, jum Dol ibres Birtungstreifes macht, und alles, was in ihr vorgeht, auf biefe Stee bezieht, vorzuglich aber braucht man bas Bort Somarmerei, wenn die faliche Centralidee teligibfer Gigens idaft ift.

Eufeb. Aber lehre und bod, ehrwurdiger Bater! wie man folche gefährliche und bebauernswurdige Menschen bes banbeln muffe?

Der graue Dann. Man muß fie in Liebe tragen, ihnen is nicht geradezu widerfprechen, weil fie biefen Biberiprud

als ein Leiden um Christi willen ansehen, sondern fle nur immer unvermerkt auf das Gine nothwendige Alles und in Allem Christus, Nichts in Allem der Meusch, zu lenken suchen, und dann muß man das, was sie sagen, nicht zu horen scheinen und nicht darauf achten, so ermuden sie endlich, werden stille und kommen entweder wieder zur Bestwinung, oder sie werden doch unschäblich.

Polycarp. Der herr bewahre uns und alle, bie feine Erscheinung lieb haben, fur folchen falfchen Sohen! — aber lieber Bruder Stilling! bu warft nun ba, wo Lavater fo lange thatig gewirft hat, was haft bu gefunden?

3ch: Mehr als ich erwarten konnte. — Die große And zahl seiner Freunde und Freundinnen macht Jesum Christum zum einzigen Ziel und Zweck ihres Strebens und Wirtens, ihr Wandel ist dem Evangelio geziemend, und ihr einziges Element ist Gottes und Menschenliebe; daß bei dem Allen noch hier und da menschliche Schwachheiten mit unterlausen, braucht nicht erinnert zu werden.

Enfeb. Das ift erfreulich zu horen; aber bei bem aller ift es boch Schade, daß fich diese guten Seelen nicht nahn an die baseler deutsche Gesellschaft anschließen.

Ich. Lavater hat sich bei feiner Deportation nach Bafd mit diesen Freunden fehr gut verstanden, und von beiben Seit ten find die Borurtheile geschwunden.

Der graue Mann. Das mahre eigentliche Bereinkgungsband besteht in der Uebereinstimmung der Gesinnungen,
und nicht der Begriffe, denn dieß Letztere ist beinahe unmöglich, das Erstere aber leicht; wer sich selbst als das alletnichtigste nichts, und Jesum Christum als den wahrhaftigen
Gott und das ewige Leben betrachtet, in welchem jenes Nichts
ganz allein zu einem Etwas wird, der macht keine Forderungen an Andere, er fühlt und empfindet sich immer als den
Unwürdigsten, und jede Liebe, die ihm von andern erzeigt
wird, erkennt er als eine unverdiente Gnade: daher entsteht
allein die Einigkeit des Geistes und die wahre Gemeinschaft
der heiligen, die außern Berbindungen können gut seyn, und
der herr bedient sich ihrer als Mittel zu großen Zweden;

illein die mahre Ginigkeit des Geiftes beruht nicht auf sole ben außern Berhaltnissen: denn es ist ausgemacht, daß es mter den Mystikern Seelen gibt, die in Ansehung ihrer Bespriffe mit diesem oder jenem ernsten und wahren Mitglied der Brüdergemeine gleichförmiger denken, als mit andern, die zu ihrer eigenen Parthei gehören, und so verhalt sichs mit allen dristlichen Partheien. Oft kommen zwei wahre Spissen, von denen aber der eine Kephisch, der andere Pauslich beißt, voller Borurtheile gegen einander zusammen, und bald, wenn sie sich nur von Derzen erklart haben, so sind sie gleichen Sinnes und stehen in der wahren Einigkeit des Beistes. Darum muffen folgende zwei Säze, besonders in gegenwärtigen Zeiten felsenfest begründet und heilig befolgt werden,

1. Der Secten= oder Partheiname muß ichlechtergings feis nen Ginfluß auf die innige und mabre Bruderliebe haben, sondern diese findet überall statt, wo das Werk der Erlbsung und heiligung in einer armen Cunderseele durch Jesum Christum und seinen Geift in lebensvollem Gange ift.

2. Der Beitritt eines oder mehrerer begnadigter Chriften u irgend einer außern Berbindung foll nicht eher geschehen, bis man des gnadigen Beifalls des herrn volltommen gewiß ift.

Euphron. Erzähle und doch auch, lieber Bruder! mas für Wirkungen die Revolution in den religibsen Gestunungen der Menschen hervorbringt?

Ich. Diese Wirkung steht Off. Joh. 22, v. 11. Wer Ungerechtigkeit ausübt, ber mag ferner Ungerechtigkeit aussäben; ber Unstäthige mag ferner Unstäthigkeit treiben, und ber Gerechte übe fernerhin Gerechtigkeit und der Heilige heizige sich ferner. Die Revolution ist ein Läuterungsfeuer; wo ber Grund gut, und was reines Gold ift, da besteht dassute, wird befestiget und gereiniget, was aber die Probe nicht halten kann, das verbrenut; die Revolution ist einer Legmaschine ähnlich, womit der Herr seine Tenne fegt, sie teinigt, besessigt und sondert die Guten ab, und eben so besessigt sie auch die Bosen in ihren Gestinnungen.

Der graue Mann. Diefe Bemerfung ift gang richtig,

und fie veranlaßt mich, euch bler ein Wort ber Bahrheit pon außerster Wichtigkeit ans herz und in Guere Gemuther als ein Heiligthum verwahrlich niederzulegen, nehmt es wohl in acht, und theilt es euren Rindern und Freunden mit, auf baß sie sich in der naben Zukunft barnach richten konnen.

Die Summa aller Weissaungen ber heiligen Schrift gest babin, baß ber Berr gegen bas Ende ein herrliches Reich auf dieser Erde grunden werde, in welchem Gerechtigtet und Friede, Religion und Wohlstand von einem Ende ber Erde bis jum andern herrschend werden sollen, und Jesus Christus wird alebann allgemeiner Weltmonarch seyn.

Dieses sogenannte tausenbjahrige Reich tann aber nicht eher au Stand gebracht werden, bis der Drache, die Schlange burch seine Bertzeuge das Thier aus dem Abgrund und ben fallchen Phropheten, seine ganze Macht ausgeboren, und seine ganze Kraft zur Untersochung der Menscheit und zur hem schaft über die ganze Erde angewendet hat.

Diesen Eroberungskampf wird ber Satan burch einen Mann auszuführen suchen, ber mit außerordentlichen Berstand und Talenten begabt, der mit einem Bort ein großes Genie ist; Dieser Mensch gewordene Satan, dieser Mensch der Sanden und Kind bes Berderbens ist dann der eigentliche, lang go fürchtete Antichrist; er wird von geringem herkommen sepu, aber durch seine Politik, Tapferkeit und Berhängniß Gottes wird er der größte Monarch werden, der je gelebt hat, und das ganze Reich des alten heidnischen Roms beherrschen.

Die hauptsache aber, worauf es hier ankommt, und bit eigentlich den Kampf awischen dem Reich der Finfterniß und dem Reich des Lichts ausmacht, besteht darinnen, daß diese Monarch schiedeterdings alle positiven Religionen abschaffen wird; sein Zweck und sein ganzes Bestreben geht dabin, die ganze Menschheit in Ansehung ihrer politischen und religiblen Werfassung einem einzigen, und zwar seinem Scepter zu unten werfen; Vernunft, Philosophie und Aufklarung werden seine Babrerinnen seyn. Sein außerer, scheinbarer tugenbhafter Man pel, seine anscheinende Gerechtigkeit, Mäßigung und seine anstelliche Rlugheit in seinem ganzen Betragen, werden

ihn allen benen, ble nicht auf fehr festen Schen fteben, angerft liebenswurdig machen, and fein Plan, die naturliche Religion allgemein zu machen, und keine andere mehr zu buls ben, wird durchgehends angenommen werden und fehr gefals len; ja man wird ihn für den größten Wohlthater ber Mensichen halten.

In diesem Allen wird ihn eine geheime, große und allwalstende Berbindung unterstüßen, deren Oberhaupt ihm zur Seite stehen und als Minister ihm an die Hand gehen wird; bieser falsche Prophet wird den Monarchen vergöttern, und ihn als sichtbaren Reprasentanten der Gottheit aller Belt jur Berehrung empsehlen: denn da doch die Menschen einen similichen Gegenstand der Berehrung haben mussen, so kann nichts schicklicher gedacht werden, als daß man im allgemeisten hochwurdigen Weltmonarchen zugleich nuch die Gottheit anbetet.

Test geht nun ber eigentliche heiße und große letzte Kampf an ind jetzt steigt Satan in seinem Sohn auf die höchte Stufe det Bermessenheit und der Lästerung: denn nun muß sich Mes für dem Monarchen und seinen zur Verehrung ausgeskellten Bildern beugen; Heiden, Juden, Muhamedaner und Christen. Gilts nun die Krone: bete das Thier an, oder kird! — Dieß ist die allgemeine Losung, aber dann ist auch der herr ganz nahe, wer diese kurze aber außerst schwere Versuchungsstunde treulich aushält, der wird dann auch Theil haben am Thron der herrlichkeit Jesu Christi. Wie ein Blitz burres Stroh in einem Augenblick entzündet und verzehrt, so wird ein feuriger Strahl vom herrn ausgehen und die ganze Rotte von der Erde weg — und in den Pfuhl hinhauchen, der mit Keuer und Schwesel brennt.

Diefer wichtige Zeitpunkt ift nicht weit mehr entfernt; obs gleich ber Menich ber Gunben noch nicht ericienen ift, fo ift er boch nabe; barum madet!

Wenn ihr nun ben gegenwärtigen Geift ber Zeit genau pruft, fo werdet ihr finden, daß fich alles ichnell und unaufshaltsam auf diese schredliche antichristische Zeit vorbereitet: benn ber eigentliche Breunpunkt bes Antichristenthums if



fen, folglich wird nun die Lehre vom Fall Abam baraus entstandenen grundlosen, sittlichen Berderb euch die Erlbsung durchs Leiden und Sterben C Schwarmerei und jum Aberglauben herabgewurdig entsteht nun der allgemein einreißende Abfall, der Autichrift hergeht und ihm den Weg bahnt.

Die Naturreligion fordert unbedingt, daß der A feine naturlichen Rechte genießen und sich zueignei Fur den nichtgefallenen, vollkommen sittlich g schen ware auch diese Religion mit ihren Forder, einzige wahre: denn der vollkommen Engendhafte ner Gesetze und Schranken, weil er von selbst alles und thut; er bedarf keiner Obrigkeit, denn er wi schaden und unrecht thun, und da in diesem Fal gesinnt ist wie er, so ist er auch für jeder Beleidig Aber für den gefallenen, grundverdorbenen, zur Sutten Menschen ist die Naturreligion ganz unzulät macht Forderungen, die kein Mensch halten kann Bechte, deren Genuß alles zerrüttet: man gebe Bolk seine naturliche Freiheit und den Genuß sei schenrechte. was daraus wird. das haben wir me

feitlichen Gewalten nicht mehr, und bann wird bie Repolustionssucht mit neuer Buth losbrechen, wo bann ber Mensch ber Sunden im Truben fischen und sein fürchterliches Reich grunden fann. Dieß alles folgt so natürlich aus einander, baß es teine Beistagung, teiner bobern Begeisterung bedarf, um es zum Boraus wissen zu thunen.

Alles, mas wir seit zwolf Jahren ber erfahren haben, die franzosischen, bollandischen und belvetischen Revolutionen sind sehr belehrende Borspiele, deren sich die Borsehung zu hochst weisen und wohlthatigen Zwecken bedient; denn wer nur noch einiger Maßen redlich gesinnt ist, der sieht und hort nun, wohin der Gang der Auftlarung in der Religion sührt, er läßt sich durch die schrecklichen Erfahrungen unserer Zeiten warnen, wendet sich ernstlich zur wahren Quelle, und wird nun ein eisitiger Berehrer Jesu und seines alten Evangeliums, als er ohne diese Erfahrung geworden sepn wurde. Diesenigen hingegen, die sich durch alle diese surchterlichen Beispiele nicht warnen sassen, sondern demungeachtet dem Gang der teligibsen Austlätung folgen, werden auch immer mehr in ihrem verkehrten Sinn besestigt, und zu Berehrern des Thiers aus dem Abgrund vorbereitet.

Ihr feht also, meine Freunde! daß da, wo die Revolution wirkfam ift, eine grundliche Scheidung, eine Tennefegung vorgeben muß; da gilt keine Neutralität: entweder für Chriskum und die burgerliche Ordnung, oder für den Antichrift und sein Reich: die Guten werden recht gut, befestiget und versiegelt, die Bosen hingegen recht bos und zum Verderben hingegeben.

Benn also der Mensch der Sunden auftritt, so findet er die bisherige Christenheit in zwei entschlossene und bestimmte Partheien getheilt, die Eine, bei weitem die größte, fällt ihm augenblicklich mit dem größten Beifall zu, und die Andere naterwirft sich ihm unter keinem Beding, sondern dulbet lieber die schrecklichste Marter, sie bleibt Christo in Allem treu, und macht sich dadurch auch der Borzüge des tausendichten Reichs würdig.

Die romisch=pabstliche hierarchie ebenfalls durch die fcrede

sichen Folgen ber Revolution belehrt, daß- ber Anglauben auch für sie, ihre Plane und 3wede ein todtenbes Gift sen, wird wieder zu ihren alten Mitteln des Aberglaubens ihre Bustucht nehmen; auch von dieser Seite wird es hin und wieder für die Getreuen des Herrn etwas zu leiden geben, und die Borläufer des Antichrists werden anfänglich, und pa Beiten, und da, wo es ihre Politik erfordert, mit jenem gemeine Sachen machen; allein da das Pabstihum doch immer noch die Berehrung Christi zum Hauptzweck macht, so kann es sich mit dem Thier aus dem Abgrund niemals vereinigen, sondern dieser Mensch der Sünden wird Kom zur ewigen Wüste machen und die pabstliche Hierarchie ganzlich ver nichtigen,

Wer alfo auch ba noch guten Sinnes ift, ber wird gereb tet und verfiegelt, und ben Berehrern Jefus zugezählt werden.

Da ber Sohn Satans durchaus keine andere Religion dubet, als die naturliche, so kommt nun auch die Reihe an die Muhamedaner; er wird auch den Orient ermern und seine Religion mit Gewalt einführen, wer da nun widerstrebt, wird hingerichtet, viele werden sich aber auch zur Parthei der wahren Christen schlagen, und also auch da wird der herr seine Tenne fegen, und die vollwichtigen Körner sammeln.

Aber nun kommt auch die Reihe an die Juden, dieß so lang gedruckte Bolk, das so iunig und so streng an dem Geset ihrer Bater und an seinem Jehovah hangt, auch dieß soll nun das Antichristenthum, die Naturreligion annehmen; und jetzt eben ist die Zeit der heimsuchung Ifraels da; die Fülle der heiben ist nun eingegaugen, und gerade jetzt in dieser schrecklichen Zeit der Noth wird sich dieß uralte Bolk Gottes zu seinem so lang verkannten Bruder Christo bekennen, und Er, der Sole, der über Land zog, wird nun ploglich erscheisnen und sein Lohn und Bergeltung mit Ihm.

Aus diesem ift nun flar, daß in dem Augenblick, wenn ber herr in seiner Majestat und herrlichkeit erscheint, die erfte Scheidung zwischen den Frommen und Gottlosen vollens det senu wird; da gibt es keinen Mittelstand: jeder Mensch ift entweder vollendeter und entschlossener Aubanger des Thiers

ins dem Abgrund, ober langgepräfter und auf alle Beise bewährter Berehrer Jesu Christi. Da nun das Thier mit allen seinen Anhängern zum Feuerpfuhl verdammt wird, so hat bernach das ganze heer der heiligen keinen Feind mehr; dem die Nationen, welche in den entsernten Gegenden der Siebe wohnen und keinen Theil am großen Ramps genommen haben, werden ruhig bleiben, und sich entweder nach und nach an das Reich des herrn anschließen oder keine Notiz davon nehmen, und vor sich fort leben, handeln und wandeln, bis dann nach den tausend Jahren der losgelassene Satan sein letzen Bersuch macht, und nun vollends auch mit den Boden, die ihm in der zweiten Scheidung des jungsten Gerichts zugesellt werden, zur ewigen Berdammniß verwiesen wird.

•

:

=

:

.

.

۶ إ\_

;

Euseb. Dant bir, ehrmurdiger Bater! für diesen treuen und deutlichen Unterricht; wer mit dem Geist der Beisfagung, fo wie er durch die gange heilige Schrift spricht, recht verstraut ift, und dann auch den Geist unserer Zeit kennt, der wird das alles fehr mahrscheinlich finden.

Philomyft. Das ift unwidersprechlich; aber verzeihe mir, Bater Ernft Uriel! Du sagtest vorhin: daß die Revolustionssucht dereinst aufs Neue losbrechen wurde — mir deucht boch, das sen nicht wohl möglich: denn die Bolter find durch die schrecklichen Folgen der Revolutionen so gewarnt worden, daß sie nicht leicht wieder rebelliren werden.

Der graue Mann. Das scheint freilich so; aber bes bute nur Folgendes: Die Regenten werden sich durch allerlei stenge Mittel auf ihren Thronen zu befestigen suchen, die tage der Sachen macht das auch nothwendig, dadurch werben aber die Schranken der Freiheit immer enger und das Bolt ringt mit Macht, noch immer weitere Schranken zu bekommen — folglich wachsen zwei entgegengesetzte Kräfte zugleich, deren keine ohne ganzliche Bernichtung der andern bestehen kann. Dazu kommt noch, daß das Gleichgewicht der europäischen Mächte dergestalt zerrüttet ist, daß keine der andern mehr die Wage halten kann, und die mächtigste nach und nach die audern alle verschlingen wird; und von bieser mächtigsten wird dann der Mensch der Sunden das

Daupt fepm. Der Unglaube und ber Luxus erzeugen Rever tutionen, und diese ben strengsten Despotismus: benn wenn das Bolt in ber zügellosesten Freiheit lebt, so ist kein Rensch mehr seines Lebens und seines Eigenthums sicher, folglich muß sich wieder jemand finden, der die Wuth des Pobels zuchtiget, und dieß kann ohne grausame Gewalt nicht geschen.

Euphron. Mare es aber nicht möglich, daß der Mensch ber Sunden — ohne Revolution die übrigen Reiche erobente? — So wie ich von dir verstanden habe, wird er ein sehr eins mehmender, dem außern Schein nach gesitteter und tugeudhafter Maun, zugleich ein groß Genie, und zum hem schen gleichsam geboren seyn; in diesem Fall wurde ihm das Erobern leicht werden; benn alle Welt ist durch die Auftlich rung so vorbereitet, daß man ihn als einen allgemeinen heile bringer verehren, und ihm von herzen gerne huldigen wird.

Der graue Mann. Deine Bemerkung ist gang richtig, allein bedenke auch, daß eben dieser allgemeine Beifall des Bolks die angebornen Regenten in die Nothwendigkeit ver seigen wird, mit Gewalt ihre Rechte zu behaupten und ihre Unterthanen zum Gehorsam zu zwingen; diese werden sich aber auf die andere Seite schlagen, und so ist ja die Revorlution in ihrer vollen Wirksamkeit.

Euseb. Wir gehen schrecklichen Zeiten entgegen, und man mußte fur Traurigkeit vergehen, wenn man nicht gewiß versichert ware, daß auch eine herrliche Zeit darauf folgt, die alle Leiden auf ewig wegtilgt und tausendfach ersegen wird. Das Nothigste, was wir jest zu thun haben, ist wohl dich zu bitten, daß du uns Lehren geben wollest, wie sich der wahre Christ in der nahen Zukunft zu verhalten habe? – Wäre es nicht rathsam, so in der Stille das Seinige zu Geld zu machen und weg zu ziehen?

Der gr. M. Bohin gedachteft du denn zu ziehen? Eufeb. Allenfalle nach Amerika.

Der gr. M. Wie, wenn aber nun ber Rampf in Amerita begonne, und von ba gegen Morgen fortrudte? — Gefegt, aber auch, bas geschähe nicht, so ift boch jener Welttheil so genau mit Europa verbunden, bag alle Weben, aller Jammer

bis dabin, - und zwar mit aller ihrer Buth fich erftreden werben.

Philompft. Du haft uns ehmals gesagt, ehrwurdiger Bater! baf in ben nordlichen Theilen ber Erbe vermuthlich Rube und die Freiftatt der sich Rettenden senn werde.

Der gr. M. Wenn bas nun auch fo ift, fo muß boch jeber an feinem Ort bleiben, bis ihm ber herr zum Abzug wintt; eigenmachtig barf keiner von ber Stelle gehn.

Bas hat man aber fur Rennzeichen von folden Binten bes herrn, und wie tann man gewiß fenn, bag man nicht feinem eigenen, fondern dem Billen des Berrn folgt? Diese Frage ift fehr wichtig, darum will Der gr. DR. ich fie bir auch ausführlich beantworten: Die erfte und haupte Erforderniß ift, daß der eigene Bille fchlechterdings und Durchaus nichts anders thun, wirken und haben will, als wovon er gewiß weiß, daß es ber gute, der wohlgefällige nud vollkommene Gottes = Wille fen; benn da der Menfc mit ber allergebildetften und erfahrnften Bernunft feine Minute weit vorwarts in die Bufunft fieht, und nie mit Gewißheit fagen fann, dieß wird geschehen und jenes nicht, fo muß er zwar immer nach den Umftanden handeln, die ihn bestimmen, aber dieß muß allezeit in der vollfommenften Ueber= gabe bes eigenen Billens an den Billen Gottes gefchehen. 3. B. ein Urgt wird zu einem Rranten gerufen, von dem er reichliche Bezahlung erwarten fann, judem ift es auch das erstemal, er bekommt alfo eine neue Runde an dem Saus, er freut fich, zieht fich an, um hinzugehen; in dem Augens blick fommt eine arme Frau, beren Manu einen fcweren Bufall betommen, er muß auf der Stelle gerettet werden, oder Frau und Rinder werden mann =, vater = und brodlos. Der Argt, ber fich jum lebendigen, heiligen und Gott mohlgefälligen Dofer bingegeben bat, und dieß fur feinen vernunftigen Sottesbienft halt, ber fich nicht ber Welt gleich ftellt, inbem er nicht auf irdischen Nugen und Ehre fieht, sondern burch beständiges Bachen und Beten seinen Ginn erneuert, fann bier leicht prufen, mas ber Wille Gottes fen? - er geht gum armen gefähtlichen Kranten, und bilft ibin guerff: jett bat er ben guten Billen Gottes erfult.

Nun findet aber der Arzt bei dem armen Rranten, daß ein Bundarzt und theure Arzueimittel nothig find, er hat zwar felbft nichts übrig, aber im Glauben und Bertrauen auf Gott, bezahlt er den Bundarzt und die Arzueimittel, und erfüllt auch fo ben wohlgefälligen Willen Gottes.

Aller Muhe und Sorgfalt ungeachtet,, ftirbt ber Krante, und hintetläßt eine durchaus trofts und brodlose Familie, bet Arzt wendet nun alle Muhe an, um ihr Unterhalt zu versschaffen, et ruht nicht, bis Unterftugung und Sulfe da ist; indessen feindet ihn der vornehme reiche Krante an, und verfolgt ihn, zugleich wird er immer franter, der Arzt bietet ihm bennoch seine Sulfe an, und nun hat er auch dem volltommenen Willen Gottes ein Genüge gethan.

Ber als ein rechtschaffener ehrlicher Mann handelt, bet erfüllt ben guten Billen Gottes.

Wer als ein Chrift handelt, der erfüllt ben wöhlgefälligen Willen Gottes, und

Wer wie Jesus Chriftus handelt, ber erfullt ben bolltoms menen Willen Gottes.

Gefett, ein Kandidat wird auf eine geringe Pfarrstelle bestufen, er heurathet nach dem Billen Gottes eine fromme driftliche Person, bekommt eine starke Familie, und es wird ihm schwer durchzukommen, indessen arbeitet er im Segen, aber er kampft mit Armuth. Bald wird er auf eine ordents liche Weise auf eine bessere Pfarre befbrdert, er folgt, zieht dahin, und handelt in diesem Fall nach bem guten Billen Gottes.

Wenn er aber nun erführe, baß fein nachfolger tein guter Seelforger feyn, fondern die Gemeinde verderben murde, und er entschlöße fich nun, im Glauben und Bertrauen auf Gott zu bleiben, jenen Ruf auszuschlagen, und lieber tummerlich zu leben, als Anlaß zu geben, daß seine Gemeinde in Gefahr geriethe, fo erfüllte er den wohlgefälligen Willen Gottes.

Benn er aber eine gute Stelle befleidete; wo er zwar and im Segen arbeitete, aber boch gewiß wußte, daß er auf einer

folechtern Stelle weit mehr Sutes wirken tonnte, und er opferte bain jeue auf, und mahlte biefe, fo murbe er bem volltommenen Willen Gottes gemäß handeln.

Indeffen find die Falle, wo man prufen muß, mas ber gute, ber moblgefällige und ber volltommene Gottes Bille sep, so mannigsaltig und oft so verwickelt, daß es schwer balt, sich herauszusinden, wenn man sich nicht die richtige Prufungs. Gabe erworben hat; auf diese Erwerbung kommt es hier vorzüglich an, und dazu gibt Paulus Rom. 12, v. 1. 2. die schnste Anweisung:

Das Erfte, was er dazu fordert, ift, daß man seinen Leib, bas ift, alle sinnlichen Werkzeuge, womit der Mensch in dieser Welt wirkt. Gott zu einem lebendigen, heiligen und Ihm wohlgefälligen Opfer hingeben musse; — Alles, was also der Mensch thut — Alles ohne Ausnahme — soll in Beziehung auf Gott, als Ihm zum Dienst geschen; Er soll in keinem Gedanken, Wort oder Werk eine andere Absücht haben, als Gott zu gefallen, und darinnen dann lebendig, recht thatig, beilig, ohne einge mischte unreine Iwede und Gott wohlgefällig, nämlich seinem Willen gemäß zu Werk gehen.

Fur das Zweite foll fich der Chrift nicht dem Geift der Zeit gleich ftellen, fein Thun und Laffen, fein Wirkungefreis foll nicht durch die herrschende Denkungsart und den Geschmack ber Zeitgenoffen bestimmt werden, sondern er soll

Drittens vergestaltet werden nach der Wiederherstellung des Sebenbildes Gottes in seinem Gemuth, wo ihm dann Christus Muster und Borbild ift. Wenn der Mensch diese drei Stude redlich und treu befolgt, so wird er immer zur Prufung deffen, was der gute, der wohlgefällige und der vollsommene Wille Gottes ift, geschickt seyn.

Da es aber nun ichwer halt, und lange mahrt, bis man fo weit gefordert ift, so muß doch der Anfanger im Christenstum, der sich jene Prufungsgabe noch nicht erworben hat, wiffen, wie er sich in zweifelhaften Fallen zu verhalten habe? — und dazu dienen folgende sichere Regeln:

Benn man unter verschiedenen Sachen, die einem gu thun

ober zu laffen vorkommen, ungewiß ift, was ber Wille Gottes. fen, fo thut man nichts, weder das Eine noch das Andere, bis man des Willens Gottes vollfommen gewiß ift, und bem folgt man bann unbedingt.

Wenn aber die Sache keinen Aufschub leidet, und man sich auf der Stelle entschließen muß, so verseuke man seinen eigenen Willen in den allein guten Willen Gottes, und fasse den festen Borsatz, durchaus nichts anders zu thun, als was Gott gefällig ist; in dieser Seelenstimmung prüse man dann noch einmal nach Bernunft und Gewissen, und wenn auch danr noch die Wahl zweiselhaft ist, so untersuche man ferner, was dem sinnlichen Menschen nach seiner Lust oder Vergnügen and unangenehmsten ist, dieß wähle man.

Gefetzt, aber ber feltene Fall trafe ein, daß das lufterne Begehrungsvermögen vollsommen gleichgultig ware, oder gar für dießmal mit dem Willen Gottes übereinstimmte, und man ware doch noch ungewiß; und doch mußte auf der Stelle entsschieden werden, so bliebe dann freilich nichtselbrig, als das Loos; man bete inbrunftig um Offenbarung des göttlichen Willens; und in dem Augenblick, wo es entschieden werden muß, aber ja nicht eher, ziehe man das Loos, und dem folge man dann auch ohne Ausschub und unbedingt.

Bei dieser Gelegenheit muß ich warnen, so sehr und ernftlich als es nur immer möglich ift, ja nicht eher zu diesem heiligen, aber auch gefährlichen und bedenklichen Mittel seine Influcht zu nehmen, bis man treu und redlich ohne Selbsttäuschung die so eben bemerkte Regeln befolgt hat, und dann soll auch das Loos nie anders, als in höchst wichtigen und dringenden Fällen gebraucht werden. Siehe, Bruder Eusebius! das sind die Mittel, den Willen Gottes zu erkennen und zu unterscheiden, welches seine Winke sind.

Eufeb. Ich fühle die Ueberzeugung tief und innig, daß beine Lehren Wahrheit find. Indeffen kommt mir doch noch immer die Entscheidung in folgenden Collisions : Fallen schwervor: Gesetz, der große Rampf begonne von Neuem, ein fürchterlicher Arieg oder Religionsverfolgung naherte sich und ware unvermeiblich, Augst und Schrecken verbreitete sich allents

halben, wie ein Sturm vor dem nahen Gewitter, wer barf da nun fliehen, und wer nicht?

Der gr. M. Wem bang und muthlos ift, wem es am Bertrauen auf Gott mangelt, der fliehe, aber nur in dem Tall, wenn Niemand barunter leidet, oder die Gefahr eines Andern nicht badurch vergrößert wird; wer in einem bffentsichen Amt steht, das seine Gegenwart erfordert, wie z. B. ein Prediger und Beamter, der darf nicht fliehen, sondern er muß bleiben. Wer aber nicht aus Verwegenheit oder aus stolzem Muth, sondern im Vertrauen auf Gott, Kraft und Zwersicht fühlt, zu bleiben, der wird besser thun, wenn er bleibt, dann wird er auch die hulfe des herrn wunderbar und gleichsam sichtbar erfahren.

Euseb. Wenn aber nun ein Geistlicher ober Beamtet frau und Rinder hat, deren Sicherheit die Flucht erfordert, wie hat er sich da zu verhalten?

Der gr. M. Ueberall geht das Umt vor — er bringe feine Familie is Sicherheit und bleibe auf seinem Posten, und wenn er fich von den Seinigen nicht trennen kann, so muffen sie bei ihm ausharren; in keinem Fall darf er sein Umt verlaffen. Regenten und die hochsten Obrigkeiten sind von dieser Pflicht entbunden, sie muffen flieben, weil mit ihrer Gefangenschaft alles verloren ist.

Polycarp. Wir finden aber doch Winke in ber heiligen Schrift; daß der herr die Seinigen, wenn einmal der lette und heiße Kampf beginnt, an einen sichern Ort in Verwahrung bringen wird; dieß geschahe allemal vor dem großen endlichen Gerichte über ein Bolk oder Land; z. B. vor der Zerstdrung Jerusalems durch die Romer wurden die Christen nach Pella gerettet. Nun pflegen aber gar oft schwärmerische und irrgessührte Menschen einen prophetischen Lehrton anzunehmen, und die frommen und gutdenkende Seelen zum Flieben und Wegziehen in fremde Länder aufzusordern, wie solches schon mehrmals, und besonders in den vierziger Jahren des versstoffenen achtzehnten Jahrhunderts der Fall war, wo mehrere Menschen dadurch arm und unglücklich wurden, und noch mehrere am Glauben Schisstruch litten; daher ist auch sehr wertere fammt. Sepriften, VII. Band.

ju vermuthen, baß bergleichen Irrgeister in Zukunft, und vorzüglich in unsern Zeiten auftreten, und die auf Salfe harrenden jum Begziehen auffordern werden, zugleich aber wird doch auch der Zeitpunkt kommen, wo dieß Begziehen nothig seyn wird — wie kann man nun hier den gottlichen Ruf von den irrigen menschlichen Tauschungen unterscheiben?

Das ift gar nicht schwer - man folat Der gr. M. niemals einer bloßen menschlichen Aufforderung zu irgend einer wichtigen Beranderung feines Buftandes, und wenn fie auch von dem beiligften und frommften Mann bertame, wenn biefer Dann nicht einen unwiderlegbaren Beweiß feiner gottlichen Sendung aufweisen fann, und diefer Beweis tonnte fein anderer fenn, ale bie Rraft, mabre Bunder gu thun. Abet auch bieß ift heutiges Tages ichwerer zu unterscheiben, als jemals: benn man hat viele verborgene Rrafte in ber Natur entbedt, burch bie man Dinge audrichten tann, die bem uns tundigen gemeinen Menschenverstand fur mabre Bunder gelten; wenn alfo auch ein folder Berführer unbegreifliche Rraftthaten verrichtet, fo foll man ihm doch nicht glauben. Wer aber wirklich Tobte erwedt, Lahme und Rruppel gerad macht, und bieß Alles burch ein Machtwort im Namen Chrifti, ber bat erft gerechten Unfpruch auf Butrauen und Gehorfam.

Indessen bedarfs eben solder Beweise nicht, um gewiß zu senn, ob jest der Zeitpunkt zum Wegziehen gekommen sep? — Die Borsehung weiß sehr gut alle Umstände so einzurichten, daß man dann nicht mehr wird bleiben konnen, wenn man auch gern wollte. Man wird durch allerhand kleine und große Umstände überzeugt werden, daß es nothig sen, wegzuziehen. Andere werden verfolgt und des Landes verwiesen werden, da macht sich dann das Wegziehen von selbst, und wieder andere werden durch Noth und Armuth gedrängt, einen Ort zu suchen, wo sie sich besser nahren konnen, und was dergleichen Winke und Ausstoreungen mehr sind.

Philomyft. Unfer Freund Stilling hat und in feinem Beimweh in der Person des Eugenius einen fehr bedeutenden Wint gegeben, daß der herr zu seiner Zeit einen großen wurdigen Mann erweden werde, der so wie Mose, Ifrael aus Egypten,

und Serubabel, Juda aus Babel führte, auch bas Bolt bes herrn sammeln, und an einem sichern Ort, in ein Land bes Kriedens, in eine Solyma geleiten wurde; wenn dieses nun seine Richtigkeit hatte, wie konnte man dann den wahren Eugenius von einem Verführer unterscheiben?

Der gr. M. Lieben Freunde! es ist im Rathschluß ber beiligen Wachter festgesetzt, daß der Mensch die Zukunft nicht erforschen soll — der herr hullte hohe Geheimnisse in Gleiche nisse ein; Stilling hat seine Ahnungen, die er aus dem Geist der Weissaungen schöpfte, auf eine ahnliche Art vortragen wollen; mich fragst du nun Bruder Philomystes, wie man den wahren Engenius von Verführern unterscheiden konne? — In dieser Sache kann ich dir nicht entscheidend antworten, aber ich will dir einen bedeutenden Wink geben, den mag Stilling seinem grauen Mann einverleiben, da mag er dann das bewirken, was die Vorsehung bewirkt haben will.

. Ber alfo Dhren hat zu horen, der hore!! -

Außer benen Berehrern und mahren Bekennern Jesu Chrifti, bie unter allen driftlichen Partheien zerftreut find, wird sich ber herr auch eine außere reine kirchliche Berbindung erhalten, in welcher die Predigt vom Areuz und die ihr angemeffene Rirchenzucht ununterbrochen fortgesetz, und immer mehr und mehr verbeffert wird, und beren Glieder auch großentheils wahre Christen sehn werden.

Wenn nun dereinst das Reich ber Finsterniß seine bochte Macht ersteigt, so wird es die Berehrung Christi verbieten, und mit Gewalt die Naturreligion oder vielmehr Nichtreligion allgemein einführen. Jest hort nun die driftliche Religion als außere Staats = und Rirchenreligion auf, und die mahren Christen muffen sich nun, wie in den ersten Zeiten, in Geheim, an verborgenen Orten und bei verschlossenen Thuren verssammeln, weun sie sich gemeinschaftlich erbauen wollen.

Es ift naturlich, daß in diese Lage jeder, dem es nicht ein wahrer Ernft ums Christenthum ift, abfallen und ein Untersthan und Berehrer des Widerchristen werden wird; hingegen diejenigen, welche treu bleiben, die wird der herr versiegeln,

und zu unaussprechlicher herrlichkeit in feinem Reich bes ftimmen.

Diefe Berfiegelten haben überhaupt eine zweifache Beftimmung : Ginige, welche geschickt bagu find und die binlangliche Ueberwindungefraft haben, Die werden fur Chriftam und feine Lehre zeugen und fterben; burch biefe Blutzengen merben bann noch viele gewecht und befehrt merben. andern aber werden in ein Colyma, bas ihnen der herr dann zeigen mird, burch einen Eugenius geführt merben. Moglichkeit und Bahricheinlichkeit Diefer Rettung fonnt ibr euch folgender Gestalt vorstellen: Etwa die reine fircbliche Berbindung ber Gemeine, beren ich vorbin gedachte, ober irgend eine andere Diffionegefellichaft, die in fernen Landen, 3. B. im afigtischen ruffifchen Reich Miffions : Unftalten umb Gemeinen errichtet hat, wird eben fo ftart den Druck und Die Berfolgung des Thiere aus bem Abgrund erdulden muffen, als die gerftreuten Rinder Gottes; dadurch wird bann auch biefe Befellichaft von allen faulen Gliebern gereinigt und ju einer reinen Burgerichaft bes neuen Bundes gebilbet. Benn nun die Verfolgungeprobe aufe Sochfte getommen, Die vom herru bestimmte Blutzeugengabl erfullt mare, und nun die übrigen bes Landes verwiefen murden, fo tonnte bie Bors fehung ja leicht bem ruffischen Monarchen bas Berg leufen. baß er diefen Bertriebenen, aus religibfen ober politischen Urs fachen, oder aus beiden gufammen, in Aftracan oder Georgien Raum genug anwiese, um ba mabrent bem großen Sturm in Rube und Sicherheit gu leben. Un diefe murben fich bann naturlicher Beife alle Berehrer bes herrn aus allen driftlichen Dartheien und von allen Orten und Enden anschließen, und nach und nach, ober auch in einem allgemeinen Bug, fo mie es bann die Umftande erlaubten, in Diefes Golyma gieben.

Auf diese Beise entstunde aber nun die Nothwendigkeit eines Führers, Regenten oder Fürsten, der diese Gemeinde des herrn nach ihren Gesetzen und nach der Grundverfassung des Reichs Gottes regierte, und sie zur nahen Errichtung dieses glorwürzdigen Reichs vorbereitete — dieser ware dann der Eugenins,

ben ber herr gur rechten Zeit schon finden, und zu biesem 3med mit Rraft und Gnabe austuften wird.

Euphron. Dieß Alles ift fehr mahrscheinlich, und es scheint wirklich, als ob alles am Ende diese Wendung nehmen wurde, nur ift nun noch dunkel, wie sich dieß mit der Bekehrung ber Juden verträgt?

Der gr. M. Um die nämliche Zeit wird die nämliche Berfolgung, wie ich vorhin schon erwähnte, auch die Juden treffen; denn wenn nun die Fulle der heiden eingegangen ift, und sich von dem Schlangensamen geschieden hat, so wird der große Prufungsjammer dann auch dieß zerstreute Bolk Gottes treffen, sie werden sich zu Christo bekehren, und nun wird sich auch wieder ein Josua sinden, der sie in ihr Land suhrt; es scheint aber, als wenn sich schon vorher eine große Anzahl Juden dort wurde gesammelt und Jerusalem wieder gebaut haben, zu denen sich dann die Kommenden und Bestehrten gesellen werden. Ueberhaupt ist in dieser Sache noch etwas Dunkles bas der herr zu seiner Zeit aussellen wird.

Wenn die Stamme Juda und Benjamin auf diese Weise ihr altes Baterland und Erbe wieder eingenommen haben, so werden sich nun auch die übrigen zehn Stamme einsinden, und aus dem Lande ihrer Fremdlingsschaft nach ihrer alten heimath ziehen. In diese Zeiten fällt dann auch die Zukunft des herrn, und sein herrliches tausendjähriges Reich fäugt nun an. Da aber die engen Gränzen des gelobten Landes bei weitem nicht hinreichen, eine große Menschen-Menge zu fassen und sie alle zu ernähren, so wird sich dieß Reich über alle untliegende Länder weit und breit erstrecken, und so werden dann auch die Geretteten in Solyma — wenn sie nicht etwa auch zu ben zehn Stämmen gehören, welches wohl zu vermuthen ist — damit vereinigt werden: gehören aber auch diese zum leiblichen Saamen Abrahams, so werden sie auch nach Canaan ziehen und ihr Erbe einnehmen.

Eufeb. Welche frohe Aussichten find bas?' - ber Dern mache uns nur ber erften Auferstehung wurdig, wenn wir etwa biefe herrliche Zeit nicht erleben sollten. Der gr. M. Dem es von Gerzen barum zu thun ift, ben wird er auch gewiß bazu bereiten.

Euphron. Es wurde vorhin bemerkt, daß die Revolution die Guten besser und die Bbsen bbser mache — Dieß liegt auch wohl in der Natur der Sache; allein verständige Männer behaupten, dieß sen der Fall bei allen großen und allgemeinen Landplagen von jeher gewesen, und die gegenwärtige Zeit habe darinnen nichts zum voraus; solche Schreckensssenen, wie man sie in Frankreich und an andern Orten erlebt hat, seperanichts Neues, man brauche nur die Geschichte des dreißig ihrigen und aller vorhergegangenen schweren Kriege zu lesem sicht schließen, daß unsre Zeit unter allen die schrecklichsten, und daß dieser Kampf der letzte und größte sen. Sage um Sdoch, ehrwürdiger Vater! ob dieß wahr sen, und was man solchen Männern darauf antworten konne?

Der gr. M. Der Grad der Grausamkeit ift auch eben nicht der Beweis, daß der große letzte Kampf im Beginnen sen — sondern vielmehr die Allgemeinheit und Mannigfaltigskeit derselben. Borzüglich aber ist der allenthalben einreißende Abfall von Christo das untrügliche Kennzeichen, daß wir nahe am Ziel sind, und dann steht uns ja der eigentliche große letzte Kampf noch bevor; was bisher vorgegangen ist, sind nur Borbereitungen dazu; indessen kann ich euch doch Beispiele erzählen, welche von der Art sind, daß man wohl daraus erzkennen kann, wie auf der einen Seite die Sittenlosigkeit und das Laster immer raffinirter, Schlangenlistiger und Absgrundsmäßiger, und auf der andern auch die Gottseligkeit immer erhabener, Christus ähnlicher und himmlischer wird, Unter vielen Erfahrungen von der ersten Art nur eine:

Ein gutmuthiger, ftiller und rechtschaffener Mann, der ein beträchtliches Bermogen besaß und mit seiner Frau und Rins bern zärtlich, liebreich und vergnügt lebte, machte eine Reise in die benachbarte Gegenden; an einem Abend kommt er in ein Wirthshaus, um die Nacht da zu herbergen; er findet ba eine wohlgekleidete, dem Ausehen nach ehrbare, und ihm mit Freundlichkeit zuvorkommende Gesellschaft, er trägt also

auch kein Bebenken, mit diesen Leuten liebreich umzugehen und mit ihnen zu Racht zu speisen. Allmählich trinkt man ihm immer stärker zu, man wird aufgeräumter; es folgen nach und nach zweideutige und unzüchtige Reden, die durch hülfe des Rausches die Einbildungskraft erhigen, und endslich den heiligen Engel der Schamhaftigkeit entsernen. Rurz, der arme Mann, der ein paar Stunden vorher den Fall, in den er jetzt gerieth, mit Grausen verabscheut haben wurde, beging mit der Schlangenbrut, bei der er sich befand, das Schicheuliche namenlose Laster, dessen Paulus Rom. 1, v. 27. Bedenkte So wurde die Nacht mit Werken der Finsterniß Jugebracht.

Des Morgens, als ber arme Sünder nüchtern wurde, ers wachte nun das Gewissen, und folterte ihn mit allen Qualen der Berzweislung; er wurde tieffinnig und schwermuthig, er wanderte wieder nach haus, fand aber da keine Ruhe, sons dern der Anblick seines edlen Beibes und seiner unschuldis gen Kinder verzwehrte die Solle in seinem Gemuth, niemand konnte errathen was ihm fehlte, und daß er es nicht sagte, ist leicht zu denken. Indessen sein Fleben zu seinem Erloser, den großen Sundentilger, um Erbarmung, wurde ihm mit der Beit Ruhe und heiterkeit gewährt haben, wenn jene Rotte des Abgrunds, welche eigentlich eine Spielergesellschaft war, ihn nicht aufs Neue geängstigt hätte: denn jene schändliche Bersührung zu dem namenlosen Gräuel war vorher bedachster Plan, um dem bedauernswurdigen Mann große Summen Gelds abzuzwacken.

Ihm ganz unerwartet, erhielt er einen Brief von jener Rotte, in welchem man ein beträchtliches Capital von ihm verlangte; aus Angst und Furcht übermachte er ihnen das Geld alsofort; allein da diese Forderungen mehrmals wieders holt wurden, und der arme Mann nun auch vor Augen sahe, daß er so lang wurde zahlen mussen, als er noch einen hels ler in seinem Bermdgen hatte, so antwortete er abschlägig und siehte um Erbarmen; aber wo hat die Holle Mitseid und der Abgrund Menschenliebe; so bald sich Satan irgend eines Besens erbarmen kann, so bald kann er auch erlöst

werden! — Der Berlaffene erhielt bie bohnische und broe bende Antwort: wenn er nich: auf der Stelle die verlangte Summe Geldes schicke, so werde man seine gange Schande seiner Frau und Familie entdecken.

Das war nun fur das ohnehin icon zerrüttete Gemuth bes armen Leibenden zu viel, er war nicht vermögend, die Summe herbei zu ichaffen, und eben so wenig die Offenbasrung seiner Schande zu ertragen; er schrieb also einem verstrauten Freund diese ganze Geschichte, flehte zu Gott ummannherzigkeit, ging in die Einsamkeit, und nahm sich selbstell das Leben.

Leser! sucht nicht zu errathen, wer dieser bedauernswurbige Mann sep? — Die ganze Geschichte ift nach allen Umftanden mahr — verabscheut sie, als einen Borboten bes austem Abgrund aufsteigenden Thiers, aber blidt der armemabgeschiedenen Geele nicht ins Gesicht, werft einen Schleier über sie, und fleht zum Bater der Menschen, daß ihr das Berschnblut zu gut kommen moge! Euch wird ein solches liebevolles Flehen wohl anstehen, wenn es auch unnothig oder unnug mare.

Polycarp. Bei biefer Erzählung mochte einem bas Blut in ben Abern erstarren — bas ift fürchterlich und schredlich.

Der gr. M. Dergleichen Brennpunkte der allgemeinen Sittenlosigkeit konnte ich mehr anführen, allein es mag damit genug seyn. Wer das gegenwärtige Menschengeschlecht, besonders in der Christenheit genau beobachtet, der wird eine solche Anlage zu allen Arten des Lasters sinden, wie die ganze Geschichte keine aufweisen kann: denn wenn auch bei allen Wolfern das Sittenverderben aufs hochste gestiegen war, so blieb doch das innere Zeugniß in dem Gemuth, das moralissche Gefühl unversehrt, es wurde eingeschläfert, man horchte auf seine Stimme nicht, aber in nüchternen Augenblicken wußte der Lasterhafte wohl, daß er lasterhaft und also strafsbar war. Dieß ist aber jetzt, einzelne Beispiele ausgenoms men, nicht der Fall; es ist der Muhe werth, daß ich mich beutlicher hierüber erkläre.

Man tann die bentende ober nach philosophischen Grund:

fagen handeln wollende Welt in unsern Tagen in zwei haupte klaffen theilen, namlich in die sittliche und sinnliche, oder nach dem alten Styl in stoische oder epicuraissche. Un der Spige der ersten steht Rant mit seiner Schule, und an der Spige der andern?

Bas une hier ber graue Mann im Bertrauen fagte, bas anag ber driftliche Lefer errathen, er fann es ja leicht.

Ernft Uriel fuhr fort:

Die erften nun oder die heutigen Stoifer bringen auf Ers fullung bes Sittengesetes, predigen es andern, und erfullen Danu felbft fo viel bavon, als es der Contract, den fie mit ihren Luften und Reigungen gemacht haben, erlaubt. fpiegeln fie fich in dem naturlichen Guten, das fie an fich bes merten, und beruhigen fich bann mit ber Gnabe Gottes, und mit dem Gedanken: Er habe fie-ja nicht beffer gemacht, folglich verlange Er fie auch nicht beffer; von einer nabern aufferordentlichen Offenbarung Gottes an die Menichen und barinnen gegrundeten Erlofung burch Chriftum ift ichon langft. die Rede nicht mehr; sie gehort bei diesen fo boch aufgeflar: - ten Mannern unter das alte Gifen des Aberglaubens, der in ber Rindheit der Menschheit ein brauchbarer Buchtmeisterwar, aber nun nicht mehr zu ertragen ift; doch aus Nachficht gegen bas noch unqufgeflarte Publicum nimmt man bas Evangelium ale einen Mythos an, fo wie fich die weise Beiden ihrer fabelhaften Gotterlehre bedienten, und fleidet Die Sittenlehre in jene Formen ein; dieß nennen fie bann mabre Religion.

Wie, wenn aber nun die Bibel die wahre gottliche Offensbarung an die Menschen und das Evangelium des neuen Bundes gottliche Wahrheit ift, und welcher vernünstige, nichterne und redlich die Wahrheit suchende Mensch kann das tan zweifeln? — Was wird dann aus solchen Philosophen, und wie wollen sie entsliehen, was für Ausflüchte finden, da sie diese Seligkeit der Christen verschmähen? — Jeue heids nischen Stoiker wußtens nicht bester, sie waren edle Menschen, sie gaben sich alle ersunliche Mühe, um so gut zu werden, als es bei den eingeschränkten sittlichen Kräften der verdorbes

gum armen gefährlichen Kranten, und bilft ibm guerfe: jett bat er ben guten Willen Gottes erfullt.

Nun findet aber ber Argt bei bem armen Rranten, bag eit Bundargt und theure Argueimittel nothig find, er hat jum felbft nichts übrig, aber im Glauben und Bertrauen auf Son bezahlt er ben Bundargt und bie Atzneimittel, und erfüll auch fo ben wohlgefälligen Willen Göttes.

Aller Muhe und Sorgfalt ungeachtet, ftirbt ber Krante und hinterläßt eine durchaus troft : und brodlofe Familie, bet Arzt wendet nun alle Mahe an, um ihr Unterhalt zu ven schaffen, er ruht nicht, bis Unterftützung und Sulfe da ift indessen feindet ihn der vornehme reiche Krante an, und verfolgt ihn, zugleich wird er immer franter, der Arzt bietet ihn bennoch seine Hille an, und nun hat er auch dem volltommenen Willen Gottes ein Genuge gethan.

Ber als ein rechtschaffener ehrlicher Mann handelt, bet erfüllt ben guten Billen Gottes.

Wer ale ein Chrift handelt, der erfüllt ben wöhlgefällign Willen Gottes, und

Wer wie Jesus Chriftus handelt, ber erfullt ben volltom menen Willen Gottes.

Gefett, ein Kandidat wird auf eine geringe Pfarrstelle berufen, er heurathet nach dem Willen Gottes eine fromme driftliche Person, bekommt eine starke Familie, und es wird ihm schwer durchzukommen, indessen arbeitet er im Segen, aber er kampft mit Armuth. Bald wird er auf eine ordent liche Weise auf eine bessere Pfarre befordert, er folgt, zieht dahin, und handelt in diesem Fall nach bem guten Willen Gottes.

Wenn er aber nun erführe, daß fein nachfolger tein guter Seelforger feyn, fondern die Gemeinde verderben murde, und er entschlöße sich nun, im Glauben und Bertrauen auf Gott gu bleiben, jenen Ruf auszuschlagen, und lieber kummerlich zu leben, als Aulaß zu geben, daß seine Gemeinde in Gefahr geriethe, so erfüllte er den wohlgefälligen Willen Gottes.

Benn er aber eine gute Stelle befleidete, wo er zwar and im Segen arbeitete, aber boch gewiß wußte, daß er auf einer

schlechtern Stelle weit mehr Gutes wirken tonnte, und er opferte bann jene auf, und wählte biefe, so wurde er bem vollfommenen Willen Gottes gemäß handeln.

Indeffen find die Falle, wo man prufen muß, was der gute, der wohlgefällige und der vollfommene Gottes Bille fep, so mannigsaltig und oft so verwickelt, daß es schwer halt, sich herauszusinden, wenn man sich nicht die richtige Prufungs Gabe erworben hat; auf diese Erwerbung kommt es hier vorzuglich an, und dazu gibt Paulus Rom. 12, v. 1. 2. die schafte Unweisung:

Das Erfte, was er dazu fordert, ift, bag man seinen Leib, bas ift, alle sinnlichen Werkzeuge, womit der Mensch in dieser Welt wirtt, Gott zu einem lebendigen, heiligen und Ihm wohlgefälligen Opfer hingeben muffe; — Alles, was also ber Mensch thut — Alles ohne Ausnahme — soll in Beziehung auf Gott, als Ihm zum Dienst geschen; Er soll in keinem Gedanken, Wort ober Werk eine andere Absicht haben, als Sott zu gefalles, und darinnen dann lebendig, recht thatig, beilig, ohne eingemischte unreine Zwecke und Gott wohlgefällig, namlich seinem Willen gemäß zu Werk geben.

für das Zweite foll fich ber Chrift nicht bem Geift ber Zeit gleich ftellen, fein Thun und Laffen, fein Wirtungefreis foll nicht durch die herrschende Denkungsart und den Geschmack ber Zeitgenoffen bestimmt werden, sondern er soll

Drittens vergestaltet werden nach der Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes in seinem Gemuth, wo ihm dann Christus Muster und Borbild ift. Wenn der Mensch diese drei Stude tedlich und treu befolgt, so wird er immer zur Prufung deffen, was der gute, der wohlgefällige und der volltommene Wille Gottes ift, geschickt senn.

Da es aber nun ichwer halt, und lange mahrt, bis man fo weit gefordert ift, so muß doch der Anfanger im Chriftens dum, der fich jene Prufungsgabe noch nicht erworben hat, wiffen, wie er fich in zweifelhaften Fallen zu verhalten habe? — und dazu dienen folgende fichere Regeln:

Beun man unter verschiedenen Sachen, die einem gu thun

ober zu laffen vorkommen, ungewiß ift, was der Wille Gottes. fep, fo thut man nichts, weder das Eine noch das Andere, bis man des Willens Gottes volltommen gewiß ift, und dem folgt man dann unbedingt.

Benn aber die Sache keinen Aufschub leibet, und man fich auf der Stelle entschließen mnß, so versenke man seinen eigenen Willen in den allein guten Billen Gottes, und fasse den sesten Borfaß, durchaus nichts anders zu thun, als was Gott ge fällig ist; in dieser Seelenstimmung prüse man dann noch einmal nach Bernunft und Gewissen, und wenn auch dam noch die Wahl zweiselhaft ist, so untersuche man ferner, was dem sinnlichen Menschen nach seiner Lust oder Bergnügen am unangenehmsten ist, dieß wähle man.

Gefetzt, aber ber feltene Fall trafe ein, baß bas lufterne Begehrungsvermögen vollkommen gleichgultig ware, oder gat für dießmal mit dem Willen Gottes übereinstimmte, und man ware doch noch ungewiß; und doch mußte auf der Stelle entischieden werden, so bliebe dann freilich nichtselbrig, als das Loos; man bete inbrunftig um Offenbarung des göttlichen Willens; und in dem Augenblick, wo es entschieden werden muß, aber ja nicht eher, ziehe man das Loos, und dem folge man dann auch ohne Aufschub und unbedingt.

Bei diefer Gelegenheit muß ich warnen, so fehr und ernflich als es nur immer möglich ift, ja nicht eher zu diesem heiligen, aber auch gefährlichen und bedenklichen Mittel seine Influcht zu nehmen, bis man treu und redlich ohne Celbsttauschung die so eben bemerkte Regeln befolgt hat, und dann soll and bas Loos nie anders, als in hochst wichtigen und dringenden Fällen gebraucht werden. Siehe, Bruder Eusebins! das sind die Mittel, den Willen Gottes zu erkennen und zu unterscheiden, welches seine Winke sind.

Eufeb. Ich fühle die Ueberzeugung tief und innig, daß beine Lehren Wahrheit find. Indeffen kommt mir doch noch immer die Entscheidung in folgenden Collisions = Fallen schwer vor: Geset, der große Kampf begonne von Neuem, ein furchterlicher Krieg oder Religionsverfolgung naherte sich und ware unvermeidlich, Angft und Schreden verbreitete sich allente

halben, wie ein Sturm vor dem nahen Gewitter, wer barf da nun fliehen, und wer nicht?

Der gr. D. Wem bang und muthlos ift, wem es am Bertrauen auf Gott mangelt, ber fliehe, aber nur in dem fall, wenn Niemand tarunter leidet, oder die Gefahr eines Andern nicht daburch vergrößert wird; wer in einem bffentslichen Amt steht, das seine Gegenwart erfordert, wie z. B. ein Prediger und Beamter, der darf nicht fliehen, sondern er muß bleiben. Wer aber nicht aus Verwegenheit oder aus stolzem Muth, sondern im Vertrauen auf Gott, Kraft und Zwersicht fühlt, zu bleiben, der wird besser thun, wenn er bleibt, dann wird er auch die hulfe des herrn wunderbar und gleichsam sichtbar erfahren.

Euseb. Wenn aber nun ein Geiftlicher ober Beamtet Frau und Rinder hat, deren Sicherheit die Flucht erfordert, wie hat er fich da zu verhalten?

Der gr. M. Ueberall geht das Umt vor — er bringe feine Familie & Sicherheit und bleibe auf seinem Posten, und wenn er fich von den Seinigen nicht trennen kann, so mulfen sie bei ihm ausharren; in keinem Fall darf er sein Umt verlaffen. Regenten und die hochsten Obrigkeiten sind von dieser Pflicht entbunden, sie mulfen flieben, weil mit ihrer Gefangenschaft alles verloren ist.

Polycarp. Bir finden aber doch Binte in ber beiligen Schrift, daß der herr die Seinigen, wenn einmal ber lette und heiße Rampf beginnt, an einen fichern Ort in Bermahrung bringen wird; bieß geschahe allemal vor bem großen endlichen Gerichte über ein Bolt oder Land; 3. B. vor der Berftbrung Berufalems burch die Romer murben die Chriften nach Della gerettet. Nun pflegen aber gar oft ichmarmerische und irrgeführte Menichen einen prophetischen Lehrton anzunehmen, und Die frommen und gutbentende Seelen gum Glieben und Beggieben in fremde Lander aufzufordern, wie folches ichon mehrmale, und besondere in den vierziger Jahren des verfloffenen achtzehnten Sahrhunderte der Fall mar, wo mehrere Menfchen baburch arm und ungludlich murben, und noch mehrere am Glauben Schiffbruch litten; baber ift auch febr Stilling's' fammti. Schriften: VII. Band. 27

ju vermithen, daß bergleichen Irrgeister in Zukunft, mb vorzüglich in unsern Zeiten auftreten, und die auf Sulfe Harrenden zum Wegziehen auffordern werden, zugleich abn wird doch auch der Zeitpunkt kommen, wo dieß Wegziehn nothig seyn wird — wie kann man nun hier den gottlichen Ruf von den irrigen menschlichen Tauschungen unterscheiden?

Der gr. M. Das ift gar nicht ichwer - man folg niemals einer bloßen menschlichen Aufforderung zu irgend eine wichtigen Beranderung feines Buftandes, und wenn fie auch von dem beiligften und frommften Mann bertame, wenn diefer Mann nicht einen unwiderlegbaren Beweis feiner gottlichn Sendung aufweisen fann, und biefer Beweis tounte fin anderer fenn, als die Rraft, mahre Bunder zu thun. Abet auch dieß ift beutiges Tages ichmerer gu unterscheiden, all jemale: benn man hat viele verborgene Rrafte in ber Name entbedt, durch die man Dinge ausrichten fann, die bem w fundigen gemeinen Menschenverstand fur mabre Bunder geltm; wenn alfo auch ein folder Verführer unbegreifliche Rraftthau verrichtet, fo foll man ihm doch nicht glauben. wirklich Tobte erwedt, Lahme und Rruppel gerad macht, und bieß Alles durch ein Machtwort im Namen Christi, ber bat erft gerechten Unfpruch auf Butrauen und Geborfam.

Indessen bedarfs eben solcher Beweise nicht, um gewiß in genn, ob jest der Zeitpunkt zum Wegziehen gekommen sen? — Die Borsehung weiß sehr gut alle Umstände so einzurichten, daß man dann nicht mehr wird bleiben konnen, wenn mat auch gern wollte. Man wird durch allerhand kleine und großt Umstände überzeugt werden, daß es nothig sen, wegzuziehen. Andere werden verfolgt und des Landes verwiesen werden, daß macht sich dann das Wegziehen von selbst, und wieder andere werden durch Noth und Armuth gedrängt, einen On zu suchen, wo sie sich besser nähren konnen, und was dergleichen Winken, wo sie sich besser nähren konnen, und was dergleichen Winken und Aussterleichen Winken und Aussterleichen

Philomyft. Unfer Freund Stilling hat uns in feinem Beimweh in ber Person des Eugenius einen fehr bedeutenden Wink gegeben, daß der herr zu feiner Zeit einen großen wurdigen Mann erweden werde, ber so wie Mose, Ifrael aus Egypten,

und Sernbabel, Juda aus Babel führte, auch bas Bolf bes Derrn sammeln, und an einem sichern Ort, in ein Land bes Friedens, in eine Solyma geleiten wurde; wenn dieses nun seine Richtigkeit hatte, wie konnte man bann den wahren Eugenius von einem Berführer unterscheiden?

Der gr. M. Lieben Freunde! es ist im Rathschluß ber beiligen Wachter festgesetzt, daß ber Mensch die Zukunft nicht erforschen soll — der herr hullte hohe Geheimnisse in Gleichenisse ein; Stilling hat seine Ahnungen, die er aus dem Geist der Weisfagungen schöpfte, auf eine ahnliche Art vortragen wollen; mich fragst du nun Bruder Philompstes, wie man den wahren Eugenius von Verführern unterscheiden konne? — In dieser Sache kann ich dir nicht entscheidend antworten, aber ich will dir einen bedeutenden Wink geben, den mag Stilling seinem grauen Mann einverleiben, da mag er dann das bewirken, was die Vorsehung bewirkt haben will.

. Ber also Dhren hat zu horen, der hore!! -

Außer denen Berehrern und wahren Bekennern Jesu Chrifti, die unter allen driftlichen Partheien zerstreut sind, wird sich ber herr auch eine außere reine kirchliche Berbindung erhalten, in welcher die Predigt vom Kreuz und die ihr angemeffene Kirchenzucht ununterbrochen fortgesett, und immer mehr und mehr verbeffert wird, und deren Glieder auch großentheils wahre Christen senn werden.

Wenn nun dereinst das Reich der Finsterniß seine hochste Macht ersteigt, so wird es die Berehrung Christi verbieten, und mit Gewalt die Naturreligion oder vielmehr Nichtreligion allgemein einführen. Jest hort nun die driftliche Religion als außere Staats = und Kirchenreligion auf, und die wahren Christen muffen sich nun, wie in den ersten Zeiten, in Geheim, an verborgenen Orten und bei verschoffenen Thuren verssammeln, wenn sie sich gemeinschaftlich erbauen wollen.

Esift naturlich, daß in diese Lage jeder, bem es nicht ein wahrer Ernft ums Christenthum ift, abfallen und ein Untersthan und Berehrer des Widerchriften werden wird; hingegen biejenigen, welche treu bleiben, die wird der herr verfiegeln,

und zu unaussprechlicher herrlichkeit in feinem Reich ber ftimmen.

Diefe Berfiegelten haben überhaupt eine zweifache Be: ftimmung: Ginige, welche geschickt bagu find und bie bie långliche Ueberwindungefraft haben, die werden fur Chriften und feine Lehre zeugen und fterben; burch biefe Blutzeugen werden dann noch viele gewecht und befehrt werden. andern aber werden in ein Solyma, bas ihnen der Berr bam zeigen wird, burch einen Eugenius geführt werden. Moglichkeit und Bahrscheinlichkeit Dieser Rettung fonnt if euch folgender Geftalt vorstellen: Etwa die reine firchliche Berbindung der Gemeine, deren ich vorhin gedachte, obt irgend eine andere Diffionegesellschaft, die in fernen Landen, 3. B. im affatischen ruffischen Reich Miffione = Unftalten und Gemeinen errichtet hat, wird eben fo ftart den Druck und de Berfolgung des Thiers aus dem Abgrund erbulden muffen, als die gerftreuten Rinder Gottes; dadurch wird bann auch biefe Gefellichaft von allen faulen Gliedern gereinigt und # einer reinen Burgerichaft bes neuen Bundes gebildet. nun die Verfolgungsprobe aufe Sochfte gekommen, die von herrn bestimmte Blutzeugenzahl erfüllt mare, und nun bie übrigen bes Landes verwiesen murben, fo fonnte bie Bor fehung ja leicht dem ruffischen Monarchen das Berg lenken, baß er diefen Bertriebenen, aus religibfen oder politischen Ur fachen, oder aus beiden gusammen, in Uftracan ober Georgie Raum genug anwiese, um da mahrend dem großen Stum in Rube und Sicherheit zu leben. Un diese murden fich dann naturlicher Beife alle Berehrer bes herrn aus allen driftliden Partheien und von allen Orten und Enden anschließen, und nach und nach, oder auch in einem allgemeinen Bug. fo wie es dann die Umftande erlaubten, in diefes Solyma gieben.

Auf diese Beise entstünde aber nun die Nothwendigkeit eines Führers, Regenten oder Fürsten, der diese Gemeinde des herm nach ihren Gesetzen und nach der Grundverfassung des Reichs Gottes regierte, und sie zur nahen Errichtung dieses glorwürz digen Reichs vorbereitete — dieser ware dann der Eugenius,

ien ber Berr gur rechten Zeit icon finden, und gu biefem 3med mit Rraft und Onade austuften wird.

Euphron. Dieß Alles ift fehr mahrscheinlich, und es cheint wirklich, als ob alles am Ende diese Wendung nehmen warde, nur ift nun noch dunkel, wie sich dieß mit der Bekehrung zer Juden verträgt?

Der gr. M. Um die namliche Zeit wird die namliche Berfolgung, wie ich vorhin schon erwähnte, auch die Juden reffen; benn wenn nun die Kulle der Heiden eingegangen ist, mo sich von dem Schlangensamen geschieden hat, so wird der große Prüfungsjammer dann auch dieß zerstreute Bolk Bottes treffen, sie werden sich zu Christo bekehren, und nun wird sich auch wieder ein Josua sinden, der sie in ihr Land ührt; es scheint aber, als wenn sich schon, vorher eine große Unzahl Juden dort wurde gesammelt und Jerusalem wieder zehaut haben, zu denen sich dann die Kommenden und Besiehrten gesellen werden. Ueberhaupt ist in dieser Sache noch etwas Dunkles, das der Herr zu seiner Zeit aushellen wird.

Benn die Stamme Juda und Benjamin auf diese Beise ihr altes Baterland und Erbe wieder eingenommen haben, so werden sich nun auch die übrigen zehn Stamme einfinden, und aus dem Lande ihrer Fremdlingsschaft nach ihrer alten heimath Biehen. In diese Zeiten fällt dann auch die Zukunft des Herru, und sein herrliches tausendjähriges Reich fäugt nun an. Da aber die engen Granzen des gelobten Landes bei weitem nicht hinreichen, eine große Menschen-Menge zu fassen und sie alle zu ernähren, so wird sich dieß Reich über alle umliegende känder weit und breit erstrecken, und so werden dann auch die Beretteten in Solyma — wenn sie nicht etwa auch zu ben sehn Stämmen gehören, welches wohl zu vermuthen ist — vamit vereinigt werden: gehören aber auch diese zum leiblichen Saamen Abrahams, so werden sie auch nach Cauaan ziehen und ihr Erbe einnehmen.

Eufeb. Belde frobe Aussichten find bas? - ber herr nache une nur ber erften Auferstehung murdig, wenn wir twa biefe herrliche Zeit nicht erleben follten. Der gr. M. Bem es von Gerzen barum gu thun ift, ben mirb er auch gewiß bagu bereiten.

Euphron. Es wurde vorhin bemerkt, daß die Revolution die Guten besser und die Bosen boser mache — Dieß liegt auch wohl in der Natur der Sache; allein verständige Männer behaupten, dieß sey der Fall bei allen großen und allgemeinn Landplagen von jeher gewesen, und die gegenwärtige Zeit habe darinnen nichts zum porauß; solche Schreckensscenen, wie man sie in Frankreich und an andern Orten erlebt hat, senn nichts Neues, man brauche nur die Geschichte des dreisig jährigen und aller vorhergegangenen schweren Kriege zu lesen, so werde man ähnliche Gräuel sinden; daraus lasse sich als nicht schließen, daß unsre Zeit unter allen die schrecklichste, und daß dieser Kampf der letzte und größte sey. Sage und doch, ehrwürdiger Bater! ob dieß wahr sey, und was man solchen Männern darauf antworten könne?

Der gr. M. Der Grad der Grausankeit ist auch eben nicht der Beweiß, daß der große lette Kampf im Beginnen sen — sondern vielmehr die Allgemeinheit und Mannigsalige keit derselben. Borzüglich aber ist der allenthalben einreißende Abfall von Christo das untrügliche Kennzeichen, daß wir nahe am Ziel sind, und dann steht und ja der eigentliche große lette Kampf noch bevor; was bisher vorgegangen ist, sind un Borbereitungen dazu; indessen kann ich euch doch Beispiele erzählen, welche von der Art sind, daß man wohl daraus er kennen kann, wie auf der einen Seite die Sittenlosigstit und das Laster immer raffinirter, Schlangenlistiger und Absgrundsmäßiger, und auf der andern auch die Gottseligkeit immer erhabener, Christus ähnlicher und himmlischer wird. Unter vielen Erfahrungen von der ersten Art nur eine:

Ein gutmuthiger, stiller und rechtschaffener Mann, der ein beträchtliches Bermogen besaß und mit seiner Frau und Kimbern gartlich, liebreich und vergnügt lebte, machte eine Reise in die benachbarte Gegenden; an einem Abend kommt er in ein Wirthshaus, um die Nacht da zu herbergen; er sindet da eine wohlgekleidete, dem Ansehen nach ehrbare, und ihm mit Freundlichkeit zuvorkommende Gesellschaft, er trägt also

ein Bebenken, mit diesen Leuten liebreich umzugehen it ihnen zu Nacht zu speisen. Allmählich trinkt man nmer stärker zu, man wird aufgeräumter; es folgen und nach zweideutige und unzüchtige Reden, die durch des Rausches die Einbildungskraft erhitzen, und enden heiligen Engel der Schamhaftigkeit entfernen. Rurz, me Mann, der ein paar Stunden vorher den Fall, er jetzt gerieth, mit Grausen verabscheut haben würde, mit der Schlangenbrut, bei der er sich befand, das iliche namenlose Laster, dessen Paulus Rom. 1, v. 27. So wurde die Nacht mit Werken der Finsterniß acht.

Morgens, als ber arme Sünder nüchtern wurde, ers unn das Gewissen, und folterte ihn mit allen Qualen rzweislung; er wurde tiefsinnig und schwermuthig, ev te wieder nach haus, fand aber da keine Ruhe, sons er Anblick seines edlen Weibes und seiner unschuldis nder vermehrte die Holle in seinem Gemuth, niemand errathen was ihm fehlte, und daß er es nicht sagte, it zu denken. Indessen sein Flehen zu seinem Erloser, Ben Sündentisger, um Erbarmung, würde ihm mit der uhe und heiterkeit gewährt haben, wenn jene Rotte grunds, welche eigentlich eine Spielergesellschaft war, bt aufs Neue geängstigt hatte: denn jene schändliche rung zu dem namenlosen Gräuel war vorher bedachsin, um dem bedauernswürdigen Mann große Summen abzuzwacken,

ganz unerwartet, erhielt er einen Brief von jener in welchem man ein beträchtliches Capital von ihm te; aus Angst und Furcht übermachte er ihnen das lsofort; allein da diese Forderungen mehrmals wiedere urden, und der arme Mann nun auch vor Angen sahe, so lang wurde zahlen muffen, als er noch einen Heleseinem Vermögen hatte, so antwortete er abschlägig ihte um Erdarmen; aber wo hat die Holle Mitseid ubgrund Menschenliebe; so bald sich Satan irgend Besens erbarmen kann, so bald kann er auch erlöst

werden! — Der Berlaffene erhielt die bohnische und die bende Antwort: wenn er nicht: auf der Stelle die verlangte Summe Geldes schicke, so werde man seine gange Schandt seiner Frau und Familie entdecken.

Das war nun fur das ohnehin icon zerruttete Gemich bes armen Leidenden zu viel, er mar nicht vermögend, bie Summe herbei zu ichaffen, und eben so wenig die Offenderung seiner Schande zu ertragen; er schrieb also einem vertrauten Freund diese ganze Geschichte, flehte zu Gott um Barmherzigkeit, ging in die Einsamkeit, und nahm fich selbf das Leben.

Lefer! sucht nicht zu errathen, wer dieser bedauernswimdige Mann fen? — Die ganze Geschichte ift nach allen Umständen mahr — verabscheut fie, als einen Borboten des aus dem Abgrund aufsteigenden Thiers, aber blickt der armen abgeschiedenen Geele nicht ins Gesicht, werft einen Schlein über fie, und fleht zum Nater der Menschen, daß ihr das Werschnblut zu gut kommen moge! Euch wird ein solches Tiebevolles Flehen wohl anstehen, wenn es auch unnbtig oder unnut ware.

Polycarp. Bei diefer Ergablung mochte einem das Blut in den Abern erstarren - bas ift fürchterlich und schredlich.

Der gr. M. Dergleichen Brennpunkte ber allgemeinen Sittenlosigkeit konnte ich mehr anführen, allein es mag der mit genug seyn. Wer das gegenwärtige Menschengeschlecht, besonders in der Christenheit genau beobachtet, der wird eine solche Anlage zu allen Arten des Lasters finden, wie die ganzt Geschichte keine ausweisen kann: denn wenn auch bei allen Wölkern das Sittenverderben aufs hochste gestiegen war, so blieb doch das innere Zeugniß in dem Gemuth, das moralissche Gefühl unversehrt, es wurde eingeschläfert, man horchte auf seine Stimme nicht, aber in nüchternen Augenblicken wußte der Lasterhafte wohl, daß er lasterhaft und also strafbar war. Dieß ist aber jetzt, einzelne Beispiele ausgenommen, nicht der Fall; es ist der Mühe werth, daß ich mich

Ban kann die benkende ober nach philosophischen Grund:

ätzen handeln wollende Welt in unsern Tagen in zwei haupte laffen theilen, namlich in die sittliche und sinnliche, deif nach dem alten Styl in stoische oder epicuraische. Un der Spitze der ersten steht Rant mit seiner Schule, und an der Spitze der andern?

Bas uns hier ber graue Mann im Bertrauen fagte, bas mag ber driftliche Lefer errathen, er fann es ja leicht.

Ernft Uriel fuhr fort :

Die erften nun oder die heutigen Stoifer bringen auf Erfullung bes Sittengesetes, predigen es andern, und erfullen bann felbft fo viel bavon, als es der Contract, ben fie mit ihren Luften und Reigungen gemacht haben, erlaubt. piegeln fie fich in bem naturlichen Guten, bas fie an fich bes merten, und beruhigen fich bann mit ber Gnabe Gottes, und mit dem Gedanken : Er habe fie ja nicht beffer gemacht, folglich verlange Er fie auch nicht beffer; von einer nabern aufferordentlichen Offenbarung Gottes an die Menichen und barinnen gegrandeten Erlbfung burch Chriftum ift fcon langft. die Rede nicht mehr; fie gehort bei diefen fo boch aufgeflar: ten Mannern unter bas alte Gifen des Aberglaubens, der in der Rindheit der Menschheit ein brauchbarer Buchtmeifterwar, aber nun nicht mehr zu ertragen ift; doch aus Nachficht gegen bas noch ungufgeflarte Dublicum nimmt man das Evangelium ale einen Mythos an, fo wie fich die weise Beiden ihrer fabelhaften Gotterlehre bedienten, und fleidet die Sittenlehre in jeue Formen ein; dieß nennen fie dann wahre Religion.

Die, wenn aber nun die Bibel die wahre gottliche Offenbarung an die Menschen und das Evangelium des neuen Bundes gottliche Wahrheit ist, und welcher vernünstige, uchterne und redlich die Wahrheit suchende Mensch kann dakan zweifeln? — Was wird dann aus folchen Philosophen, aud wie wollen sie entsliehen, was für Ausflüchte sinden, da te diese Seligkeit der Christen verschmähen? — Jeue heidz dischen Stoiker wußtens nicht besser, sie waren edle Menschen, te gaben sich alle ersinnliche Mühe, um so gut zu werden, the es bei den eingeschränkten sittlichen Kräften der verdordes nen menschlichen Natur mbglich mar, mehr war von ihnen nicht zu fordern, und der redliche Mann unter ihnen erzriff mit beiden Sanden die driftliche Religion, so bald er sie als das einzige Mittel erkannte, die verlornen sittlichen Kräfte wies der zu erlangen; unfre Stoiker aber wissen den ganzen Rath Gottes zur Seligkeit, oder sie konnen ihn doch wissen, und doch verwerfen und verschmähen sie ihn; was sie also nicht glauben konnen, das werden sie auf einem langen und schred. lichen Wege erfahren mussen, ein anderes Mittel fur sie ift nicht mehr übrig,

Die andere und bei weitem größere Parthie, die heutigen Epicurder, find in Ansehung der Religion mit jenen vollsom men eines Sinnes, nur ist sie ihnen noch verhaßter, weil sie Berläugnung der sinnlichen Luste fordert; sie mogen also von ihr nichts hören und sehen. Die Sittenlehre der Stoiler lassen sie gut seyn; indessen glauben sie, die menschliche Natur sey, so wie sie gegenwärtig ist, von Gott geschaffen worden, folglich ganz gut; daher seyen auch alse Forderungen ihrer Luste, alle sinnlichen Genüsse recht und erlaubt, so lang man sich und andern nicht schade; allein in die sem Punkt ist ihre Bernunft sehr partheissch; denn sie schaden sich und andern jeden Augenblick unbeschreiblich, ohne daß sie es wissen und wollen; denn sie sinds eben, die den Lurus auf alle Weise befordern, und dadurch ihren Nebenmenschen in zeits liches und ewiges Verderben stürzen.

Diese bedauernswurdig Menschenklasse ist noch weit wenis ger als die erste zur Ruckehr in den Schoos der Religion fahig, weil das Opfer, das sie ihr bringen mussen, weit schwerer und schmerzhafter ift, als dasjenige, welches jene zu bring gen haben; bei dem allem bahnen die Stoiter unserer zeit den Epikuraern den Weg, denn sie setzen Bernunft und Natur auf den Thron, diese befehlen dann jenen Sittlichkeit und den andern Genuß. Da nun die zweite Classe zum Glauben eben so wenig geschickt ist, wie die erste, so wird sie eine traurige Ersahrung, durch ewigen Hunger und Durst, Bibse und Urmuth, von der Wahrheit überzeugen mussen.

Dieß muß Euch nun volltommen überführen, bag nun

les geschehen sen, was zur Rettung ber Menschen geschesen konnte; und daß folglich nun nichts mehr übrig bleibe, is der letzte große entscheidende Kampf zwischen den beiden teichen des Lichts und der Finsterniß, oder Christi und Besals. Der vollkommene Sieg des ersten wird dann eine anzliche Scheidung beider Reiche und ihrer Unterthanen zur nausbleiblichen Folge haben, wo dann jedes nach seinen Brundsäten regiert, und also auch jedes vernünstige Wesen iberzeugt werden wird, welches Reich die besten habe und miglücklichsten sen? — Aus dem raschen Gang, den obige wide herrschende Partheien unserer Zeit durch den Abfall zum Berderben gehen, und aus dem in gleichem Verhältniß stehenden Sittenverderbniß könnt ihr nun leicht und mit Geswisheit schließen, daß das Ende oder die Zukunft des Herrn nahe — sehr nahe — sehr nahe — sehr

Euphron. Lieber Bater Ernst Uriel! — Alles, mas du uns so eben gesagt haft, ist überzeugend und mahr; allein wenn sich die Macht der Finsterniß so ausserordentlich stärkt und zunimmt, so ist doch auch zu hoffen und zu erwarten, daß das Ramliche auch im Reich des Lichts geschehen muffe. Du hast uns ein schreckliches Beispiel satanischer Bosheit erzählt, erzähle uns nun auch von Früchten des christlichen Sinnes, die jene auswiegen; denn der Sieg muß doch immer zuf unserer Seite seyn.

Der gr. M. Lieber Bruder! beine Forderung ift fehr gesecht und bein Urtheil richtig, aber du mußt bedenken, daß er wahre Chrift seine edelsten Handlungen verbirgt, sie wersen selten bekannt, und eben in dieser klugen Maxime des teichs Gottes liegt ein großer Grund seines Uebergewichts nd endlichen glorreichen Siegs über das Reich der Finstersiß. Indessen kann ich doch so viel erzählen, als zu deiner nd zu Guer aller Beruhigung über diesen Punkt vollkomsten binreichend ift.

Se gibt unter ben mittlern Standen große Seelen, die barfam leben, um nicht etwa kleine Almosen, sondern große 5ummen zu ersparen; wodurch sie benen, die in der Noth nd, helfen. Man findet unter den regierenden Familien sehr

٠,

viele bochbeanabigte Chriften, bie in ber Beiligung fo welt pormarte geruckt find, ale ihr Stand über andere erhoben ift. Unter der Geiftlichkeit aller driftlichen Religionspartheim leben und wirken bin und wieder einzelne apostolische Manner, benen ihr angebornes und erlerntes Lehrgebaude nicht mehr Das einzige Bahre ift, fondern die fich von Bergen mit allen bruberlich vereinigen, Die Jesum Christum und seine burch Leiden und Sterben erworbene Erlofung fur ben Grund ib rer Geligfeit erkennen und annehmen. Allenthalben macht Die mahre Bruderliebe, und man nabert fich allenthalben ber allgemeinen Ginigkeit bes Geiftes und ber Gemeinschaft ber Beiligen. Diejenigen, die gebffnete Augen haben, feben überal Die Wirkungen der allwaltenden Borfebung im Menfern und des heiligen Geiftes im Innern viel lebhafter als jemall. Der Gifer, bas Evangelium von Jeju Chrifto unter fremden Wolkern zu verkundigen, zieht fich mehr ins Berborgene 2 rud, und wird in der Stille ftarter und fruchtbarer; apofis Lifche Manner verbreiten Licht und Erkenntuiß in der gim fierniß bes Beidenthums, und bulden alle Leiden und Gefah ren mit bewundernsmurdiger Starfe.

Mitten unter ber größten Berachtung ber alten acht evan gelischen Lehre erscheinen, troß aller Politik bes Reichs der Fiusterniß, fast taglich erbauliche und mahrhaft chriftliche Schriften, beren ich Euch einige wieder anpreisen und empfehlen will.

Im Bergischen starb ein junger Prediger, Namens Rawschenbusch, er war etwa 21 bis 22 Jahr alt, und hat in der kurzen Zeit seiner Amteführung vielen Segen verbreitet und goldenen Samen in Menge auf die Ewigkeit gestreut. Ein begnadigter Freund in dortiger Gegend hat ein Gedicht auf seinen Tod gemacht, das vortreffliche Wahrheiten enthalt und gelesen zu werden verdient.

Freund Schoner in Nurnberg hat ein hiftprisches Lesebuch ber driftlichen Bibellehre geschrieben, welches zunächt jungen Christen gewidmet ist, aber billig von allen gelesen werden sollte, benen bas Christenthum eine angelegene Sache ift. Betrachtung etlicher biblischen Seellen vom gutgefinnten

Brumbei in Berlin ift eine fleine Schrift, aber voll ichbner Bedanten gur achten Erbauung.

. Ueber die . Nothwendigfeit, das Abendmahl des herrn zu zebrauchen, fagt ber alte redliche Trefcho in Mohrungen fehr nachbrudlich feine Grunde. Beide Schriften verlegt Ram zu Murnberg.

Ein alter wohlbekannter, durch Leiden bewährtet, angefes bener und in der Schmach Christi wohlgeübter Theologe, der Berfasser der Briefe über den protestantischen Lehrbegriff, bat einen Bersuch zwedmäßiger Betrachtungen über die bib- lischen Weisfagungen überhaupt, und besonders über die Ofsendarung Johannis herausgegeben; dieß Buch emhålt viele merkwürdige Wahrheiten, und gibt besonders Winke über die Rahe der Zukunft des Herrn; er halt die Zeitrechnungen nicht für zuläßig, und glaubt nicht, daß man sie forschen durse; er stimmt darinnen mit dem Verfasser des hieher gehöstigen Aussages von Ewalds christlichen Monatoschrift überein. Das Buch verdient in gegenwärtigen Zeiten gelesen und besherziget zu werden, denn es ist voller Enadenkraft und Salzbung; bei Kummer in Leipzig ist es zu bekommen.

3ch. Ich schreibe jest am erften Nachtrag zu meiner Siegegeschichte' der christlichen Religion, in welchem ich die Befugniß des Christen, die in den Weisfagungen zum Forsichen bestimmte prophetische Zahlen, auch wirklich zu forschen, unwidersprechlich darthun werde.

Der gr. M. Unter allen Schriften, welche seit geraumer Zeit im Publikum erschienen sind, gefällt mir keine besser, als folgende: Unpartheiischer Abris driftlicher Grundwahrsbeiten von dem sel. Gerhard Ter Steegen hinterlassen, nun aber um des vortrefflichen und wichtigen Inhalts willen bon Freunden des Berfassers dem Druck übergeben. Spells dorf bei Mühlheim an der Ruhr bei Bernh. Roßhof und Comp. 1801. Dieß Buch ist in Catechismus-Form, in Frazgen und Antworten geschrieben; es enthält die ganze Relizgionslehre des wahren Christenthums in ihrer reinsten Gestalt, so ganz der heiligen Schrift anpassend, daß man wohl sieht, der Berfasser sey von eben dem Geiste beleht worden.

mehr, indem ihre Erdrterung tiefe Glaubeneblice in bes Geheimniß der Erlbsurg eröffnet. Mein Freund ichien diefe Frage bejahen zu wollen, denn er führte das Beispiel bes reichen Mannes an, ber in der Solle und in der Qual munichte, daß jemand aus dem Todtenreich zu feinen Brüden geschickt murbe, um sie zu warnen.

Der gr. M. Bir wollen die Sache prufen und genan untersuchen: glaubst du wohl, daß Gott — die ewige Liebe in Jesu Christi, einen Menschen noch einen Augenblick in der Solle laffen tounte, wenn er einen grundlichen, unabanderib den Borsatz gefaßt, von ganzem herzen ein wahrer Christ zu werben.

3ch. Rein! bas mare allerdings unmöglich; aber Chris fine icheint boch in dem Gleichniß vom reichen Mann fagen zu wollen, daß diefer Verdammte feine Sunden bereut habe

Der gr. M. Benn bu bas Gleichniß vom reichen Ram recht betrachteft, fo findeft du nichts anders, als mas nature liche Kolge feiner fcbredlichen Qual mar: erft fucht er finnliche Linderung feiner Schmerzen fur fich felbft; an Bergebung feiner Gunden und an Befehrung und Buffuchtnehmen gur Barmbergigfeit Gottes benfet er gar nicht, und bann ift co ihm nur darum zu thun, daß feine Bruder nur nicht an den Ort der Qual fommen - um ihre Befferung, um mahre Berehrer Gottes zu werden, barum befummert er fich nicht. Bum Geligwerben wird burchaus erfordert, bag ber innerfte Grund bes Bergens, bas Pringip alles Bollens und Begehe rens, genau und bestimmt, schlechterdings Richts will und verlangt, als mas Gott will; und eben fo - Alles bas municht und will, was Gott will. Es ift naturlich, baß in biefer Gefinnung alle finnliche Neigungen und Begierden ver laugnet, bas ift: bem Willen Gottes ganglich unterworfen werden muffen - und eben fo folgt unausbleiblich, daß die Seele alebann mit tiefem ungbläßigen Sehnen Erkenntniß des Willens Gottes fleht. Der Sauptbeweggrund ift ales bann nur - Gott ju gefallen und ihm verähnlicht ju wers ben, und die Gulfebeweggrunde find: Bermeidung ber emis en Berdammuiß und die hoffnung der ewigen Geligkeit. Du ffehst also, woranf es hier ankommt! — ehe ber reiche Mann und mit ihm jedet Verdammter, diese Gesmung hat, würde er bei seiner Rudkehr ins irdische Leben aus Furcht ein Knecht des Gesetzes werden, aber nicht ans Liebe ein Kind Gottes. Wenn die Rudkehr in dieses Leben ein Mitstel wäre, die Verdammten zu bekehren und selig zu machen, so wäre gewiß keiner in der Holle.

Ich. Dieser Sat ist so einleuchtend, daß tein Vernanftis ger etwas dagegen einwenden kann. Aber erkläre uns doch, Bater Ernst Uriel! woher der ganglich Gott ergebene Wils Tensgrund komme, von dem du so eben sagtest, daß er zum Seligwerden durchaus nothig sen? — Soll sich der Mensch seibst diesen Willensgrund geben, so ist durch alle Erfahrung ausgemacht, daß er es aus eigener Kraft nicht kann, und gibt ihn Gott, so ist der schreckliche Satz wahr, daß Gott verdammt, wen er will, und selig macht, wen er will. — Sib uns doch Licht in dieser Sache.

Der graue Mann. Diefer schwere Puntt tann burch teine Philosophie erbrtert werden, und die allerschärffte, burch ben heiligen Geift nicht erleuchtete Bernunft wird hier zum Deterministen und Fatalisten; nur allein ein reiner Blid ins Geheimniß ber Erlbsung tann ben Knoten lbsen; horet mir ausmerksam zu! — Jur Errettung bes gefallenen menschlischen Geschlechts wurde erfordert:

- 1. Daß alle Folgen aller Gunden überhaupt und jeder ines besondere fo getilgt und aufgehoben murben, ale wenn nie eine Gunde begangen und die Menscheit nie gefallen mare, und
- 2. baß jeber Menfc ohne Ginfchrantung feiner Freiheit fo ganglich verandert und verbeffert wurde, daß er dem Willen Gottes und feiner ursprünglichen Bestimmung volltommen gemaß lebte, und baburch des bochften Guts theilbaftig murde.

Die unergrundliche Tiefe ber Gerechtigkeit Gottes entwis delte nun guerft ben Beifchefat:

Die menschliche Natur hat freiwillig gefündiget, die menschliche Natur muß also auch felbst und freiwillig die Folgen der Sunden aufheben; die menschliche Natur ift Stinne's fommit. Schriften. VII. Band.

durch eigene Schuld bbfe geworben, fie muß nun anch burch eigene Rraft gut werben.

Diefe Forderung mar unabanderlich — ihr mußte burch aus Genüge geschehen, oder Gott konnte nicht Gott bleiben. Aber auf der andern Seite konnte die menschliche Ratur and unmbglich jene Forderung erfüllen.

Die unergrundliche Tiefe ber Beisheit Gottes entwidelt nun auch folgenden Beischelag:

Benn irgend ein Menich — ein wahrer Sohn Abams, alle Proben aushalt, und sich in dem Grade der gottlichen Natur nahert, daß er fahig wird, das Welte Regiment ju abernehmen, und dann durch seine weise Regierung alle Sanden in ihren Folgen so zu brauchen weiß, daß lauter Gutes daraus entsteht, oder daß jede Sande durch sein weises Babten zum Saamen einer unendlichen Reihe edler guter Frichte wird, so wird der ersten Forderung der gottlichen Gerechtige keit Genüge geleistet; und

Wenn diefer Menfch = und Welt = Regent zugleich jeben Wenschen Licht und Rraft gewährt, daß er früher oder fot ter volltommen gebeffert, und also das wird, wozu er vom Schopfer bestimmt ift, so wird auch die zweite Forderung der Gerechtigkeit Gottes erfüllt.

Ihr feht fehr leicht ein, Freunde! daß auf diese Beise der Sumbenfall der ersten Menschen mit allen seinen Folgen gant lich gehoben und so abgethan wird, als wenn er nie geschen ware: — denn der ganze 3wed der Menschheit wird badurch noch vollkommener erreicht, als wenn sie nie gefallen ware, indem der Rampf gegen die Sunde die menschliche Ratur veredelt, und sie einer weit hohern Gludseligkeit fahig macht, als das Paradies je geben kounte.

Ihr feht alfo, meine Freunde! daß der biblifche Ausbrud, Gott mit der Menschheit ausschnen, oder fie mit Gott verschnen; fehr richtig und zweckmäßig ift: benn fo lang bie vorbin festgesetzten Forderungen der Gerechtigkeit Gottes nicht erfüllet werden, so lang find ja die Menschen unter dem Born Gottes und ber ewigen Berdammniß wurdig. Gott kann ja unmöglich ein Besen lieben, das feiner Natur zuwi

ver ift, und ein Wefen biefer Art hat die Berbammuiß und polle in fich felbst, Gott verdammt eigentlich niemand, sonvern jeder Gottlose fich selbst.

Aber wo war nun ein Sohn Abams, ein Menschensohn zu finden, der seine menschliche Natur zur gottlichen erheben, und so Erlbser und Berschner seines Geschlechts — der gesammten Menschheit werden — der alles das leisten konnte, was die Gesrechtigkeit und Weisheit Gottes nach meiner vorhin gegebenen Erklarung forderten.

Die unergrundliche Tiefe ber Liebe Gottes fand und besichloß bie Ausführung bes folgenben Plans.

Der Erlbser mußte alle Proben bestehen, die nur für Mensschen möglich sind — sogar den unrechtmäßigsten und schmählichten Tod mußte er ohne Murren, mit höchster Geduld ausstehen, und noch für seine Wörder beten konnen. Dieß alles war nicht möglich, wenn er nicht ein eigentlicher wahrer Mensch, ein Sohn Abams war; aber es war auch wieder nicht möglich, wenn er nichts mehr als ein Menschenschunger. Denn in der menschlichen Ratur liegt die Kraft der Selbstüberwindung nicht — wie kann eine Kraft stärker seyn als sie ist, und das ist doch nothig, wenn sie sich selbst übers winden soll.

Um alle diese Schwierigkeiten zu beben, machte die ewigliebende Beisheit folgenden Entwurf: Der Erlbser sollte von einer reinen und heiligen Jungfrau aus Abams Geschlecht geboren werben, auf diese Beise war er ein wahrer Densch, wie alle andre Menschen.

Dieß follte aber ohne Buthun eines Mannes geschehen: bann betam er zwar als Menich die Möglichkeit, zur Gunde gereist zu werden, aber das Uebergewicht, die Reigung zur Sande, wurde vermieden.

, Durch biefe Beranstaltung batte nun zwar ber Erlbfer ein pollfommener Mensch und Lehrer ber Menschen werben tons nen, aber zum Welt-Regiment und zur Startung und Ents wicklung ber sittlichen Arafte ber Menscheit war er noch nicht fähig, bazu wurde nun auch die gottliche Natur erfordert.

Daher entschloß sich das ewige Wort Gottes, das Organ, wodurch sich die unerforschliche Gottheit an alle endliche vernünftige Wesen offenbart, das hochste Ideal aller benkenden Geister, wodurch Gott alles geschaffen hat, und das selbst Gott und vollkommen gottlicher Natur ist, sich mit obigen Menschen innig und ewig zu einer Person zu vereinigen; doch aber so, daß sich diese Gottheit währen dem irdischen Leben des Erlosers in seinem innersten Bessen verbarg, und ihn insofern seiner menschlichen Natur ganz überließ, als es seine Prüfung erforderte, aber auch dann, wenn Stärkung oder auch Gottheit nothig war, so viel darzureichen, als ohne Einschaftung der vollkommenen menschlichen Willensfreiheit erfordert wurde.

Durch diese Einrichtung wurde nun die Erlbsung ausgerführt, und so ist Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott; jest ist er nun vollendet — Er sist zur Rechten Gottes; Ihm ist alle Gewalt gegeben im himurel und auf Erden, so daß er nun durch seine weise Regierung alle Sam den mit ihren Folgen endlich zu lauter Segnungen leitet; der durch wird also die Bergebung der Sünde möglich. Ber nun unter der herrschaft der Sünde bleibt, der bleibt auch unter dem Jorn und Gericht Gottes.

Zugleich aber kann nun auch ber heilige Geift, ber vom Bater und Sohn ausgeht, durch seine Bereinigung mit dem menschlichen Geist des Erlbsers auf die Menschen wirknistere sittlichen Rrafte entwickeln und ftarken; so bald sie es nur ernstlich verlangen.

Setzt, lieber Freund Stilling! fann ich bir nun auch beine fcwere Frage verftandlich und genugthnend beantworten:

Christus gibt durch feinen Geist in seiner allweisen Belle regierung jedem Menschen mannigfaltige Winke und Lodumgen zur wahren Bufe und Bekehrung; alle außeren Lehramstalten ber Religion gehoren mit dazu, inwiesern nun der Mensch diesen Winken Gehor gibt und ernstlich folgen will, insofern theilt sich ihm der heilige Geist mit, insofern wird dann auch seine Kraft zum Guten gestärkt; braucht nun bet Rensch auch treulich diese Kraft, so wächst auch der Grad

ver Mobengabe in Gottes Willen, so wie diese machet, so nimmt anch wieder das Maaß des Geistes zu u. s. w., es verhalt sich buntt, wie mit einem außerft schwachen Kranten, der aber eine unfehlbar starkende Medizin hat; aus sich selbst hat er keine Kraft, aber er kann doch die Arzuei nehemen, und inwiesern er das thut, wird er starker.

Der Bille des Menschen ift vollkommen frei, er muß erft wollen - fo wird ihm auch bas tonnen geschenkt.

Bater Ernft Uriel! beine Lehren berahigen die Gott gebeiligte Bernunft, wir danten dir dafur.

Schnell fchieb er von uns, er hatte Gil!

Run ifts Friede — ber herr fen gelobt fur biefen Rubes punkt auf unferm Pilgerwege! — aber Bruder und Schwestern! — werbet nicht ficher! — zwischen bem Reich bes Lichts und bem Reich der Finsterniß ift noch kein Friede, und wird auch keiner senn, bis Er kommt.

Bleibt indeffen ruhig, mo ihr fend, geht nicht von der Stelle, gebt auf die Wolfen = und Feuerfaule acht, und folgt ibr im Ruhen und Bieben.

Die große lette Macht bes Feindes Gottes, Chrifti und der Menschen fangt nun an, sich zu bilden, sie wird kenntslicher; ber Unglaube zieht die Waffen des Aberglaubens an — baburch stärkt sich das Thier aus dem Abgrund, steigt dann auf und verschlingt das Thier aus dem Meer — und bann — Geduld und Glaube der Heiligen!

Dem mir ganglich unbekannten Freund, ber mir in Strafburg bei bem herrn n... T... bie große Bohlthat erzeigte, werde ich bereinft im ewigen Leben banken; hier fehlen mir Borte und Ausbrucke bagu: Du! ber Du ins Berborgene fiehft!—
tergilt es ihm bffentlich!

Ewige Quelle des Lichts, überftrable die leibende Mensche beit; Schwankend bebt ihr Zuff am Rande des Abgrunds; sie gleistet, Las sie nicht fallen, o Bater! und strede die hülfreiche hand aus! Bater! noch einmal erbarm Dich! erbarm Dich, o ewigt Liebe!
Seligseit ifts sa auch Dir, wenn Du ben Gunder begnabigs.

Seligfeit ifte auch mir, wenn Du ben Gunber erboreft.

## Zwölftes Stüd.

Das Reich Gottes tommt nicht auf eine folde Mrt, bag man's werber beobachten tann.

Bo mit. Geraufd. und Gepräng im Aeußern Erwedung fich zeiget, Da ift nicht bas Reich bes herrn.; im ftillen Gefäusel Racht Er fich mächtig, unmertbar boch, auf fein Reich zu errichten.

Gnade, Erbarmung, Bergebung der Gunden find Beichen bes.

Thatigteit ohne Geraufch ift Charafter bes Reichs Befu Chrifti,

Inmendig grundet der herr fein Reich in dir, nicht mit Worten, Condern mit Willen und Araft nur im Stiffen ju wirfen; mit

Mies ju thun im Auffehn auf Jejum den Abnig der Liebe. Merte nur auf! — denn eh' du es bentft, fo heißt es, da ift Es.
Luc. 17. v. 20.

Fur biegmal hat Cuch, meine geliebten Lefer! ber graue tann lang marten laffen — nehmt ihm und mir bas nicht will es ift unfre Schuld nicht.

Es gefällt meinem himmlischen Führer, meinen Augens anken-Dienst außerordentlich zu erweitern und zu vermehren; es rührt nun wohl vorzüglich daher, weil der herr Segen if meine schwachen Bemühungen legt, woher es dann kommt, ß ich zu großen Reisen aufgefordert werde, so oft mir mein ademischer Beruf durch die Ferien Frist dazu erstattet: den rwichenen hethst war ich zu Braunschweig und in den reigen Gegenden, und im nächsten herbst fordert mich meine licht auf, wieder in die Schweiz zu reisen, um dort versiedenen Blinden die Augen zu diffnen. Im verwichenen ähjahr mußte ich in Fulda, Franksurt und Offenbach eben se Pflicht befolgen. Dadurch wird nun fürs Erste der persische Julauf immer stärker, und fürs Zweite nimmt in sem Fach weine Correspondenz so zu, daß ich kaum alle.

babin einschlagende, geschweige bie Menge anderer Briefe, fo wie ich mohl von Bergen wunschte, beantworten tann.

Jeber billig bentenbe Lefer wird auch jugleich von Beren eingestehen, baß benn boch mein atademischer Beruf, als Lehrer ber Staatswirthschaft, ju welchem Amte ich von Gott und meinem Fürsten berufen bin und bafür befoldet werde, allen übrigen Berufs-Pflichten vorgezogen, und barinnen alles aufs Genaueste erfüllt werben muffe.

Dem zu Folge geht mein akademischer Beruf allen anden vor; die Zeit, die mir von diesem übrig bleibt, gehört den Augen-Rranten, und sind dann noch Stunden unausgestült, so widme ich diese mit wahrem Bergnügen der religibsen Correspondenz und Schriftstellerei. Meine einzige hochst nottige Erholung besteht in einem Spaziergang des Abends, oder an deffen Stelle in einem Besuch eines vertrauten freundsschaftlichen Zirkels.

Unaufhörliche schwere Leiden aller Urt, von meiner Ingend an, bis daher und damit verpaart gehende Sorgen und Arbeit, nicht weniger auch ehemalige forperliche Anstrenkungen, haben zwar meine Gesundheit nicht zerrüttet, aber meine Nerven dergestalt geschwächt, daß ich so zu sagen keiner Freude mehr fähig bin, sondern immerfort meinen dunkeln muhvollen Beg fortpilgern muß — jede Kleinigkeit macht mir Kummer und Sorgen, und wenn nicht der Herr und sein Geist mein ganzes Wesen mit seiner Gnade und seinem hohen Frieden erfüllte, so ware ich ein Gegenstand des höchsten Mitleibs. —

Der herr hat mich von ber Wiege an jum Gegenstand ber allerunbegreislichsten Erbarmung ausgesucht — Er macht es nicht wie menschliche Künstler, die zu jedem Kunstwert die bequemste und schicklichste Materie auswählen, sondern um zu zeigen, daß Er allmächtig sen, so wählt Er die Unglidelichsten und Berdorbensten zu seinen Wertzeugen, und Seine ewige unermeßliche Liebe zieht aus den größten Sündern Männer zu Pfeilern in Seinem Tempel, damit Seine Ehre und Seine Barmherzigkeit in Jesu Christo, vor allen himmeln und Erden. Engeln, Geistern und Menschen immer mehr und mehr ver herrlicht werden möge.

Pabt alfo Gebuld mit mir, geliebte Brüder und Schwestern! wenn ich nicht immer Eure Briefe so bald und so vollständig beautworten und Guere Erwartungen in Ausehung meiner Schriften befriedigen tann. Send nur versichert, baß ich immer nach Maaßgabe meiner Krafte fur Euch im Dienst bes herrn arbeiten werde, bis Er mich abruft.

Bater Ernft Uriel macht große Reisen — Er hat viel zu thun, und Sein Thun bringt Segen. Mit heiterem Blick, ben man felten an Ihm wahrnimmt, trat Er in unsern eins samen traulichen Birkel. Friede sey mit Euch, Brüder! rief Er und zu, und setze sich.

Polycarp. Wir bemerten Frohfinn an Dir, ehrwurdiger Bater! bieß fibst Rube in unfete Seelen.

Der gr. M. Gelobet sey Jesus Christus! die Jahl feiner fünftigen Reichsgenoffen mehrt sich allenthalben beträchtlich: während dem die Beförderer der falschen Aufklarung allenthalben triumphiren in und glauben, sie hatten nun den verhaßten Christum mit seiner altväterischen Erlösungs und Berschungssehrte beseitigt. Während dem man hie und da an Schulans stalten arbeitet und vorbereitet, wo alles — nur nicht Christusseligion gelehrt werden soll, während dem bricht bald hie bald da aus den unzugänglichen Gebirgen des hohen Often ein sauft fortwallender Strom hervor, und spullt hie und da den Puppenkram und die Kartenhauschen weg, damit die herren Aufklärer an diesen Borboten der nahen Zukunft ein warnendes Beispiel haben, und sich bei Zeiten zum Ziel legen mögen.

Enfeb. Das wird wohl ichwerlich geschehen, indeffen fallt boch die Entschuldigung weg, fie fepen nicht gewarnt worden. Aber erfreue uns doch auch, Bater Ernft Uriel! mit Deinen guten Nachrichten!

Der gr. M. Sehr gerne! in Frankreich hat die Regierung ben beiden protestantischen Rirchen gesetzmäßig freie Religionssibung zugestanden; zwar sind gewisse Ginschränkungen mit ingestochten, die ben Bolts Borstehern Raum zu bitteren

Bebrutkungen geben tonnen; indeffen hat man boch große Urfache, bem herrn zu banken, daß Er die herzen der Großen schon so weit geleitet hat: benn jeht tonnen boch auch die wahren Berehrer Christi ungehindert ihren Pilgergang forwallen, welches vorhin nicht der Fall war. Diese Berfügung der franzbsischen Regierung, nebst dem nunmehr geschloffenen allgemeinen Frieden, verschaffen einen Rubepunkt, in welchen der Engel mit dem großen Siegel wieder umbergeben und die Getreuen des herrn versiegeln kann.

Philomyft. Aber wenn das Versiegeln geschene ift? — Der gr. M. Dann geht der erhabene Gang ber gottlichen. Gerichte weiter.

Euphron. Mir gehen duntle Ideen vor meiner Seele vorüber, die ich nicht recht ins Rlare bringen kann: es ift wahr, man fangt durchgehends an toleranter zu werden; Ratholiken und Protestanten werden liebreicher gegen einander, aber ich fürchte sehr, daß die Gleichgultzigkeit in Religionen sahren, der Indisserentismus den mehresten Ausheil an dieset Duldung hat, und dann fürchte ich, daß am Ende alles auf die wahren Christen lossfulrmt.

Der gr. M. Deine Vermuthungen sind mahr; die allger meine Richtung ber europäischen Christenheit zielt auf den Naturalismus. Die Aufgeklärten aller Partheien nähern sich von allen Seiten diesem Ziel, und so wie sie sich ihm nähern, so schwinden alle Unterscheidungs-Merkmale, die endlich auch der Mensch der Sunden — als ein Hirt erscheint, der eine Deerde findet. Diejenigen in der Christenheit aber, die mit dieser schrecklichen gehörnten heerde nichts zuthun haben wollen, theilen sich wieder in zwei Partheien, nämlich Erstens in die hierarchische, zu welcher sich alle diejenigen gesellen werden, denen die allgemeine Welt-Monarchie des Napstes oder Romsunentbehrlich ist; und Zweitens in die kleine Heerde, welchen das Reich zu bescheiden dem Herrn wohlgefällig ist.

Euphron. Gollten auch hier mohl wieder Berobes und Pilatus Freunde werden, und fich gegen Chriftum vereinigen ?

Der gr. Der Menfc ber Chuben wird Rom nadent

ausziehen, ihren ganzen hierarchischen Schmud anlegen, und fie dann in den Stand treten; der Unglaube wird des Aberglaubens Larve vorhängen, und dann der fleinen Heerde ben Bertilgungseffrieg anfundigen. Was bann geschehen wird, bas wift Ihr.

3ď. Gottlob, daß wir es wiffen! - ein mabrer Chrift bom erhabenften irbifden Rang fdrieb mir letthin einen Gebanten, ben ich Dir, ehrwurdiger Bater! gur Drafung vortragen will. Diefer eble Rurft ftellt fic bie nabe Butunft Chrifti folgendergestalt vor : Er glaubt nicht, daß auch jest bas Reid Gottes mit außerem Geprange, ober wie es eigents lich im Grundtert beißt — µετα παρατηρήσεως — mit Beobachtung, mit folden Anftalten, die man allgemein bemerten founte, tommen merbe, fonbern Chriftus merbe fich, fo wie nach feiner Auferftehung, bald bier bald bort feinen getreuften Berebrern zeigen, ihnen feine Auftrage geben, und dann burch fie feine erhabenen Plane ausführen, ohne bie Reinde feines perfonlichen Anschauens zu murbigen. Dann werbe Er wies berum ju Jefusalem fein Reich grunden, und die Regenten ber Erbe murben ihren Glang in diese Stabt bringen, und fich bort Berhaltungs:Befehle bolen, u. f. w.

Diefer Gebante ift febr ichu und ben Der gr. M. bisberigen abttlichen Regierungs-Maximen vollfommen ans gemeffen; allein der fo eben angeführte Spruch, Luc. 17. v. 20. - Das Reich Gottes tomme nicht mit außern Auffehn machenden Anftalten - zielt bloß auf bas geiftliche unfichtbare Reich Gottes - benn Chriftus fagt: bas Reich Cottes ift inmenbig in Euch - ein anderes aber ift es, wenn ber Derr auch einmal ein außeres, irbisches Reich grunden will. Das Gingige, mas biefer Meynung bes frommen gurften entgegen zu fteben icheint, findet fich Offenb. Joh? 19. v. 11 - 21., indeffen laft fic beides febr mobl miteinander bereinigen; benn fo wie bas weiße Pferb und bas Schwerbt feines Mundes, oder vielmehr wie alle Versonen, die in der Apocalppfe portommen, allegorifch, bas ift: finnbildlich find, fo latt fic bas auch bier benten. Genua! feine mabren Berebrer werben Ibn finnlich mit ihren Augen febn, und

bann and finnlich - wie Echefe von 3hm. ale bem ment Sirten geleitet und geweibet werben.

Enfeb. Chrifins unt feine Lregel fiellen biefe Julinft oft unter bem Bild eines Diebs ver, ber unvermundet in be Racht lemmt, follte bief nicht and; bie Depunng bes frummt gurften befiltigen helfen?

Der gr. D. Dieje Berfiellungfart will eigenlich um bet fagen, baß ber herr gang unvermuthet trumen ment, gerate bann, wenn man ihn am wenig fen ermarte; inbeffen ift doch bieß jener Reynung nicht emgegen.

Philompft. Aber wenn nun Freund Stilling Die Anbuft bes Berrn durch Zeitrechnungen bestimmt - jo thanen bick numbglich eintreffen oder richtig fenn: benn wenn fie es mann, fo thunte ber heer nicht unvermuthet und unerwartet temmen!

Ich. Du machft einen übereilten Schinf, lieber Fremd!—
benen, die nicht an Ihn und seine Werke glauben, benen feine Wiederkunft, und die Zeitbestimmungen lächerlich find, benen will er unerwartet und überraschend kommen, wie ein Dieb in der Nacht; seinen Getreuen aber, die mit Schnsucht feiner Zukunft harren, diesen hat Er dunkle Anzeigen hinterlaffen, aus denen sich von Zeit zu Zeit immer deutlicher schließen läßt, in welchem Zeitraum Er ungefähr kommen werde, aber das Jahr, den Tag und die Stunde kann und soll Niemand wissen, damit seine Anechte immer wachend bleiben mbgen. Aber, lieber Bater! erzähle und noch mehrere frohe Rachrichten aus dem Reich Gottes!

Der gr. M. Ein gewisser Prediger hatte feit funf und mansig Jahren seiner Gemeinde nach der neuen Art die Sittenlehre des Evangeliums vorgetragen, ohne fie durch Ueberzeugung ihres angebornen Berderbeus zur herzlichen Umkehr und Sinnesanderung, und dadurch zum allein seligmachenden Glauben an die Erlbsung durch Christum zu führen; folglich blieb alles kalt und todt in Uebertretung und Sunde.

Seit einiger Zeit aber bemerkt man eine Beranderung anbiefem Prediger, fein Bortrag wird nach und nach immer evangelischer, folglich auch eindringender und ruhrender; das durch werden Leute aus der Rabe und Ferne angelock, feine Predigten zu besuchen, die große Rirche wird immer mehr und mehr angefüllt, bis endlich an ben verwichenen Beibnachts-Reiertagen bie Sache jum volligen Ausbruch tommt: ber Prediger batte namlich am erften Weibnachtstage eine vortrefflice Rebe gehalten, fo baß nun am zweiten Christage fic bei funf taufend Menichen versammelten, ibn gu boren. Best batte er nun die Sulbigung an ben neugebornen Ronig Itfum Chriftum jum Lehrfat gemablt, und nachdem er alles portrefflich ausgeführt hatte, fo legte er nun offen und redlich bas Befenntniß feines bieberigen Grrthums ab, buldigte febr feierlich und formlich bem Ronige Befu Chrifto, und ichwur, bem Reich der Kinfterniß mit allen Rraften entgegen zu wirten ; nachbem bieß geschehen mar, fo forberte er bie gange Bers. fammlung mit folgenden Borten gur Saldigung auf: Ber unn auch dem neugebornen Ronige bulbigen will, der ftebe anf; und fiebe ba! - bei funf taufend Menfchen ftanden gur huldigung bereit. Dit tiefer Rubrung fprach nun ber Prebiger den huldigunge : Gid fur bie Berfammlung aus, und ichtof dann biefe aufferft feierliche Sandlung mit einem inbrunftigen Bebet. Diefe Begebenheit hat weit und breit tiefen Gindruck gemacht, und eine bedeutende Erwedung verurfacht. gebe nur, baß fie bleibend und in Proben bewahrt erfunden werden mage!

Polycarp. Das ist außerst rubrend und bergerhebend. So allwaltend und unaufhaltbar wirkend auch die falsche Auf-Karung fortzuruden scheint, so lehrt doch die Erfahrung, daß die Gemeine des Herrn auch die Pforten der Holle nicht überswättigen konnen. Allenthalben siegt die Wahrheit, wo ihr nur Raum gegeben wird. — Nie, nicht einmal in der ersten halfte des abgewichenen Jahrhunderts, waren die Erwedungen so allgemein, so lauter und so weit ansgebreitet, als jest.

Der gr. M. Diese Bemerkung ift richtig! - nun muß ich Euch aber noch eine merkwurdige und fehr weitgehende Erwartungs : Geschichte aus Amerika erzählen.

In Rentudy, einer ameritanischen, noch nicht ftart bes wohnten Landschaft, muffen die Prediger weit umberziehen, um ihren Gottesdienst zu halten; aus Mangel an Kirchen

versammeln fie fich gewohnlich unter freiem himmel und in ben Walbern, wo bann mehrere Taufend Menschen mit Bagen und Karren, Pferden und Ochsen, Weib und Kindern gw sammen tommen, und gleichsam ein Lager aufschlagen. hier wird nun gepredigt, bas Abendmahl ausgetheilt, getauft, topulirt, u. f. w.

Bu diesen von jeher gewöhnlichen Bersammlungen gesellte fich aber im verstoffenen Jahr etwas ungewöhnliches: während ber Predigt fiel bald bier bald da einer ohnmächtig nieder. Diese forperliche Ohnmacht war allemal mit einer tiefen und grundlichen Ueberzeugung von der natürlichen Berdoriens beit und der Nothwendigkeit der Erlbsung durch Ehristum begleitet; die Leute, die so mahrend der Predigt niederfielen, wurden starr, blieben sich aber bewußt, und fühlten unr eine außerordentliche Schwäche. Rurz, bei ihnen allen ging des alles in einer kurzen Zeit vor, was bei der wahren Bekehrung vorgehen muß, sie erlangten alle Gnade und Bergebung der Sunden.

Diesen sonderbaren Jufall bekamen die Leute nicht immer in den Predigten des nämlichen Lehrers, sondern bald bie, bald da, in verschiedenen Bersammlungen verschiedener Pres diger; bald fielen 50 bis 60, bald mehrere hundert in einer Predigt ohnmachtig nieder, bekannten ihre Sunden und flehten um Gnade und Bergebung.

Daß diese Art der Erwedung auch bei vernünftigen drift lichen Leuten einen Berdacht der Schwärmerei rege macht, bas ift kein Bunder; allein ich muß denn doch sehr ernstlich er innern, ja kein lieblos Urtheil über diese Sache zu fällen, sondern ruhig und in der Furcht Gottes den Ausgang zu erwarten; die Erfahrung wird dann zeigen, was Wahrheit wer Schwärmerei, gettlich oder menschlich ist.

Bas aber Spotter und Philosophen nach der Mode davon benten, das lagt fich leicht errathen, diefer Klaffe Menfchen bient so etwas jum Gericht der Berftodung.

In einem ameritanischen Bochenblatt, Der Boltsberichter genannt, Nro. 124 fieht diese sonderbare Geschichte: ein Sauptmann Patterson in Lexington in Kentuty foreibt fie on den Doktor der Gottesgelehrtheit, herrn John Ring in der Grafichaft Franklin.

Es hat fogar Leute gegeben, die fich über dieß Riederfallen argerten, und den Borfatz faßten, ernftlich dagegen zu tams pfen; fo schafte sich, zum Beispiel, ein Mann von 30 Jahren einen Stock mit einem scharfen Stachel au, mit dem Borfatz, diejenigen zu stechen, welche niederfallen wurden, in der geswissen Zuversicht, daß fie solches bald aus ihrer Starrsucht aufwecken wurde; allein er wurde von dem Zufall ergriffen, und indem er es merkte, suchte er die finkenden Lebensgeister durch den Gebrauch des Brannteweins zu ftarten, in der hoffe ung, daß dieser seine Empfindung betäuben wurde; allein es half nichts, er fiel nieder, und nachdem er wieder reden konnte, so legte er ein ungemein reumuthiges Bekenntniß seiner Palsstarrigkeit ab, bekannte seine Sunden, und hoffte in Christo Bergebung zu erlangen.

Diefer Zufall überfiel aber die Leute nicht allein in ber Airche ober in ber Predigt, sondern bald zu hans, bald auf der Straße, hinter dem Pflug, im Bette, im Schlafe, und oft ganze Familien auf einmal.

Euphron, Ich erinnere mich, baff in ben vierziger Jahren bes verfloffenen Jahrhunderts in den Riederlanden etwas abuliches vorging, aber ben Berfolg weiß ich nicht.

Der gr. M. Biele gingen wieder jurud, wurden wieder talt und blieben, was fie vorher waren; viele aber bestunden auch die Probe, und tampften sich ritterlich durch, bis jum glanzenden Biel. Dieß ist der gewöhnliche Gang aller allges meinen Erweckungen, sowohl berer, die bloß auf das Gemuth, als auch derer, die zugleich mit auf den Korper wirten; bei diesen letteren aber sind sehr weise und erfahrne Führer nottig, weil solche gewaltsam angegriffene, und vom Mittelpunkt ihres Besend bis zum Umtreis erschütterte Menschen, gar leicht zur gefährlich steu Schwarmerei hingeriffen werden.

Eufeb. Die geht es bann mit den Diffionen?

Der gr. Die Missionen ber Brüdergemeinen bluben allenthalben im Segen, und die Anstalten der englischen, bollanbischen und oftfriesischen Gesellschaften auf Dtatheiti

und dafigen Inseln, defigleichen am Cap und unter den Caffern geben gegründete hoffnung einer seligen Ernte. Der rechts schaffene Dottor von der Remp geht einen erhabenen Gang, er war ein Saulus und ist nun ein wahrer apostolischer Paulus geworden. Die Elberfelder Missions-Rachrichten find herzers hebend und verdienen von jedem, der auf das Reich Gottes wartet, gelesen zu werden.

Reulich fdrieb mir mein Kreund Steintopf, num mehr evangelisch : lutherifder Prediger an der Cavon in London, baf fich bort wieder eine neue Gefellichaft gebildet babe, die bloß ben 3med bat, lauter erbauliche und leicht zu begreifende Heine Tractatchen unter bas gemeine Bolf zu vertheilen; viele taufend Buchelden von der Art find icon umfonft ausge theilt worben. Gins bavon ift ins Deutsche übersett, und in Elberfeld bei bem Buchandler Beinrich Bufdler und bei bem Buchbinder Lucas zu haben, es beißt: Dorfgefprache awifden einem reichen Dachter und feinem Taglohner. - Das ift in ber That ein englisches Tractatchen, ein Bort gu feiner Die Direktoren biefer Gefellichaft foritben auch an mich, aber leiber! ich fann wenig thun, und alle bergleichen englische Pflanzen gebeiben in Deutschland nicht. - Großer Gott! - wann wird boch bein lebenbringenber Beift auch endlich einmal dieß Anochenfeld burchweben? -!

Der gr. M. Er wird anch Deutschland, so wie England, fraftig anhauchen — bann — wann es vollig geiftlich concurs, maßig und zu seinem endlichen Gericht nun beinahe reif ift. Immer hat der Bater der Menschen, die ewige Liebe, in seiner Belt. Regierung die Methode beobachtet, daß Er von Zeit zu Zeit, besonders aber vor jedem letzten Gericht über ein Bolt, die Erweckungs : Posaune blasen ließ, um zu retten und zu versiegeln, was noch zu retten und zu versiegeln ift.

Eufeb. Wenn ich die Missions = Nachrichten lese, so finde ich das fehr merkwurdig, daß alle Ermahnungen zur Aussübung driftlicher Pflichten fast gar teine Wirkung thun; so bald aber die Lehre von der Erlbsung, durch Bufe und Glauben an Christum evangelisch vorgetragen wird, so zeigt sich das Legen des Geistes, und die Berzen werden tief gerührt. Auch

pas ift außerordentlich wichtig, daß die Wirkungen diefer Lehre, allenthalben, bei allen Menschen, von den verschiedensten Raturen, Charaktern und Sitten ganz einerlei find: daß der Hottentotte wie der Gronlander, der Nord-Amerikaner wie der Neger, der Caffer wie der Bengale, herzlich weint, so bald er sein Sundenelend erkennt, das läßt sich aus der namslichen Natur erklären; aber daß nun auch die Lehre von der Berschnung allenthalben die Wirkung hervorbringt, daß die wildesten und rohesten Menschen in gar kurzer Zeit gesittete, sanfte und lammsartige Christen, und allzumal eines Sinnes werden, und alsofort alle Ankagen zu allen christlichen Tugens den zeigen, das ist erstaunlich, und mir wenigstens einer der wichtigsen Beweise der Wahrheit der christlichen Religion.

Der gr. M. Deine Bemerkung ift febr richtig: Daulus fagt, es babe Gott gefallen, burch bie thorichte Bredigt vom Rreuze, Die namlich den Beifen Diefer Belt Thorbeit ift felig gu machen alle, die baran glauben; indeffen ift benn boch Die Lebre vom Rreug ber erleuchteten Bernunft feineswegs eine Thorbeit, in Gegentheil gottliche Beisbeit! benn ber robe finnliche Mensch tann burch ben Bortrag ber Sittenlebre, und wenn fie auch noch fo rein und driftlich ift, unmbglich gerührt werben; ber Berftand und die innere Ueberzeugung fagen gu allem: Ja! ja, das ift mabr! fo mußte es fenn! aber bas Berg bleibt tobt und falt, und ber Bille ungeanbert im Tod ber Sinnlichkeit; fo bald aber von einem begnadigten Chriften. ber bie Sache felbit erfahren bat, Die Geschichte vom Gunbens fall ber Menscheit, ihr unergrundliches naturliches Berberben, and bieß alles in ber ruhrenden Bilberfprache ber beiligen Schrift, und bann auch die bergidmelgende Lebens-, Leibens-, Auferftehungs : und himmelfahrte : Gefdichte unfere glors murbigen Erlofere rein appftolifc und faflich vorgetragen and oft wiederholt wird, fo muß jedes Berg, wenn es nicht muthwillig widerftrebt, endlich gerührt, und fur den beiligen Beift empfanglich gemacht werben, ber ja allenthalben ber namliche Beift Chrifti ift, folglich auch allenthalben die namlichen Birtungen bervorbringen muß. Der Meufch lebt von Jugend auf in ber Sinnlichkeit; biefe beberricht feine Reis Stilling's fammtl. Schriften. VIL Band. 20

fcmiffer, ich will mir bas Blut bis auf den letten Tropfen abzapfen laffen, und es ihnen zur Arznei hingeben; fo balb ich meine Geschäfte geendigt habe, will ich nach Saufe reisen, und die Sache endlich ausführen, meine Geschwister sollen gerettet werden, und du, lieber Bater ! follft forthin mehr Freude gu ihnen haben als jemals.

Mit maussprechlicher Liebe fiel ihm ber Bater um ben Dals, und fegnete ibn, bann fcrieb er an ben Bormund,

und gab ihm folgende Auftrage.

Er follte ben Kindern fagen, daß ihr Bater fehr gornig über fie fen, und fie in dem Zustand nie wieder vor feine Augen tommen follten, fie hatten alle ewige Gefangenschaft und die schwersten Strafen verdient; indessen wolle er fie doch wieder zu Gnaden annehmen, wenn sie von nun an feinem Rach folgten, und die Mittel gehorig gebrauchten, die er ihnen zur Genesung vorschluge.

Dieß Mittel fep nun vor ber hand Blut von reinen Thieren, und damit die Rinder immer das Schredliche ihrer Bergehung por Augen haben mochten, so sollten die unschridigen Thiere immer in ihrer Gegenwart geschlachtet und ihnen dabei Ledeutet werden, daß jetzt diese armen Geschöpfe bloß um ihres Leichts sinns willen sterben mußten, damit sie immer in der Furcht erhalten, von der giftigen Quelle abgeschreckt, und endlich noch gerettet werden mochten.

Dann follte der Bormund den Kindern, doch mit großer Behutsamkeit, nach und nach hoffnung machen, es werde bereinst ein Arzt kommen, der alle diejenigen, die seinem Rath folgten, vollkommen gesund machen wurde, allein, damit sie nicht leichtstünnig wurden, sich nicht darauf verließen, und sich vollends durch das Trinken aus der Quelle zu Grund richteten, so solle er es ihnen ja nicht deutlich sagen, soudern pur Winke geben.

Bur heftimmten Beit tam endlich ber liebevolle Bruber, und erfullte fein Berfprechen gang; biejenigen nun, bie fein Blut nach ber Borfchrift gebrauchten, wurden volltommen gefund. Euphron. Dieß Beifpiel ift herrlich und erlantert vieles; und boch ift noch immer ber Genuß bes Bluts Cheifti ein undurchbringliches Geheimniß.

Der gr. D. Erinnert euch, mas ich euch icon mehrmal gefagt habe! ber beilige Beift, in fo fern er vom Bater allein ausgeht, ift fo rein und beilig, baß Er fcblechterbings nicht auf das verdorbene Berg des Menfchen wirten fann, fo bald er aber mit bem reinen und beiligen menschlichen Geift Chrifti vereinigt ift, fo bald fann Er burch biefes Mittel fich allmablig ber Seele nabern. Dazu wird aber burchaus erfordert , baß ihr Bille ganglich gu Ihm bingekehrt fen; biefer giebt jenen Beift magnetisch an, und fo wird bann bie verborbene Natur pach und nach wieder jum Chenbild Gottes ernenert. Jest merft mohl! - Die Seele, bas Leben des Menfchen ift in feinem Blut, aus dem Blut werben die Lebensgeifter abgefondert, die dem menschlichen vernanftigen, umnatertellen Beifte jum Bertzeng bienen, wodurch er bie Ginnen sobet Abrpermelt empfinden und auf fle wirten tann; biefe Lebends geifter geben im Tod mit bem Geift aus bem Rorper und find ewig und unfertrennlich mit ihm vereinigt. - Chen fo verbalt es fich auch mit Chrifto - ber geiftige Theil feines rigentlichen materiellen Bluts ift auch mit feinem Geift, and biefer mit bem beiligen Geift unzertrennlich vereinigt, und dieß um fo viel mefentlicher und volltommener ; ba Er wirks lich auferstanden und sein ganzer Korper geistig geworden ift: Ich tounte euch bieß Geheimniß noch weiter entwickeln, und ench febr mertwurdige Erlauterungen aber fowere Schrifts ftellen geben; allein, ba Freund Stilling unfere Gefprache drucken laßt, so wird das bisher Gesagte fcon fir viele ein Stein bes Anftopes fenn, und noch ftartere Speife murbe fie anedeln. Der driftliche Denter tann fich aus biefen Binten felbit forthelfen.

Philompft. Auf diese Beise wird der blutige Opferdienft zu einer heiligen, bochstweisen und außerordentlich vielfagens ben Dieroglophe, bie man nicht genug anstaunen fann. Der herr fen gelobt!

Der gr. M. Laft uns nun jest auch einent bie Sacht pon ber anbern Seite ansehen! - Chriftit war tin volltemmed.

feeier Denfc, gerabe wie andere Menfchen : Er mar fic den to finnlich feiner felbit bewußt wie fie, batte eben bie name lichen Reize und Berfuchungen, nur bag er auch Rraft batte, fie im Reim gu erftiden. - Bu Beiten empfand Er auch feine 3hm mefentlich einwohnende Gottheit, doch nur bann, wem es fein Beruf nothig machte, angerbem empfand Er fich durch aus nicht anders als ein gewöhnlicher ordentlicher Denich. Die gefallene Menschheit auf einem fo ichrecklich leidenvollen Bege zu erlbfen, mar keinesweges feine Pflicht, Er tonnte ungeftort wieder in feine Seligfeit übergeben, und Die Denfc beit in ihrem Jammer fteden laffen. Allein - bier bffnet fich ein Abgrund ber Liebe, ber jedes Berg fcmelgen macht -Befus Chriftus - ber unaussprechlich Liebevolle, ber Befte unter allen Menichen, fublte bei beranwachsenden Sahren, baß fich eine Neigung aus bem innerften erhabenften gbitlichen Pringip in Ihm entwickelte - Die gefallene Menscheit m erlbfen. - Bugleich murbe Ihm flar, mas bagu erforbert wurde, um feinen eigenen Geift mit dem gottlichen ju ber einigen, und fich nicht allein gum Belt-Regenten, fonbern auch jum Mittler auszubilden, wodurch der verdorbene menfc . liche Geift tonnte geheiligt und Gott abnlich gemacht werden. Sein ganger Menfc fcauberte bei ber Borftellung fo fcbrede licher Leiden gurude; es ftand Ihm frei, die Sache ju über nehmen oder nicht - und doch - o Du unaussprechlich lieber Erlofer! - aus lauter Menschenliebe übernahm Er biefes über ellen menschlichen Begriff und Borftellung gebende Bert -Er übernahm es, und führte es aus als bloger Denfc, ohne fühlbare Startung von der Gottheit; fogar mar es Ihm in ber Schredlichften Stunde feines Lebens, als ob ihn Gott verlaffen hatte. In Gethfemane festen Ihm feine menfchlichen Gefühle, ju guter Lette, noch einmal fo beftig gu, bag Er Blut fdwitte, und feine inwohnende Gottheit hielt fich fo perborgen, daß Er von Außen burch einen Engel getroftet werden mußte. Indeffen, Er führte es aus. - Eine That, Die in alle Ewigkeit nicht genug - nicht nach Burben gepriefen, perhetrlicht und verbantt werden tann. Diefer Menich aller Menfchen mußte die Gottheit mit ber Renfchbeit wieber aus

ibhnen, benn ein folches vernünftiges freies Befen gab es außer Gott felbft nicht mehr; Er machte ber Menscheit vot allen Engeln und Seraphim Chre.

Wer in aller Welt tann nun die blutigen Opfer, ben großen Subnopfertod und bas hohepriesterthum des herrn noch uns gereimt und widersinnig finden! — Nur die stolze Roftafers Bernunft, die nichts annimmt, als was sie aus ihrem Clement heraus wurmt, kann es. —

Jest laßt sich nun auch die Wirfung ber Predigt vom Kreuz leicht begreifen; benn wenn ein Mensch seine ganze Fluch = und Berdammniswurdigkeit erkennt; wenn ihm der Blick einmal in sein schreckliches Verderben gebffnet ift, wenn er nun nichts als die Solle vor seinen Augen sieht; wenn in allen Welten kein Rath fur ihn ift, und ihm dann ein wahrer Christ den Erlofer und alle seine Allgenugsamkeit der Liebe lebhaft am Kreuz vor Augen malt — dann muß ihn ein so zärtliches Gefühl durchdringen, sein ganzes herz so mit Liebe erfüllt, und der Wille so innig und ewig zum Opfer hingegeben werden, daß nun der heilige Geist bei ihm einkehren, und sein heiliges Geschäfte in ihm anfangen kann.

Aber eben fo unbegreiflich ift es nun auch, baß man bas liebenswurdigfte Befen - bag man Chriftum haffen -Ja! — im eigentlichen Sinn haffen kann. — Es gibt Denfchen, und beren nicht wenige, die ihr Geficht fur Biderwillen verstellen, wenn nur ber Name Chrifti genannt wirb. Wenn man diefe fonderbare und furchterliche Erfcheinung rubig und unpartheiifch pruft, fo findet man bier einen Widerfpruch in der menschlichen Natur: Christus trug eine Sittenlehre vor, die ieder Menich, fo bald er fie kennen lernt, als hochft anftandig, bochft liebenswurdig und begluckend findet. — Sein ganzes Befen und feine Religion athmen nichts als Liebe und Duls bung; ba ift nichte Despotisches, nichte Tyrannisches, nichts bas zu gehorchen zwingt; es ift alfo in ber menschlichen Ratur fein Grund gum Chriftushaß - Menfchen tonnen fo weit perfallen, baß ihnen bas alles gleichgultig wirb - aber bas Liebensmurbigfte unter allem, mas liebensmurbig ift, positio au haffen - bas ift mehr als menfolich. bas ift ber Geift

des Wiberchriften — bes Thieres, das aus dem Abgrund auf Beigt, ben es vom Drachen, bem Urverführer und Erzfeind Chrifti, empfangen hat, und nun feinen Anbangern einhaucht. Es ift fdredlich und beklagenswurdig, daß ber Weg zu biefem fatanischen Extrem fo leicht und fo verführerisch ift. - Etk philosophirt man über die Person Chrifti und findet es febr pernunftig, baff er gwar nicht Gott fen, aber boch etwas Hebermenfcliches in feiner Ratur habe, nachft Gott bas erfte Befen fen. - Die Aufflarung fteigt, und nun entbect man, baß man eigentlich nicht fagen tonne, Chriftus fep mehr ale Menfc, aber baß Er ber befte, ber ebelfte Denfc unter MUlen gewesen, ja bas tonne man nicht laugnen; jest wir Die Lehre von ber Erlbfung burch bas Leiden und Sterben Christi gur orientalischen Bilbersprache, bas Berberben ber menfclichen Natur gur Gingefdranktheit bes Bollens und Biffens, und bie Bervolltommnung bes Menfchen gur Ent wicklung feiner inwohnenden fittlichen Rrafte burch bie Leitung ber Sittenlehre des Erlbfers. Jest herricht Er als Ronig blog burch feine Lehre, und fein Geift ift nicht anders, als Die veranderte gute Gefinnung des Menschen.

Allmählig entwickeln sich die aufgeklarten Begriffe noch mehr, benn nun sindet man, daß ja die ganze Sittenlehre Christi nichts weiter lehre und entdecke, als was wir ohnehin in unserer Natur gegründet finden — das alles wissen wir ja selbst, und haben also Christum gar nicht nothig — Gott kennen wir aus der Natur, und unsere Pflichten aus unsere eigenen Vernunft, folglich bedurfen wir weiter nichts. Jest wird Christus gleichgültig, seine Religion mit ihrem Rulus allenfalls noch ein Popanz für den Pobel, aber für aufgetlärte Menschen wird sie Thorheit, deren man sich schamen, und daher alles anwenden muß, um das gemeine Bolk auch auszuklären, damit es eine selbstständige Menscheit werde, und der Krücken des Christenthums nicht mehr bedürfe.

So weit lagt fich diefer mabre Schlangenweg noch begreis fen, aber nun kommt noch etwas dazu: jest findet der bofe Geift feine Wohnung mit Befemen gekehret; er nimmt noch fieben feines gleichen zu fich, und kehrt nun da ein. Jest entstehen nun folgende Borstellungen in einer solchen armen Seele: Christus! — nun ja! viel gutes hatte er — abet im Grund war er boch — Nein! ich mag die Worte nicht wehr denken, geschweige aussprechen. — Die nunmehr satas wistrte Seele flucht und tobt eben so sehr gegen ein Wesen, has mit ihr eines Ursprungs, und doch zugleich auch Gott ift, als auch Satan wuthet und tobt, daß es noch ein Wesen gibt, das ihn beherrschen kann.

Schredlich! fcredlich und mit Hutigen Thranen zu beweis, nen ift es, daß gerade der geiftliche Stand, der allen andern Standen zum Fuhrer dient, diefen fo eben beschriebenen Schlangtuweg, und zwar noch fo gar unter der Larve ebangelischer, protestantischer, oder driftlicher Lehrer wandelt!

Polpearp. Ach Gott, es ift freilich feredlich! - aber .. den Troft haben wir doch, daß es nicht immer fo fortgeben, fondern endlich berrlich ausgehen merde. Refus Chriftus führt bas Scepter, er regiert und wird gewiß feinen Plan ausführen. Dun aber habe ich noch eine Bitte an bich, ehrs wurdiger Bater! - in unserer vorigen Berfammlung haft bu uns fo fcon und fo treffend erflart, wie Chriftus burch fein weises Regieren die Sunden alle tilgt, indem er fie als Mittel zu guten 3meden braucht, fo bag endlich alles Bbfe gebampft und übermunden wird, und jest haft bu uns auch gezeigt, wie und warum er fich fur die fundhafte Menschheit jum blutigen Opfer hingegeben babe, namlich um fein Des fen baburch zum Beiligungs = und Reinigungsmittel fur alle biejenigen guzubereiten, die fich von gangem Bergen und mit babrem Glauben ju ihm befehren; nun wird es mir fo dun= tel ahnend, ale ob burch bie Bereinigung ber beiden Begriffe bom Ronigreiche und vom Prifterthum Christi auch die Urt und Beife, wie Chriftus regiert, flarer murde - habe alfo die Gute, Bater Ernft Uriel! und belehre und noch ferner über diefe bochft wichtige Gache.

Der graue Mann. Deine Ahnung ift vollkommen riche tig! — und ich will ench biese Sache so beutlich machen, ate es ber menschlichen Bernunft möglich ift.

Shriftus besigt alle Macht im himmet und auf Erben.

Durch ihn — bas unerschaffene Bort, ift alles gemacht, was gemacht ift. — Er beberricht also auch bie Rrafu ber gangen Natur, und was wir Borfebung nennen, ift bas Be mertbare in ber Weltregierung Christi.

Wenn irgendwo eine Sunde begangen wird — von irgend einem Menschen in der Welt, er sep Christ, Jude, Mahe medaner oder Heibe, wissentlich oder unwissentlich, von Bertehrten oder Unbekehrten, so wirft unverzüglich der allenthate ben gegenwärtige heilige Geist, so wie er vom Bater und Sohn ausgeht, mit ein, und bedient sich aller möglichen Mittel, die Wirfungen und Folgen dieser Sunde so vorzugbereiten und zu leiten, daß sie nach und nach zur Quelle mendlichen Segens für die Menschheit wird.

Eufeb. Aber verzeihe mir, ehrwurdiger Bater! wenn ich dir eine Einwendung mache: es gibt doch anch kleine und große Sunden, welche die allerschrecklichften und lasterhafte ken Folgen haben. 3. B. der Ralberdienst Jerobeams, bes Sohns Nebat, der gang Ifrael fündigen machte u. a. m. 7

Der graue Mann. Ganz richtig, aber du mußt hier bas Ganze ber Menschheit auf Zeit und Ewigkeit überschauen konnen, wenn du das ganz fassen willst. — Menschen, bie hier in diesem Leben nicht gebessert werden konnen, werden hingegeben ins Laster, damit sie nur bald zum Gericht reif, und durch dasselbe besto eher wieder gerettet werden konnen; je harter und unbiegsamer ein Mensch ist, desto stärkere Erzier hungsmittel werden erfordert, und es ist alsbann Wohlthat für ihn, wenn er nur bald immer weiter gefordert wird.

Und eben diejenigen, die durch solche Beispiele zum Sind bigen hingeriffen und verführt werden, sind solche Geister, für welche die gegenwärtige Erziehungsanstalt zu gelinde ift, sie bedürfen des Berbesserungs-Hauses der traurigen Ewigkeit, um endlich gerettet zu werden. Seht, Brüder! auf diese Weise befordert sie die Sunde weiter, und beschleunigt den Zeitpunkt ihrer Umkehr zu Gott.

Euphron. Bater Ernft Uriel! ift aber biefe Lehre nicht gefährlich? — ich weiß einen Bauern, ber bamit bekannt geworden war, und fich also bamit troffete; bei einer gewife Thuen; benn ein folches vernünftiges freies Befen gab es anfer Gott felbft nicht mehr; Er machte ber Menfchheit vot allen Engeln und Seraphim Chre.

Der in aller Welt tann nun die blutigen Opfer, ben großen Suhnopfertod und das Johepriestethum des herrn noch uns gereimt und widersinnig finden! — Nur die stolze Roftafere Bernunft, die nichts annimmt, als was sie aus ihrem Element heraus wurmt, tann es. —

Jest last fich nun auch die Wirkung ber Predigt vom Kreus leicht begreifen; benn wenn ein Mensch seine ganze Fluch = und Berdammnismurdigkeit erkennt; wenn ihm ber Blick einmal in sein schreckliches Verderben gebffnet ift, wenn er nun nichts als die Solle vor seinen Augen fieht; wenn in allen Welten kein Rath fur ihn ist, und ihm dann ein wahrer Christ den Erlofer und alle seine Allgenugsamkeit der Liebe lebhaft am Kreuz vor Augen malt — dann muß ihn ein so zärtliches Gefühl durchdringen, sein ganzes herz so mit Liebe erfüllt, und der Wille so innig und ewig zum Opfer hingegeben werben, daß nun der heilige Geist bei ihm einkehren, und sein heiliges Geschäfte in ihm anfangen kann.

Aber eben fo unbegreiflich ift es nun auch, bag man bas liebenswurdigfte Befen - bag man Chriftum haffen -Ja! - im eigentlichen Sinn haffen tann. - Es gibt Menfchen, und deren nicht wenige, die ihr Geficht fur Diders willen verstellen, wenn nur ber Name Chrifti genannt wird. Wenn man diefe fonderbare und furchterliche Erfcheinung rubig und unpartheilich pruft, fo findet man bier einen Widerfpruch in ber menschlichen Ratur : Chriftus trug eine Sittenlehre vor, Die jeder Menich, fo bald er fie tennen lernt, als hochft anftandig, bochft liebensmurdig und begludend findet. - Gein ganges Befen und feine Religion athmen nichts als Liebe und Dulbung; ba ift nichts Despotisches, nichts Tyrannisches, nichts bas zu gehorchen zwingt; es ift alfo in ber menschlichen Ratur fein Grund gum Chriftushaß - Menfchen tonnen fo weit verfallen, baß ihnen bas alles gleichgultig wird - aber bas Liebensmurdigfte unter allem, mas liebensmurdig ift, positio au baffen - bas ift mehr-als enenschlich, bas ift ber Geift

moburch bann bald bie und ba einer auf aute Meae geleitet etwas Boles verhindert, und Gutes gewirft wird, ohne bas jene, Die bie Mittel bagu maren, felbit geanbert werden, bor auf irgend eine Beise Theil baran nehmen; ober endlicht Das Leben und die Lebre der Krommen wirkt auf finberbif ferliche Menfchen gum Gericht, indem fie entweder bie Babi beit von fich ftoBen, fich bagegen verbarten, ober fie gar Ber fpotten und verfolgen; badurch werben bann auch biefe ant ibrem Bege befordert, und ihre endliche Rettung beschlenhigh Gebt, meine Lieben! auf diese Beise regieren Die Beilieit fcon bier in Diesem Leben mit Chrifto, ihrent Ronine, bin baß fie es wiffen, und indem fie überall bie Demitfigften Die Diebrigften und die Unterthanigften unter allen find Chriftus und feine Diener regieren nie burch 3maig, fonbeth burch Lentung bes freien Willens jum Guten; unb but Liebe, die ftarter ift als alles. Da mun ber Aurft ber: Mil Berniß gerade butch bie entgegengefesten Mittel an bertidi fucht, die allen pernanftigen Menfchen furchterlich mit eil Brauel find, fo muffen fich endlich nothwendigtalle verutiff tigen Wefen unter ben Scepter ber ewigen Liebe beigen und dann wird ihnen wohl febn.

Da nun die wehren Christen fo große Werkzenge in bet hand bes herrn, alle ihre Worte und Werke Saamen wicht tiger Früchte find, so konnen fie nicht ernstlich genug towischen Gedanken, Worte und Werke wachen, und nicht einstlich genug um Licht und Leitung des heiligen Geistes betent dem pft sagt man ein spaßhaftes ober auch gleichgultiges Worte welches an und für sich selbst ganz unschuldig zu senn scheints aber in dem Gemuth eines Juhdrers eine Gedaukenkeithe auf knüpft, die Sande über Sünde erzeugt. Dieß hat Christal im Auge, wenn er sagte: daß der Mensch von jedem unmate gen, eigentlich unthärigen, vergeblichen Wort wurde Rechen schaft geben muffen.

2. Sunder und Lafterhafte find ohne ihr Wiffen und Billen oft sehr wirksame Werkzeuge in der Sand des Weltregenten: Als Welfprlin die schreckliche Christuslafterung ins grant Ungeheuer niederschrieb, so dachte er wahrlich! niches went

ger, als daß baburch imet funge Areigeister zum Nachdenten gebracht, und von bem an aufhoren murben, Freigeifter gu fepn: benn es fiel ihnen ichwer aufe Gemuth, bag berjenige, ber einen fo guten Dann, ale benn boch Chriftus - aufs wenigste genommen - gewesen fen, fo laftern tonne, ein forectlicher Menfch fenn muffe; nun folgte ein Auffchluß auf den andern, und endlich fanden fie, baß fie auch ichtede liche Menschen feven. Sehr oft fallen die Lafter, Die fichere Gunder an Andern feben, fo grell in die Augen; baß fie bas burd jum Nachdenten gebracht und erwedt merben. Bors ziglich aber find die Folgen ber Sunde fehr beilfame und michtige Bertzeuge gur Betehrung, fowohl ber Gunber felbit als auch anderer. Bie oft find junge Leute burch ben Uns Mid ber ichredlichen Rolgen bes Laftere in ben Sofvitalern wem Berberben gerettet? - und wie mancher ift burch bie Strafe, welche unmittelbar auf bas Berbrechen folgte, betehrt worden? - Bei biefer Rlaffe von Wertzeugen zeigt fich bie Rraft ber Erlofung, die Gunde zu tilgen, am verftands lithften.

: 43. Alle Elemente und Rrafte der forperlichen finnlichen Ratur fieben bem herrn und feinem Gelft im Beltregiment sam Tilgung ber Gunde und alles Bofen gu'Gebot: balb bienen fie gu Strafe, balb gu Befferunges, bald gu Buchtigunges Bertzengen; wie mancher ift burch ein Gewitter, ober burch fruft eine furchtbate Ericbeinung in ber Ratur anfgefchrectt und bekehrt worden? Sturme auf bem Deere, Gefahren bes Schiffbruche und baber entftebende fcredliche Folgen beben manchen fichern Gunder gum frommen und beiligen Benichen umgewandelt; aber die wichtigften Birtungen ber Interfrafte, die immerfort, allenthalben und unbemerft in ander Thatigfeit find, besteben barinnen, baß fie immer auf Die Gedanten und Borftellungen ber Denfchen wirten, mb balb bie, bald ba einen guten Gebanten erregen, ber benn ba, mo er entfeht, ein Saame taufenbfaltiger Fruchte wieb. ober fich auch blos in Worte ober Sandlungen auflost; be bann wieber auf Unbere beilfame Birtungen baben. So murbe ber Gine burch ben Anblid einer schinen Lands schaft, ber Andere burch ben Glanz eines politten zinne Gefässes, der Dritte durch die sanften Strahlen einer in Wolke, der Bierte durch dan Regendogen u. f. w. tief gen so daß sich der heilige Geist dieses Moments zur Gm wirkung bedienen kounte. Diese Materie ist fur den sorfi den Berstand so unermestlich reichhaltig, daß er bald m ren, seine eingeschränkte Aurzsichtigkeit gestehen, und herrn der herrlichkeit im Staube anbeten muß.

4. Daß auch die Engel febr wichtige Bertzeuge und ner bes Beltregenten find, durfen wir glauben, die b Schrift berechtiget uns bagu; indeffen fceint es boch, al bie Menfchen teine Rotig bavon nehmen follten, bam fich nicht unmittelbar an diefe reine und beilige Befen ben, und fo in Abgotterei verfallen mochten. Die Enge allzumal bienftbare Geifter, ausgefandt zum Dienft berei Die Geligfeit ererben follen; bieß find febr nachdenfliche vielfagende Borte. Auch der Spruch Pfalm 104, b. febr bedeutend; in der Grundfprache beift es: inde (Jehovah) feine Engel ju Binden und feine Riener (et lich feine Minifter, die Engel) ju flammendem Reuer # Diese Stelle führt ber Apostel auch Bebr. 1. v. 7. an aber ber felige Lutherus bas Wort Winde in Geifter ve belt bat. Die Engel find aber icon Geifter, und ber nicht mehr bagu gemacht zu werben; gubem beißt ic bas griechische Bort Pnevma, fo wie bas bebraifche ! sowohl Wind als Geift, je nachdem es mit andern 9 in Berbindung fteht; folglich beißt es immer an eine wie am andern: Sebovah macht feine Engel zu & und flammendem Feuer. Das beifit: Er gibt ben ( Gemalt über die Rrafte der Natur, um fie auch jum berer, die die Seligkeit ererben follen, gebrauchen au f Die troftlich ift das! Endlich

5. Wirkt auch wohl ber Geift bes Baters, ber nu vom Sohn ausgeht, und alfo mit seinem menschlichen vereinigt ift, unmittelbar auf die Seelenkrafte auch hafter Menschen. So stellte er bem außerst bod englischen Dberften Gardner in nachtlicher Stunde, als

sen Gelegenheit, wo ihn einer beleidigt hatte und ihm die Rache so recht fuß war, sagte er: Ru, an den wende ich tausend Jahre! — er wollte also tausend Jahr länger verdammt senn, um sich nur nach herzensluft rächen zu können — er wurde also die Rache unterlassen haben, wenn er nicht an die Wies berbringung aller Dinge geglaubt hätte.

Der graue Mann. Beffen Gefinnungen noch fo beichafe fen find, der mag diese Lehre glauben ober nicht, Gins fann ibm fo wenig nugen, wie das Andere - indeffen gebort fie benn boch nicht zu den Glaubensartifeln, und noch vielmenis ger gu ben Troftgrunden, weber fur reumuthige, noch fur fichere Gunder. Sie hat bloe den 3med, um gemiffe Schwies rigfeiten, Die bem 3weifler bei der driftlichen Religion int Beg fteben, wegguraumen, und die beilige Schrift, befons bers die Lehre von der Erlbfung burch Chriftum beffer zu vers Reben und leichter glauben ju tonnen. Wer die Lebre von ber Biederbringung aller Dinge als einen Glaubensartifef behandelt auf die Rangel bringt, oder gar die Rinder damit befannt mach ber handelt febr unrecht und durchaus unvors fichtig, 'er ift ein Schluffel zu wichtigen gottlichen Geheims niffen, ber aber niemand, als erwachsenen Rindern in bie Bande tommen barf. Doch ich tehre wieder gn meinem 3med zurud.

Die eigentlichen Wertzeuge, wodurch der herr die Belt regiert, find nun folgende:

1. Die Auserwählten und Gläubigen, die sich ganz von dem heiligen Geist leiten lassen: diese lassen ihr Licht leuchtent vor den Leuten, damit sie ihre guten handlungen sehen, und dann dadurch veranlaßt werden, entweder auch gut und edel zu handeln, oder gar — sich auch zu bekehren; oder sie suchen auch durch ihre Lehren auf die Menschen zu wirken, wodurch dann wiederum viele auf andere Gedanken gebracht werden, so daß sie entweder sich ganz zu Christo wenden, oder doch Geschmack an guten Gesinnungen bekommen, und hin und wieder edel wirken; oder ihre Lehre und Leben bringt in denen, mit denen sie umgehen, Gedanken: und Ideenreihen hervor, die wieder auf andere wirken, und diese wieder auf andere,

wodurch bann bald bie und ba einer auf gute Bege geleitet etwas Bofes verhindert, und Gutes gewirft wird, ohne baf jene, die die Mittel dazu waren; felbst geandert werden, der auf irgend eine Beife Theil baran nehmen; ober endlich Das Leben und bie Lehre ber Krommen wirft auf hinberbifs ferliche Menfchen gum Gericht, indem fie entweber bie Babri beit pon fich ftogen, fich bagegen verbarten, bber fie aar ber fpotten und berfolgen; badurch werben bann auch biefe anf ihrem Bege befordert, und ihre endliche Rettung befchleunigt. Sebt, meine Lieben! auf Diefe Beife regieren Die Beiligen fcon bier in biefem Leben mit Chrifto; ihrem Ronige, obne baß fie es wiffen, und indem fie überall bie Demuthigften, Die Diebrigften und Die Unterthanigften unter allen find -Chriftus und feine Diener regieren nie burch 3mana, fonbern burch Lentung bes freien Willens jum Guten, und burch Liebe, die ftarter ift als alles. Da nun ber Kurft der Rim Gerniß gerade burch bie entgegengefetten Mittel gu betrichen fucht, die allen vernunftigen Menfchen furchterlich nin ein Grauel find, fo muffen fich endlich nothwendietalle vernaufe tigen Wesen unter ben Scepter ber ewigen Liebe beugen, und dann wird ibnen wohl febn.

Da nun die wehren Christen fo große Werkzenge in der hand bes herrn, alle ihre Worte und Werke Saamen wichtiger Früchte find; so konnen fie nicht ernstlich genug über ihre Gedanken, Worte und Werke wachen, und nicht einstlich genug um Licht und Leitung des heiligen Geistes betent denn pft sagt man ein spaßhaftes ober auch gleichgaltiges Wort; welches an und für sich selbst gang unschuldig zu senn schrint, aber in dem Gemuth eines Jubbrens eine Gedankenkeithe ans knupft, die Sunde über Sunde erzeugt. Dies har Christus im Auge, wenn er sagte: daß der Mensch von jedem numb gen, eigentlich unthärigen, vergeblichen Wort wurde Rechensschaft geben muffen.

2. Sunder und Lafterhafte find ohne ihr Wiffen und Wislen oft fehr wirksame Werkzeuge in der Sand des Woltregenten: Als Wekhelin die schreckliche Christinslafterung ins grane Ungeheuer niederschrieb, so dachte er mahrlich! nichts wenis nicht einmal zu dem Ende in der Bibel geforscht, um etfas u lernen, das ich noch nicht wußte, fondern blos um inich m erbauen.

Der graue Mann. Du haft abet von Jugend auf sehr viele mpstische und religibse Schriften gelesen; vielleicht haben sich — bir unvermerkt — solche Lieblings, Ibeen in beinem Bemuthe festgesetzt, die bu nachher fur Wahrheit haltst, ohne baß sie doch Wahrheit sind, wie solches bei vielen Schriftstellern ber Fall ift?

Ich. Schrwürdiger Nater! ich bezeuge bir bei ber boch fen Wahrheit, daß das der Fall ganz und gar nicht ift. Ich habe ganz und gar feine LieblingerIbeen — Alles, was ich je gelesen habe und noch lese, wird von meinem innern Drgan geprüft; legitimirt es sich als wahr, so nehme ich san, aber mit ganzlicher Millenlosigkeit, keine Leidenschaft, der Anhänglichkeit des herzens nimmt Theil daran — es värde mir eben so lieb seyn, wenn es sich auch anders verhielte. Bon dieser Gleichgultigkeit nehme ich aber die heilstehre der hristlichen Religion aus; wenn ich mit Gewisheit entdeckte, jaß diese nicht wahr ware, so kostete mich das mein Leben.

Der graue Mann. Es tommt aber viel barauf an, ih bein inneres Organ ben feften reinen Blid ber Babrheit

jat, und ob es aud richtig prufen tonne?

Ich. Wenn ich mit vollfommener Willenlofigfeit nach Bahrheit ringe, keine Borliebe zu irgend einer Sppothese habe, soudern immerdat schlechterdings nichts als Wahrheit juche und verlange; wenn ich also willenlos und reines hers wiele Jahre lang vor der Quelle aller Wahrheit um Wahrabeit slehte — Wenn ich schlechterdings nicht anders schreibe, als mit gewisser völliger Ueberzeugung, daß es der herbaben wolle; wenn ich mir zu allem, was ich je geschrieben habe, nie einen einzigen Plan entwarf, sondern mich mit bolliger Uebergebung an die Leitung des heiligen Geistes him seine und dann niederschrieb, was mir im Gemuth klar wurde, sage mir, ehrwürdiger Water! ob ich da nicht ruhig seyn konne — ? — besonders wenn ich nun noch die ganz außers

produtlich gefegnete Birtung bemerte, bie meine Schriften in allen vier Beltibeilen bervorbringen.

Der graue Mann. Alles gang gut! — aber bank baft bu meine Frage nicht beantworter — namlich: Db bein eigenes Organ einen recht reinen Blick in die Wahrheit babe

Ich. Ich glaube, daß eine philige Willentofigkeit und reines Streben uach gottlicher Wahrheit der Beweis der Rein niffeit dieses Digans sey. — Ich kann aber noch ein Kenn zeichen binzusetzen, welches mir noch bundiger zu seyn scheint: Wenn die Ausschlieben, welches mir noch bundiger zu seyn scheint: Wenn die Ausschlieben, daß sie so ganz unge sicht bekommt, die Sigenschaft haben, daß sie sich allenthal ben an die Bibellehre anschlieben, mit dem Erkannten über einstimmen, und die Gebeimnisse so entbullen, daß nach und nach ein vernünftiges Sanzes berauskommt, so ist das innen Erkenntniß. Organ der Wahrheit rein, insofern es bei einem sundbaften Wenschen rein seyn kann.

Der graue Mann. Richtig! dies Kennzeichen ift zw verläßig; benn folche Aufschlusse kommen aus bem Geift, ber die heilige Schrift eingegeben hat. Wenn dieß alles fich so in beinem Gemuthe befindet, so sorge und bekummere bid um nichts, bu wirst bann nie bedeutende Fehler machen, und alle Schwächen und Mangel, die sich aus beinem Eigenen dir unhewußt mit einmischen, weiß ber herr so zu benuten, daß sie nicht allein nicht schaben, sondern sogar zum Guten

mitmirten muffen.

Polycarp. Lieber Bruder Stilling! — Du fagft, beine Schriften brachten in allen vier Belttheilen gefegnete Bir fungen bervor — beift bas nicht ein wenig — geprablt?

Ich. Das heimweh liest man durch Rußland bis Aftrae can — folglich in Affen; in Amerika liest man die Sieges geschichte und das heimweh, und der graue Mann wird in einer amerikanischen deutschen Zeitung studweis eingeruckt. Daß auch meine Schriften am Borgebirge der guten hoffnung in Afrika gelesen werden, ist gewiß. Ob nun diese meine Neuses rung Prahlerei sey, das kaunft du daraus erfahren, wenn ich dir von ganzem herzen, ohne Prahlerei gestebe, daß dieß alles wahrhaftig! mein Berdienst, mein Fleiß, mein Bere

im Begriff war, ein schweres kaster zu begehen, sichtbar Chrissum am Rreuz vor. Dieß ehrwürdige Bild war nur in seis ner Einbildungskraft, wo es aber so stark auf die Nerven wirkte, daß es von einem außern sinnlichen Gegenstand nicht unterschieden werden konnte; und diese Gestalt redete Gardsnern so dringend zu, daß er von dem Augenblick an ein andes rer und eben so frommer Mensch wurde, als er vorher gottslos gewesen war. Es gibt sehr viele Beispiele, daß undes kehrte, ruchlose und lasterhafte Menschen durch Gesichte, durch Träume, dutch Stimmen und durch mächtige innere Rührunsgen gleichsam auf einmal gänzlich geändert und wahre Chrissten geworden sind. Hieher gehort auch die vorhin erzählte amerikanische Erweckung.

Seht, meine Lieben! — bieß find bie Wertzeuge, wodurch ber Gottmenich die Menschheit regiert; vermbg feines proppetischen Umte lehrt Er die Menschen, gibt ihnen Gesetz und Borschriften, und auch die nothigen Aufschliffe auf die Butunft.

Als Hohespriefter hat er durch seinen eigenen Opfertod sein gottliches Blut, seine Seele und seinen Geist jum fraftigen Deiligungsmittel vordereitet, wodurch die sittlichen Rrafte bekehrter und redlich an Ihn glaubender Sunder erhöht, gestärft, und bei ernstlichem Rampf gegen die Sunde, zu Siegern über die siunlichen Rrafte gemacht werden. Als Hoherpriester bildet Er sich also die Dienerschaft seines Reisches, und

Als Konig hat Er nun alle Gewalt im himmel und auf Erben; Er regiert uneingeschränkt, ohne den freien Willen eines Menschen einzuschränken. Seine Regierungs-Maxime ist ewige Liebe, und sein größer Haupts und Endzweck die unendlich und unaussprechlich große — die hochte Glückes ligkeit des gefällenen Menschengeschlechts, die nur möglich ift.

Jett will ich euch noch einmal die der philosophischen Bers nunft auftößigen Borte und Ausbrude bet heiligen Schrift gleichsam unter einen Gesichtspunkt bringen, und in deuts liche Begriffe verwandeln.

Der Jorn Gottes ift die holdft widerwartige und schmerzes Stung's fammtt. Schriften. VII. Band.

gefordert ifft. Der ehrmarbige Berfaffer will nicht genaunt fepn.

Bon Lavaters Lebensgeschichte, burch Gefiner, ift nun auch ber zweite Theil im Drud erschienen; er ift polltommen so wichtig und interessant als ber erfte; will man diesem vors trefflichen Werk Alecks anbangen, wohlan! so thue mans; ware Lavater kein erklarter Verehrer Christi gewesen, so wurde man Gefiners Arbeit nicht genug loben konnen. Ieber hat seine eigene Methode, auch Gefiner hat die seinige, die allen mahren Christen wohlgefällt, folglich den Nichtentiken unmbglich behagen kann.

Bon Lavaters nachgelaffenen Schriften, durch Geftuern gefammelt, find in Burich bei Orell, Buefli und Compagnie funf Bande ju haben; alle find nothig, um Lavatern recht Bennen gu lernen, und alle enthalten febr wichtige, erhauliche

nud belehrende Sachen.

Treico, gadolein som Abendmabl mit ich noch einmel

fehr ernstlich empfehlen.

Bei Salzmann in Strafburg kommt eine Scrift unter bem Titel heraus: es wird alles neu werden. Drei Bandschen sind nun icon gedruckt. Diese Schrift enthält viele nügliche, wichtige, belehrende, erbauliche und merkwurdige Bahrheiten.

Ein Ungenannter hat aus ben auserlesensten Schriften unfere Beitalters die iconften und erbaulichsten Stellen hers quegezogen, und sie in ein Bandwen zusammen geordnet, unter bem Lirel: Religion fur das Derz; es ift in Stuttgart bei Johann Friedrich Steinkopf zu haben. Dies Buchlein kann mit Grund ein driftliches Taschenbuch genannt werden, es ift recht schon, angenehm und erbaulich.

Freund Ram in Murnberg hat bas ehmals von mir ems pfohlene fcone Buchelchen: Bemerkungen für Landschullehs rer, nun jum zweitenmal aufgelegt; es find noch fchone Bufage hinzugefommen; ich empfehle dieß Buchlein aufs Neueallen Schullehrern, Predigern und Erziehern ernftlich.

Die Beitschrift: Der Freund bes grauen Mannes wirb

mablig alle gefallenen Menschen wieder babin leitet, daß fie auch der Gerechtigkeit Gottes vollkommen Genuge leiften tonnen.

Diese Gerechtigkeit wird nun bem Gunber folgendergestalt jugerechnet: Da Chriftus alle Gunden aller Menichen volls tommen tilgt, fo konnen die Sunden irgend einen Menschen eben fo wenig verdammen, ale ihn feine Werke felig machen tonnen; ber Grad ber Reigung gur Ganbe beftimmt auch ben Grad ber Berdammniß; ba nun biefer Grad ber Reigung aur Gunde durch die Menge ber begangenen Gunden bestimmt wird, fo verhalt fich freilich auch ber Grad ber Betbamms niß wie die Menge und Große der Gunden; aber biefe find nicht der Grund und die Urfache feiner Berbantmnif, fonderit vielmehr die giftige Quelle, aus ber fie entftanden find. Gben fo verhalt es fich auch mit ben guten Berten bes mabren Chriften: - Diese wirft ber Geift Jesu Chrifti in ihm und burch ibn, und bie Borfebung, ober bas Bemertbare in ber Regierung Christi gibt ihm von außen ben Mulag bazu und fest ibn in die Lage, wirken gu tonnen; bet Denich ift alfo blos Bertzeug und hat fein Berbienft babet - folglich tonnen ibn auch bie guten Werte nicht felig machen, fonbern bie innere Reigung bes Willens gur Gottaffilichteit , ober wels des eine ift, ber mabre Glaube ift bet fubjective Grund ber Geligfeit. - Da fich nun aber ber Grad bes mabren Glans bens verhalt, wie ber Grad ber Gute feiner Berte, fo fint biefe wiederum ber Daafftab bes Glaubens, folglich and Bed of Heat were bes Grabes bet Geligfeit.

Aus diesem allen ift nun klar, daß weber die Sanben, noch die guten Werke, sondern blos und allein die in nere Gesinnung des Menschen der Grund allei Jurechnung sey; ift nämlich der Mensch noch in seinem verbördenen fandshaften Justand, so verhält sich seine innere fundhinfte Gestindung, wie seine begangenen Sanden, sie sind beine Willem gemäß, er will diese Sanden — fölglich werden sie ihm auch zugerechnet. Hingegen bet einem wahrhaft bekehrten Menschen verhält sich die innere Gestisching des Grandens und des Willens, Gutes zu wirken, wie seine guten Werte und des Willens, Gutes zu wirken, wie seine guten Werte zu

schafte ber Andere durch ben Glang eines polirite ginnernen Gefässes, ber Dritte burch die sanften Strahlen einer lichten Bolle, der Bierte durch ban Regenbogen u. f. w. tief gerührt, so daß sich der heilige Geist dieses Moments zur Gnaden wirfung bedienen konnte. Diese Materie ist fur den forschem ben Berstand so unermestlich reichhaltig, daß er bald untige gen, seine eingeschränkte Aurzsichtigkeit-gestehen, und den herrn der Herrlichkeit im Staube anbeten muß.

4. Daß auch bie Engel febr wichtige Bertzeuge und Die ner bes Beltregenten find, burfen wir glauben, bie beilies Schrift berechtiget uns bagu; indeffen icheint es boch, als d Die Menfchen teine Rotig. bavon nehmen fallten , bamit fie fich nicht unmittelbar an diefe reine und heilige Befen wet ben, und fo in Abgotterei verfallen mochten. Die Engel fin allgumal bienftbare Geifter, ausgefandt gum Dienft berer, bie Die Seligfeit ererben follen; bieß find febr nachbentliche und vielfagende Borte. Much ber Spruch Pfalm 104, 5. 4. if febr bedeutend; in ber Grundfprache beift es: inden Er (Jehovah) feine Engel zu Winden und feine Diener (eigente lich feine Minifter, die Engel) zu figmmendem Reuer macht Diefe Stelle führt ber Apostel auch Bebr. 1. v. 7. an, we aber ber felige Lutherus bas Wort Winde in Geifter verwan belt bat. Die Engel find aber fcon Geifter, und brauchen nicht mehr bagu gemacht gu werden; gubem beißt ie and bas griechische Bort Pnepma, fo mie bas bebraifche Rund somohl Wind als Geift, je nachdem es mit andern Morten in Berbindung fteht; folglich beißt es immer an einem Ort mie am andern: Jehopah macht foine Engel gu Binden und flammendem Feuer. Das beifit: Er gibt ben Engeln Gemalt, über die Krafte der Natur, um fie auch gum Dierf berer, die die Seligkeit ererben follen, gebrauchen gu tonnen. Die trostlich ist das! Endlich

5. Wirkt auch wohl der Geift des Baters, der nun auch vom Sohn ausgeht, und alfo mit feinem menschlichen Geift vereinigt, ift, unmittelbar auf die Seefenfrafte auch fund bafter Menschen. So ftellte er dem außerst bosheften englischen Dberften Gardner in nachtlicher Stunde, als er eber

nicht einmal zu dem Ende in der Bibel geforscht, um et fas zu lernen, das ich noch nicht wußte, sondern blos um inich zu erbauen.

Der graue Mann. Du haft aber von Jugend auf sehr viele mpstische und religibse Schriften gelesen; vielleicht haben sich — dir unvermerkt — solche Lieblings Been in beinem Gemuthe festgesetzt, die bu nachher für Wahrheit halfft, ohne baß sie boch Wahrheit sind, wie solches bei vielen Schrifts stellern ber Kall ift?

Ich. Chrwurdiger Bater! ich bezeuge bir bei ber hochs ften Wahrheit, daß das der Fall ganz und gar nicht ift. Ich habe ganz und gar keine LieblingerIbeen — Alles, was ich je gelesen habe und noch lese, wird von meinem innern Organ gepruft; legitimirt es sich als wahr, so nehme ich es an, aber mit ganzlicher Willenlosigkeit, keine Leidenschaft, oder Anhanglichkeit des herzens nimmt Theil daran — es wurde mir eben so lieb senn, wenn es sich auch anders verhielte. Bon dieser Gleichgultigkeit nehme ich aber die heilslehre der christlichen Religion aus; wenn ich mit Gewisheit entbeckte, daß diese nicht wahr ware, so kostete mich das mein Leben.

Der graue Mann. Es tommt aber viel darauf an, ob dein inneres Organ ben festen reinen Blid ber Bahrheit bat, und ob es auch richtig prufen tonne?

Ich. Wenn ich mit vollkommener Willenlosseit nach Wahrheit ringe, keine Borliebe zu irgend einer Appothese habe, sondern immerdat schlechterdings nichts als Wahrheit suche und verlange; wenn ich also willenlos und reines here zens viele Jahre lang vor der Quelle aller Wahrheit um Wahrs beit flehte — Wenn ich schlechterdings nicht anders schreibe, als mit gewisser völliger Ueberzeugung, daß es der Lerr haben wolle; wenn ich mir zu allem, was ich je geschrieben habe, nie einen einzigen Plan entwarf, sondern mich mit völliger Uebergebung an die Leitung des heiligen Geistes himsseliger Uebergebung an die Leitung des heiligen Geistes himsseliger und dann niederschrieb, was mir im Gemuth klar wurde, sage mir, ehrwürdiger Water! ob ich da nicht ruhig seyn konne — ? — besonders wenn ich nun noch die ganz außers

ordentlich gefegnete Wirkung bemerte, bie meine Schriften in allen vier Belttheilen hervorbringen.

Der graue Mann. Alles gang gut! — aber bamit baft bu meine Frage nicht beantwortet — namlich: Db bein eigenes Organ einen recht reinen Blick in die Wahrheit habe?

Ich, Ich glaube, daß eine phlige Willenlofigkeit und reines Streben nach gottlicher Mahrheit der Beweis der Reinigkeit dieses Organs sein. — Ich kann aber noch ein Renn zeichen hinzusetzen, welches mir noch bundiger zu seyn scheint: Wenn die Aufschlisse, die man von Zeit zu Zeit so ganz unges sucht bekommt, die Eigenschaft haben, daß sie sich allenthalben an die Bibellehre anschließen, mit dem Erkannten über einstimmen, und die Geheimnisse sperauskommt, daß nach und nach ein vernünftiges Ganzes berauskommt, so ist das innere Erkenntniß Drgan der Wahrheit rein, insofern es bei einem sundhaften Menschen rein seyn kann.

Der graue Mann, Richtig! dieß Kennzeichen ift zuperläßig; benn solche Aufschlusse kommen aus dem Geift,
der die heilige Schrift eingegeben hat. Wenn dieß alles fich
so in deinem Gemuthe befindet, so sorge und bekummere dich
um nichts, bu wirst dann nie bedeutende Fehler machen, und
alle Schwächen und Mängel, die sich aus deinem Eigenen
dir unbewußt mit einmischen, weiß der herr so zu benußen,
daß sie nicht allein nicht schaben, sondern sogar zum Guten
mitwirken muffen.

Polycarp. Lieber Bruber Stilling! - Du fagft, beine Schriften brachten in allen vier Belttheilen gefegnete Birfungen hervor - heißt bas nicht ein wenig - geprablt?

Ich. Das heimweh liest man burch Rußland bis Aftras can — folglich in Alfien; in Amerika liest man die Sieges geschichte und bas heimweh, und der graue Mann wird in einer amerikanischen deutschen Zeitung studweis eingeruckt. Daß auch meine Schriften am Borgebirge der guten hoffnung in Afrika gelesen werden, ist gewiß. Db nun diese meine Aeußes rung Prahlerei sen, das kaunst du daraus erfahren, wenn ich dir von ganzem herzen, ohne Prahlerei gestehe, daß dieß Alles wahrhaftig! mein Berbienst, mein Fleiß, mein Ber

stand, und durch Studiren erworbenes Talent nicht fen; alles, alles ift gottliches Geschenk, ich habe nichts dazu beigetragen, als daß ich von jeher der ewigen Liebe so viele hinders nisse in den Weg gelegt habe, als es nur meiner verdorbenen Natur mbglich war. hat nun der herr ehemals arme Fischer zu Aposteln gemacht, so kann er auch jetzt noch aus einem armen Bauernsohn und handwerksmann einen Zeugen der Wahrheit machen; die Shre davon fällt nicht auf die Fischer, den handwerksmann, sondern auf den herrn zuruck.

Polycarp. Meine Sinwendung geschah auch nur beswesgen, um dir Gelegenheit zu dieser beiner Erklarung zu geben: denn da unfre Gesprache gedruckt werden, so mullen wir vorssichtig senn, um der kasterung nicht Raum zu geben. Aus dieser Ursache muß ich dir noch etwas zu Gemuth führen. Aus beiner Erklarung der Fassung, in welcher du schreibst, kann man dich beschuldigen, du glaubtest, daß dir beine Schriften von Gott eingegeben wurden.

Ich. Ich glaube wohl, daß man auch diese Beschuldis gung baraus folgern kann, wenn man nun einmal folgern will — aber dieser kune Gebauke kommt mir nicht in den Sinn. Gin anders ift, wenn der Lehrer einen Angben unters richtet hat, daß er schreiben und selbst einen Auffatz machen kann, und weit etwas anders ift, wenn der Lehrer seinem Lehrling das Thema aufgibt, oder ihm zu Zeiten gar in die Feder dictirt.

Der graue Mann. Rinder, meine Zeit ift fur bießmal. wieder verschwunden, ich will euch nur noch einige mertwurs bige Schriften anzeigen.

Bu Bubissin bei Georg Gotthold Monse ist im Jahr 1801, ein Buch berausgekommen, welches ben Titel hat: Etwas furs herz, auf dem Wege zur Ewigkeit, mit dem Motto: Lehre uns die Dauer der Lebenstage, Jehovah! richtig schassen und weise seyn. Ps. 90. Wenn je ein Buch den Geist des Evangelii auf allen Seiten und Blattern athmet, so ist es dieses; es besteht aus lauter kurzen Vetrachtungen, welche reine Ausstülfse eines Geistes sind, der im Gnadenwerk weit

gefordert iff. Der ehrmitbige Berfaffer will nicht genaunt

fepn.

Bon Lavaters Lebensgeschichte, durch Gefiner, ift nun auch ber zweite Theil im Druck erschienen; er ift pollfommen so wichtig und interessant als ber erfte; will man diesem vortrefflichen Wert Alecks anhängen, wohlan! so thue mans; wire Lavater kein erklarter Verehrer Christi gewesen, so wurde man Gefiners Arbeit nicht genug loben konnen. Jeder bat seine eigene Methode, auch Gefiner hat die seinige, die allen mabren Christen wohlgefallt, folglich den Nichtchristen unmbglich behagen kann,

Bon Lavatere nachgelaffenen Schriften, burch Gepuen gefammelt, find in Burich bei Drell, Buegli und Compagnie funf Bande zu haben; alle find notig, um Lavatern recht kennen zu lernen, und alle enthalten febr michtige, erhauliche

und belehrende Sachen.

Trefcho's Buchlein vom Abendmahl muß ich noch einmal

febr ernftlich empfehlen.

Bei Salzmann in Strafburg kommt eine Scrift unter bem Titel heraus: es wird alles neu werden. Drei Bandschen find nun schon gedruckt. Diese Schrift enthält viele nugliche, wichtige, belehrende, erbauliche und merkwurdige Wahrheiten.

Ein Ungenannter hat aus ben auserlesensten Schriften unsers Beitalters bie ichbniten und erbaulichften Stellen bers quegezogen, und fie in ein Bandden zusammen geordnet, unter bem Litel; Religion fur das Gerz; es ift in Stuttgart bei Johann Friedrich Steinkopf zu haben. Dieß Buchlein kann mit Grund ein driftliches Taschenbuch genannt werden, es ist recht schon, augenehm und erbaulich.

Freund Ram in Nurnberg hat bas ehmals von mir ems pfohlene fcone Buchelchen; Bemerkungen fur Landichullehs ter, nun jum zweitenmal aufgelegt; es find noch fchone Bufate bingugetommen; ich empfehle bieß Buchlein aufs Neue allen Schullehrern, Predigern und Erziehern ernftlich.

Die Beitschrift; Der Freund bes grauen Mannes wird

fortgefett; fie enthalt wichtige und erbauliche Bahrheiten,

ich empfehle fie ernstlich und bringend.

Der Berfasser dieser Schrift hat auch ein kleines Tractate den über den Selbstmord, welches eine wahre Geschichte zum Grund hat, mit einer Borrede perseben; dieß kleine Buchslein ist in Frankfurt in der Joh. Christ. herrmannischen Buchs handlung zu bekommen; es enthält wichtige Wahrheiten, Worte zu seiner Zeit.

Das allgemeine Religions : und Erhauungsbuch fur Chrisften jeder Confession, nehft einem allgemeinen Catechismus vom Sberçonsistorialrath hermes in Berlin ift sehr erbaulich. verdient von mahren Christen bftere gelesen und beherzigt zu werden.

Der Prediger Molf in ber Nahe von Berlin hat einen Borsfolag gur zwedmäßigen Ginrichtung ber Confirmations-Sandslung nebst einigen babin gehörigen Liedern berausgegeben; biefes Tractatchen ift in Berlin bei Friedrich Maurer zu haben; biefer schone Borschlag verdient Prufung und Beberzigung,

Die Beitzige zur Beforderung der Bolfebildung, vom Ges neral-Superintendenten von Colln zu Detmold, von benen nun das dritte Stud berausgekommen, welches auch unter bem Titel: Borfchlage und Bersuche zur Beforderung des Menschenwohls und der Bolkekultur erstes heft, besonders zu haben ift, enthalten viel Schones und Brauchbares, wenn es nur nicht allenthalben bei den blosen Borschlagen bliebe.

Freund Schoner in Nurnberg hat auch wieder ein trefflis liches Buchlein herausgegeben; es hat den Titel: Sprichs worter, womit sich laue Christen behelfen, beleuchten und berichtigen. Nurnberg bei Raw. Ich empfehle es jedem, ber sich nicht gerne eine Schurze von Feigenblatter machen mochte.

Prufet alles und bas Gutes behaltet — Alles, was Mensichen ichreiben, ift maugelhaft; es kommt nur auf den Geift an, der in einer Schrift weht — darum, meine Lieben! fepb Bienen, die nur honig aus diefen Blumen faugen; und bann tabelt und richtet nicht! — was euch nicht dient, bas

. . blent Andern, und was euch nicht ichmedt, bas ift beswegen nicht jedermann unschmachaft. Lebt wohl! und liebet ench unter einander.

Der graue Mann ift fort, aber ich hoffe, er tommt das nachftemal früher wieder — jest war er etwas lange auss geblieben. Nun noch ein paar Worte jum Beschluß dieses Stucks.

Ich werde unter bem Beistand bes herrn diese Schrift unter bem Titel bes grauen Mannes so lang fortsetzen, als fie gelesen wird. Dann hoffe ich nun auch den ersten Nachtag zur Siegogeschichte vollenden zu konnen.

Die dritte Auflage des ersten Bandes der Scenen aus dem Geisterreiche ift nun auch auf dem Punkt, ausgegeben zu werden; ich habe viele Anmerkungen dazu gemacht, und der Berkeger von Lavaters Berklärung Joh. Christ. hermann, Buch handler in Frankfurt, erlaubte gutig, daß ich dieß so wohl aufgenommene Gedicht bieser britten Auflage einverleiben durfte. Bei ihm selbst aber ist dieß Gedicht auch noch ein zeln zu haben.

Eben dieser Buchhandler Herrmann hat auch mein Sendsichreiben an die Burger helvetiens in Commission, der Buch handler Ziegler in Winterthur hat es verlegt; es enthält eine Ermahnung an die Schweizer, wie sie sich in ihrer gegenwärtigen Lage zu verhalten haben, und wie sich der Christ über haupt unter jeder Obrigkeit verhalten muffe?

Unerforschlich, aber heilig und weise sind die Wege des herrn, ein merkwürdiges Beispiel bavon enthält folgende Nachricht: Zu Mermelskirchen im herzogthum Berg lebte ein Kupferschmied Namens Johannes Vieth, ein lediger junger Mann und Sohn eines rechtschaffenen Landmannes. Bon Natur hatte er vortreffliche Gaben, und durch die erbatsmungsvolle Gnade Jesu Christi war er ein weitgestretert, erleuchteter Christ geworden. Seine salbungsvollen Ausfühse veranlaßten, daß er batd hier, bald dorthin verlangt wurde, um erweckten Seelett, die sich war kon versamblitien. Reden

ju halten. Diefe Reben machten gewohnlich einen fehr ftarsten Gindrud, und ftifteten vielen Segen.

Er hat auch ein trefflich Gebetbuch herausgegeben, uns ter dem Litel: Chriftliche Sausgebete für Gottsuchende Seelen, nehft einigen Liedern; welche zur täglichen Erbauung recht geeignet ift. Dieser Mann, mit dem ich seit einigen Jahren im vertrautesten Briefwechsel stand, befam im verwichenen Monat Julius ein heftiges Fieber, und ging schnell aus der Zeit in die selige Ewigkeit über. Wie man mir sagt, so soll er ungefahr 40 Jahr alt gewesen seyn.

Wenn man nun bedenkt, wie vielen Auten dieser Manu noch hatte stiften konnen, so muß man die hand auf den Mund legen und die Wege des herrn trauernd verehren. Oft angstigte sich der selige Freund Bieth über die vielen Aufforderungen, Reden zu halten, weil er befürchtete, es möchten von irgend einer Seite Unlauterkeiten mit unterlaufen; ich trostete ihn dann und schrieb ihm, er möchte nur in der Demnth, ohne eigene Anmaßung bleiben, und dann kindlich und abhängig vom Willen Gottes dem Ruf folgen, den die Borsehung an ihn ergeben ließ.

Er ist eingegangen zu unsers herrn Freude - benn er war ein frommer und getreuer Anecht.

She ich dieß zwolfte Stud endigte, erhielt ich burch bie Sand eines driftlichen Freundes wieder zwei Blatter von der amerikanischen deutschen Zeitung: es ift erstaunlich, wie weit und wie machtig sich die im Anfang dieses Studs erzählte Erwedung in Kentucki verbreitet. Ich bemerke auch, daß das ganze Werk einen reinen und erhabenen Gang geht, und es ist nicht zu zweiseln, daß die ganze Sache ein Werk des Geistes Gottes sey. Zu hunderten und Lausenden werden die Leute aufgeregt und grundlich bekehrt.

Dier heißt es wohl recht; Gebe aus auf die Landstraßen und an die Zaune, und nothige fie, herein gu tommen, auf baß mein haus voll werbe.

Some I a glass !!

Slaub' an Christum von herzen, so wirft bu im Finften nicht bleiben,

Er ift bas Licht ber Welt, ber Glaube nur bffnet bie Angen. Wer noch zweifelt, ber fieht nicht, er wandelt noch immer im Dunteln.

Bunfcheft bu bell zu feb'n, fo fleb' nur um offene Augen. Bach' und bete beständig, befolg' bie Gebote bes herrn! harre im Glauben auf Licht, bann wird Er fein hephata fprechen.

Erft erblickt bu nur Schimmer, er wächst von Rlarbeit ju Rlarbeit.

Immer entbecift bu mehr, es machst bie Erfenntnis ber Wahr: beit,

Und du mandelft nun sicher im Namen Jesus Jebovah, Wandelst im Licht, thust Werke des Lichts, es warmt dich zur Liebe-

Srieden,

## Wer ein Herz hat, der empfinde!

In heinrichs Stilling, das ift: in meiner Wanderschaft, gedenke ich einer Stadt Waldstatt, in welcher mich der selige Meister Jaac in meinem großten Clend so driftlich aufnahm, und ob er gleich selbst arm war, mich doch von haupt zu Ruß kleidete.

Dieses Walbstatt heißt eigentlich Rabe vorm Bald, und liegt im herzogthum Berg; und die Sohne und Tochter bes frommen Isaacs, ber eigentlich Johann Jakob Becker hieß, wohnen noch baselbit.

Um 24. August Dieses Jahrs tam in Dieser Stadt Feuer aus, in einer halben Stunde mar fie nur eine Flamme, und in anderthalb Stunden — ein Aschenhaufen.

Nichts fieht mehr, als bie tatholiche Rirche, bie beiben protestantischen find verbraunt, und mein alter Freund, ber reformirte Prediger Engels, murde versengt und todt in feisuem Garten binter bem Saus gefunden.

Der alteste Sohn meines seligen Freundes treibt eine kleine handlung, ein wurdiger Mann in Rade vorm Bald schoß ihm das Geld dazu vor, gerade jett hatte er für tausend Thaler Baare aus Amsterdam bekommen, — alles ift ein Raub der Flammen geworden, und der eble Bohlthater hat durch den Brand ebenfalls viel verloren.

Wer meinen lieben Ungludlichen etwas gur Unterftugung ichenten will, ber fende es an mich.

Gott der Bater der Menschen erbarme fich ihrer.

Marburg, ben 12. September 1802.

Dr. Johann Befurich Jung, Sofrath und Profesor.

## Dreizehntes Stück

Caju und Abel big erften bet Menichen bom Weibe gebiem, Trugen ben Reim ber Butunft foon in fich, bet Saane be

Sprofte in Cain hervort, in Woot bet Canne bes Weihes. Beibe opferten Gott; in Abels blutigem Opfer Sah ber herr in ber Ferne bei Gert auf Golgath. bluten Gnabe ftrablet von Ihm in Abels liebende Seele. Aber in Kains, Opfer war feine Sebnsucht der Liebe! Sunde tuchte am Eingang des hetzens, voll finnlichet Lufte; Bie fu beherviffen war Ed in zu schwach, von finnlichet Lufte; Guch, voll finnliche Lufte; Guch, voll finnliche bei für finde bu für

nirgends.

1. DRof. 4. p. 1-7.

Augenpatienten in ber Schweit forberten mich auf, eine ameite Reife in Diefes merkwurdige Land gu machen; ich un ternahm fie in der Mitte des Berbftmonde ves verfloffenen Jahre, und hielt mich in Bafel, in Burgborf, in Bern, in Burich, in St Gallen und in Schafhausen, an jedem Ort einige Tage auf. Dehr als auf eine Urt merkwurdig mar mir der Aufenthalt in Diefem europaischen Palaftina - Dem bem gelobten Land ift nach Stephan Schulg die Schweit feht ähnlich, wenn man den Libanon fur die Schneeberge nimmt mertwurdig fut Beift und Berg : benn ich traf bie Beit bes legten Berfuchs, Die alte Freiheit wieber ju ertampfen, fo genau, baß ber allgemeine Aufftand begann, ale ich in bie Thore von Bafel hineinfuhr; und am letten Tage meines Aufenthalts in Schafhansen, ale ich ben folgenden Duge wieder burche Burtembergische gurud tehrte, rudten bie fram Bbfifchen Truppen in biefe Stadt ein, und hatten icon wiedet alle Sauptstädte des bedrängten Landes besett.

Der graue Mann bat nicht ben 3wed über politische Ges genftande feine Gebanten zu fagen, und ich eben fo wenig; Daher bemerke ich nur, daß man sich nichts Erhabeners und nichts Größeres benken kann, als die Schweizer : Nation im Rampf für Religion und Vaterland. Man irrt sehr, wenn man glaubt, ber alte Schweizersinn, ihr Patriotismus und Kraft sey erlaschen; nein! sie sind noch eben das, was sie vor Jahrhunderten waren, allein es hilft sie nichts, weil sie feine stehende Armee haben und auch keine unterhalten kons nen. Zärtliche, liebende Frauen bruckten ihren Männern vie Hand, und sagten: geh du auf den Wall, oder in den Rampf! — erst das Vaterland, dann Frau und Kinder, wir wollen hier für dich beten.

Eine arme Wittme hatte nur einen Sohn, ber fie ernahs ren mußte, aber sie schickte ihn mit Freuden ind Feld; man fagte ihr, sie brauche das nicht, es sep nicht nothig, aber alles half nicht, sie schickte ihren einzigen Sohn fort, und sammelte ihre letzten heller zusammen, um ihm das Nothigste anzuschaffen; eine Freundin von mir, die mir dieses erzählte, schenkte ihr einen Thaler, den sie zu ihrer eigenen Nothdurft verwenden sollte, allein sie thats nicht, auch dieser Thaler wurde ihrem kämpfenden Sohn geschickt.

3ch fprach einen Berner Bauern, ber feine brei Sohne gur Urmee gefandt hatte; er felbst mar baun mit dem Stab in ber Sand mitgegangen, um bem Ding guzusehn; er hatte bas Treffen bei Murten beobachtet, und erzählte mir nun umftandlich bie gange Geschichte biefer Bataille.

Ein anderer Bauer hatte seinen Sohn auch ind Telb geschickt, bald brachte man ihn, ihm war ein Just weggeschoffen, kaltblutig sagte ber Bater: Las bu bich nur verbinden, ich nehm nun die Mustete und geh an beinen Plate.

Merkwardiger ift aber wohl in langer Zeit teine gottliche Bewahrung und auch teine fichtbarer, als diejenige, welche ber Stadt 3arich im verwichenen September, widerfahren ift, als fie Seneral Andermatt mit glubenden und andern Angeln und mit Haubig-Granaten beschoft. Er hatte sich auf den Jurichberg gelagert, an bessen Fuß die Stadt liegt, wo er nicht allein jedes Haus sehen, soudern sogar mit einer gezogenen Buchse, geschweige mit Kanonen und Haubigen, be-

ichleffen tonnte. Er bonnette ein paar hundert talte und glubende Kanonentugeln, fogar Pechtranze in die Stadt hinein, und teln einziges haus gerieth in Brand, tein einziger Mensch wurde gefährlich beschädigt, nur ber treffliche Diakon Schuld best wurde beinahe auf der namlichen Stelle, wo Lavatet blutete, vou einem Stad einer zerspringenden Handig. Greinate an den Ropf getroffen, an welcher Wunde er dann auch ein vaar Tage bernach starb.

" Man muß bie Buricher bie einzelnen merfroutbigen Be mabrungen alle erzählen boren, Die fie in jenen ichrecklichen Ragen erfahren haben, und bann mbote ich ben Denichen feben, ber nicht ausrufen mußte: Ja mabrlich! mabrlid! Da hat ber herr gezeigt, baß Er noch immer ber alte, bet namliche, Bibel-Gott ift. 3ch hab gegeundete Urfachen, biefe Sache nicht weiter gu berühren. Bielleicht flubet noch irgen ein anderer Augenzeuge Gelegenheit, Diefe mertrourdigen En fahrungen - ju feiner Beit - der Welt befannt gu machen. 1 Es gibt in ber Schweis eine ungemein große Menge mab rer Spriften, Die überhaupt weniger fettirifch als in andern Landern , fondern mehr eines Sinnes find; Die bielen Betrus buter = Bruber, bie Menge Mitglieber ber Bafeler beutichen Befellichaft, und bann bie vielen Ermedten, Die fich au feb ner - von beiden Partheien halten, alle vertragen fich gut infteinander, ihr Umgang ift bruderlich und liebreich, und fie fteben im Gangen und in ber Sauptfache in ber Gemein Thaft und Ginigfeit bes Geiftes - wie fehr nun bief ber Bang ber Beiligung befotbert, bas tann man leicht benten. Es gibt zweierlei Urfachen biefes guten Fortgangs bes mab ren Chriftenthums in ber Schweig: Die erfte und Saupt urface ift bas burchaus mobibeftellte Previgtamt. bergerhebend, wenn man biefe Manner predigen bort; ibr Bortrag ift lichtvoll, rein evangelifch, Geift und Leben, und gu bem allen paft bann auch ihr Lebensmandel - Rreilio! gibt es leiber! nun auch bin und wieber einzelne betas und geiftlofe Moralprediger, aber nach Berhaltniß bei meitem weniger als im norblichen Deutschland.

· Ueberhaupt aber ift bus merkwarbig, bag unter allen Des

logen und neologisch gefinnten Gemeindsgliedern keine vers bitterter und gegen das mahre Christenthum aufgebrachter sind, als die Schweizer von dieser Parthei. Solche grau, liche Lasterungen und Spottreden hat kein Sandculot zur Beit des Schreckenssystems ausgeschäumt, als Schweizer Bauern und Burger ohne Scheu ausstoßen konnen, wenns ihnen so einfällt und gemuthlich ist.

Sonderbar! — und merkwirdig ift es im hochsten Grad — die franzbsische Regierung und die ganze Nation beginsstigt den Protestantismus, und zwar nach dem reinen wahsren Begriff des Borts; man lese den sehr interessanten Bos gen: Englischer Bericht über den gegenwärtigen protestanstischen Religionszustand in Frankreich. Basel, gedruckt bei Felix Schneider, 1802. und die Anhänger des franzbsischen Spstems in der Schweiz und in Deutschland werden gegeneben diesen Lehrbegriff immer bitterer: denn was sie Protes stantismus nennen, ist es eben so wenig, als Deismus Chrisstenthum ist.

Die zweit Ursache ber reinen und weitgestrberten Relis giosität in ber Schweiz ist dann freilich auch die schwere Trübsal, die sie nun seit vier Jahren hat erdulden mussen. Wer nicht Augenzeuge von einer Staats-Revolution und ihs ren Folgen gewesen ist, der kann sich auch keine Vorstellung davon machen. Ja wahrlich! es gibt kein Läuterungs-Feuer, das diesem gleich kommt; erst scheidet die Revolution die Suten und die Bosen, beide machen und nehmen Parthie, nun stehen diese Partheien in beständigem Reiben und Reis zen gegen einander; wer da nun durch Leiden und Dulden bes ständig bleibt, und in den schweren Proben mit Wachen und Beten sich immer fester an den herrn anschließt, der muß unaussprechlich veredelt werden.

Da hingegen auch die Undern, die burch feine Warnung, fein Mittel fich beffern laffen, sondern im Gegentheil Gunde auf Sunde haufen, außerordentlich bos werden muffen. Die Revolution sondert also gute und bose Menschen, und laft feinen übrig, den man als im Mittel stehend ansehen fonne.

Ich werde immer mehr bestärkt und überzeugt, baß ich Stilling's sammet. Soriften. VII. Band.

recht hatte, bie fieben Bornichalen in der Offenbarung Johan nis auf die gegenwärtige Revolution zu beuten; und die Bukunft wird mich noch immer mehr rechtfertigen

Im Burtembergischen fand ich ebenfalls eine große Am sahl rechtschaffener mahrer Christen und auch ba find bie vielen frommen Prediger die Ursache diefes Segens.

Ehe ich mich in die Gesellschaft des grauen Mannes be gebe, muß ich noch eine wichtige Bemerkung voran gehn-laffen, Ach, tonnte ich sie boch in flammenden Buchftaben je bem Reologen und todten Moral-Prediger vor die Augen le gen, damit er sie doch einmal des Anblicks wurdigen und grundlich prufen moge!!!

Man untersuche doch nur einmal genau das Leben und der Wandel aller dezer Menschen, die man herrnhuter Pietisten Feine, Tersteegianer, Inspirirten u. s. w. nennt, gesetzt auch bier und da wäre etwas Ueberspangtes, oder Misverstande nes — ich sage, man prufe scharf und unpartheissch, und ich will alles verloren haben, wenn nicht jeder Gott und der Wahrheit die Ehre geben und sagen muß: Ja es ist gewiß wahr, diese Partheien enthalten unstreitig und k jedem Betracht und Berhaltniß die besten, die edelsten Menschen.

Nun frage ich jeden, der nur Ohren zu horen hat: woduch find denn diese Menschen so durchaus grundgut und gebessen worden? — Antwort: durch nichts anders, als durch den wahren praktischen Glauben an den Fall Adams, folglich an das naturliche Verderben der gesammten Menschheit, an die Erlbsung aus diesem Verderben durch das Leiden und Sterben des Mensch gewordenen Sohnes Gottes Jesu Christian dessen Sigen zur Rechten Gottes und Regierung der Welt, und an die positive Bewirkung, Erleuchtung und heiligung des buffertigen Sunders durch den heiligen Geist, der vom Vater und Sohn ausgeht.

Man frage jeben dieser gebefferten veredelten Menschen, wodurch bist du so geworden? — und jeder, jeder, ohne Ausnahme, wird dem Inhalt nach obige Antwort geben, und auf diese Erfahrungswahrheit leben und fterben.

Nun zeige man mir bagegen auch nur einen einzigen Men

schesser worden ware, mit einem von jenen wahren Striften gebessert worden ware, mit einem von jenen wahren Spriften in gleichen Grad des Menschenadels gesetzt werden konnte? von einzelnen heroischen Augenden ist hier die Rede nicht, sondern von einem durchaus gebesserten Seelengrund, in welschem keine Sande, keine Leidenschaft mehr herrschend ist. Ich weiß gewiß, daß man mir keinen solchen Menschen zeizgen kann, aber das weiß ich eben so gewiß, daß da, wo nach dieser Form gelehrt und gepredigt wird, die Sittenlosigkeit und das Verderben unaushaltbar zunimmt. Man thue doch die Augen auf und sehe!!! — Man habe doch Ohren und hore! —

Sagt! - mo ift nun Bahrheit, bei ber alten, ober bei ber neuen Lehre?

Findet ihr Sachen, die nicht wahr fenn tonnen - fo lefet biefes Stud ans, der graue Mann wird euch beruhigen. — Dder wollt ihr bewiefen haben, daß die biblifchen Gefchichten wahr find? Mun fo beweißt ihr, daß fie nicht wahr find, wir brauchen den Beweis nicht zu fuhren: denn wir sind im Besig der Bahrheit.

Bur dießmal erdffnete Philompftes die Sigung mit dem Bortrag einer hocht wichtigen Materie: Bater Ernst Uriel! sing er an, mir ist eine sehr traurige Geschichte erzählt wors den, deren Beranlassung so wichtig ist, daß wir nothwendig deine grundliche und bestimmte Entscheidung darüber hos ren muffen.

Es ichleicht an mehreren Orten in Deutschland unter froms men und erweckten Seelen eine Unregung oder Aufforderung umher, daß das ledige Leben Gott weit angenehmer, als der Cheftand sey; sogar wird behauptet, daß es dem herrn wohls gefalle, wenn sich Cheleute der ehelichen Beiwohnung enthalten.

Diese Anregung findet bin und wieder bei fehr guten und frommen Menschen Beifall, und andern macht fie schmerzliche Leiden, indem fie entweder diese Anregung dem Geift Gotztes zuschreiben, und ihre Forderung also fur Pflicht halten, und dann boch tief empfinden, daß fie ju ihrer Ausübung

nicht fart genug' find; ober weil fie ungewiß find, ob fie wahr ober falfch fen.

Durch diefe Beranlaffung waren min zwei junge Chelente bewogen worden, dem herrn das Gelübde der Enthaltung zu foworen, dieß geschabe im Enthusiasmus und in guter Absficht, aber zu einer Zeit, in welcher die Naturtriebe rubten

Sie kampften lange — kampften bis aufs Blut, beteien um Kraft, aber fie wurden nicht erhort — endlich wurde die Fran schwanger — nun waren die Triebe befriedigt — das Gewiffen fing an zu rugen — der Mann ging hin und er hing fich, und — die Frau fturzte fich ins Wasser.

Ich konnte mehrere traurige und dem Christenthum booft nachtheilige Beispiele anführen, die aus dieser Quelle entstanden find, allein es mag an dieser Einzigen Geschichte genug febn. Da nun fehr viele gute Seelen durch diese Joee in Berlegenheit und schwere Bersuchungen gesetzt werden, so bitte ich bich um Bernhigungs : Grunde, damit wir sie ihnen an die hand geben konnen. Es ift also die Frage:

- 1. Db das uneheliche Leben Gott mohlgefälliger, folglich bem Chriftenthum guträglicher fep, als der Cheftand? und
- 2. Wenn das ware, ob es dann auch dem herrn wohle gefalle, wenn fich Cheleute mit beiberseitiger Bewilligung enthalten?

Der gr M. Die Fortpflanzung bes Menschengeschlechts in gottgefälliger Ordnung, nämlich in einer ordentlichen She ist nicht bloß erlaubt, sondern ein gottliches Gesetz, das nic gends weder im akten noch im neuen Testament aufgehoben worden ist. Folglich ist jeder zum Shestand verpflichtet, wenn er die erforderlichen Eigenschaften dazu hat und ihn keine höhere Pflichten davon abhalten. Daß nun aber das wahre Christenshum keine höhere Pflicht sen, die bom Shestand zur ud halte, das ist leicht zu beweisen. Denn Christins selbst hat die Hochzeit zu Cana in Galilda mit seiner Gegenwart geheiliget und gesegnet, und alle Evangelien und Spischen enthalten Regeln für Sheleute, für die Erziehung ihrer Kinsder, und überhaupt für das häusliche Familien Berhältnis.

Die Lehre, daß bas uneheliche Leben, ober die Jungfraus

Schaft Borgige vor dem Cheftand babe, entftand gleich im Unfang des Chriftenthums burch die ichwere Berfolgungen, welche von Juden und Beiden über die Chriften verhangt wurden. Schon ju Chrifti Beiten, als fich alles ju bem fcweren Gericht über bas idbifde Bolt von Berne porbereis tete, mar es bedenflich zu beirathen und fich in eine Sause baltung und Gewerbe einzulaffen; denn ber berr ruft eine Bebe über die Schwangern und Saugenden au der Beit aus; aber Er widerrath beftwegen teinesmege und mit tein nem Wort bas Beirathen, jund eben fo wenig gieht Er bas unebeliche Leben bem Cheftant vor. Die Stellen; Die man bei biefer Gelegenheit anguführen pflegt, bemeifen nichts weniger ale bas. 3. B. Chriftus fagt, Matth. 19. w. 12. nach bem richtigen Wortverftand: Ginige find von Ratur jum Cheftand untuchtig, die alfo nicht beiratben tonnen; Undere werden, von Menfchen ober menfchlichen Berbaltniffen baran gehindert; und wieder Andere legen fich felbft, die Ente haltfamfeit um ber Religion auf, mer bas nun fo fann, bed mage thum. Diefe letteren Borte werben porguglich gur Empfehlung ber Jungfranschaft angeführt, aber febr unrichtig : benn Chriftus verftebt unter benen, bie fich um der Religion millen enthalten, folde, die fich in bamaliger Beit bem Dienft bes Coangeliums widmeten, Die alfo in beständiger Lebensgefahr umber, in frembe Lander reifen mußten, und glio gran und Rinder nicht verforgen tonuten, wenn biefe nicht beirgthen wollten, um fich bem Dienft. bes Beren beffer widmen gu tounen, fo mochten fie's thun, aber meit gefehlt, bag est ihnen Chriftus follte nur angerathen, geschweige befohlen haben.

Philompftes. Aber erlaube mir! Chriftus migbilligt, boch aunte Den Den Tagen Noa, daß fie freieten und fich freien ließen.

Der gr. M. Christus priftbilligt auch in biefem Spruch bas Beitenthem nicht, sondern er führt dieß zum Beweis an; wie wenig sie dem Bart Gottes durch Ros geglaubt hateten; benn ungeachtet er die Arche baute und ihnen ausdrucke- lich verficherte, daß in wenig Jahren die Shubfluth kommen.

würde, so hetratheten fie bord, fingen haushaltungen und Gewerbe an, zum Beweis, daß sie von dem nichts glaubten. Daß aber in diefer Stelle das heirarben nicht gemißbiliget wird, ist sa daraus klar, daß die drei Sohne Roads selbst Weiber hatten, die mit in die Arche gingen. Waren unter den Zeitgenoffen des Noah junge Leute gewesen, die Son gefürchtet, der Weiffagung des Erzvaters geglaubt, und sich dann im Nanten Gottes verheirathet hatten, so waren sie gewiß mit in die Arche aufgenommen worden.

Bas aber ferner bei ben erften Chriften in fpateren Beben bem ledigen Leben einen Borzug vor dem Cheftand gab, das waren thelfe die Aeußerungen des Upoftels Pauli im erften Britf an die Corinther im 7ten Capitel, und theils bernach bie in hoben Ruf gekommenen beiligen Ginfiedler.

Was nun jene Meußerungen ves Apostels betrifft, so sieke man ja duf ben ersten Blid, wenn man bas Capitel auf merksam liest, daß er blos auf bie damalige Zeit und auf den Zustand, in dem sich die Christen besanden, Rucksicht nimmt: benn-wenn der Apostel sagt, ich wänische, daß ale Menschen wären wie ich, nämlich unverheirathet, so wäre das ja der unfinnigste Bunsch, den man äußern konnte, wenn das auf alle Zeiten und in jedem Verhältnist angewender werden sollte. Der summarische und wahre Inhalt dessen, was hier der Apostel sagt, ist solgender:

"Ihr Corinthier fragt mich wegen bem Cheftand, ich will euch barüber meine eigene Mehitung fagen, vom herrn felbk bab ich dazu teine Unweisung: in unfern gegenwärtigen zeiten ift es eine gute Sache, wenn man ledig bleibt, man kann dann besser den Berfolgungen ausweichen, und man macht durch den Glauben an Christum nicht auch noch Frau und Rinder unglicklich; und für den, ber das Evangelium unter Juden und Heiden verfündigen soll, ist es ebenfalls bester, er tann sich bann ganz der Sorge für die Ausbreitung der Religion widmen. Aber Seleute, die einmal" verheirathet sind, dürfen sich durchaus nicht enthälten, und Eins dem Andern entziehen. Und wer überhaupt die Gabe der Enthaltung nicht hat, der dierde unt, er suddigt nicht, wer abeit in pas

fern Tagen ledig bleiben kann, der thut beffer; ich muniche, daß fich alle Menschen so gut enthalten konnten als ich, aber es ift nicht jeden gegeben, u. s. w."

Diese Meußerungen wurden nun bald von ben herrschsichtigen Bischofen als allgemein erklart: benn fie haben keine treueren Unhanger und Berehrer als die Unverheiratheten, als welche keine weltliche, sondern bloß geistliche Beziehuns gen hatten, und ihnen überall zu Gefallen lebten, sie konnsten sie brauchen, wozu sie wollten.

Nun kamen aber auch noch die Einsiedler dazu: Leute, die verfolgt wurden, floben in die Wüsten, und gelangten ba, theils mit Recht, zu Zeiten aber auch ohne Grund in einen besondern Ruf der Heiligkeit. Was jene aus Noth gethan hatten, das thaten nun viele ohne Noth, blos um auch so heilig zu werden, oft auch, um in einen so großen Ruf der Heiligkeit zu kommen; diese Gesinnung unterstützen Papste, Patriarchen, Erzbischofe und Bischofe mit Macht, sie stifteten Kloster für Manns = und Weibepersonen, von mancher Art und ein allen Orten, um überalt Gelegenheit zum abgesschiedenen ledigen Leben zu verschaffen, und sich so eine große Armee zu bilden, die gegen jeden Angriff ihre Parthie nahm; endlich wurden auch sogar noch die Pfarrer, und Geistlichen ieden Staudes gezwungen, unverheirathet zu bleiben.

Auf diese Beise murde nun der Glaube an den Borzug des ledigen Standes immer mehr befestigt,, und er verwebste sich so tief in die Gesinnungen der Romischkathalischen Christen, daß auch die Frommsten und heiligsten aus dieser Rirche bei aller Erleuchtung doch immer noch das uneheliche Leben für heiliger hielten als das ehliche.

Alls nun nach der Reformation beide protestantischen Rirchen dem leeren Schall des Glaubens an Christum zu viel Werth beilegten, und daber ein geistloses, todtes, unfruchtbares Christenthum entstand, so suchten gottesfrirchtige Manner das praktische Werkthätige der romischen Kirche wieder auf, und übersehten die Schriften frommer Ratholiken, wodurch dann die Mpstik unter die Protestanten verbreitet wurde, die freilich sehr viel Gutes stif tete, aber nun auch nebft andern Mangeln, 3. B. ber Wertheiligfeit, auch wiber bie Reigung jum ledigen Grand in Anregung brachte.

Aus biefem allem ift nun flar, daß die sogenannte Jungfrausschaft oder das uneheliche Leben so wohl des manulichen als des weiblichen Seschlechts in der heiligen Schrift schlechterdings nicht als ein Beforderungs-Mittel im Christenthum und in der Heiligung, sondern nur als ein erlaubtes Erleichterungs-Mittel zur Zeit der allgemeinen Trübsal anempsohilen werde. Dieß lehrt ja auch schon der gesunde Menschen verstand: denn wenn ein paar christliche Sheleute Kinder erzeugen, und sie zur Ehre Gottes, zu Werkzeugen im Reich des Herrn und zum Genuß der ewigen Seligkeit erziehen, ist das denn nicht mehr werth, als wenn beide ledig geblie ben waren, und für sich allein Gott gedient hatten?

Und fagt mir boch, lieben Freunde! wenn ein Mensch ben ledigen Stand für heiliger und Gott gefälliger halt als ben Shestand, macht er dann seinen eigenen Eltern nicht den schandlichen Borwurf, sie hatten besser gethan, wenn sie ihn nicht gezeugt hatten, ihn, der doch nun ein Werkzeug zur Berherrlichung Gottes und ein seliger Erbe des ewigen lebens senn will!! Welch ein abscheulicher Widerspruch das sen, has kann ein Kind einsehen.

Ich mache also folgenden durchaus unumfibflichen Schluß: Wer nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil er es für seine Person für besser halt, ledig bleiben will; oder wenn Jemand in schweren und bedenklichen Zeiten, wie z. B. eben jett, — Bedenken trägt, zu heirathen, der sündigt nicht, aber er läßt immer ein sehr wichtiges Talent unbenutzt, mit dem er zur Ehre des herrn hatte wuchern konnen. Gin Werkzeug des Dasenns vernünftiger ewig dauernder Wesen zu seyn, ift etwas unaussprechlich Erhabenes, und dazu adelt den Mensschen der Seitand; aber auch nur derjenige, der Gott gefällig und driftlich angesangen, fortgesetzt und geendigt wird. Ferner:

Wer andern Menschen das Ledigbleiben als ein Beforberunge-Mittel im Christenthum anrath, ber fundigt schwerlich, auch dann noch, wenn er es aus Ueberzeugung thut; benn er beschwert 'bas Gewissen seines Rebenmenschen mit iner Barde, die ihm das Gefet Gottes und der Natur gu ragen verbeut. Man beherzige das, mas Paulus in seinem ersten Brief an den Timotheum, im 4ten Capitel, im 3ten Bers schreibt — wo er das Berbieten der Sehe mit unter die schredlichen Zeichen der letzten Zeit und unter die vers führerische Lehre der Teufel zählt. Wer nun von der She abrath, der macht sich — obgleich unwissend — doch dieser Schuld theilhaftig.

Was aber nun endlich die Enthaltung, auch so gar die von beiden Seiten freiwillig beschloffene Enthaltung in ber She betrifft, so ist diese schuurgerade dem Willen des herrn zuwider. Fassen beide Sheleute diesen Sutschuß aus guter driftlicher Absicht, so irren sie zwar sehr, allein dieser Irrsthum wird ihnen aus Inaden nicht zugerechnet, aber sie werden dezeinst im Lichte sehen, wie viel sie versaumt haben.

Wenn aber Sheleute gar ein Gelübbe thun, sich zu entbalten, so ist das Gelübde vor dem herrn ein Gräuel, und
sie muffen eilen, mit Beten, Ringen und Kämpfen, bis sie Bergebung gelangt haben, dann aber gilt ein solches Gelübbe, wodurch min Dinge gelobt hat, die Gott und der Natur duwider sind, ganz und gar nicht, sondern es ist Pflicht, ein solch sündliches Gelübbe — nicht — zu halten. Paulus entscheidet hier bestimmt 1 Cor. 7. v. 3. 4. 5. und noch an vielen andern Orten mehr.

Wer Cheleuten anrath, fich ju enthalten, nud burch Borsfellungen oder Scheingrunde einer großeren Beiligkeit ihr Gewiffen beschwert, der ladet eine entsehliche Schuld auf fich, jud es wird ihm ichwer werden, wider ben Stachel zu leden.

Man sagt, wer im ledigen Staude bleibe, keine Familie u versorgen habe und sich von weltlichen Geschäften entserne, der konne dem herrn bester dienen, bester sich für terftreuung huten, bester in der Gegenwart Gottes bleiben i. s. w. Wer das glaubt, der folge seiner Ueberzeugung, ber er lasse Undern die ihrige und mache Niemand irre; o viel ist aber einmal gewiß: Wer Frau und Kinder redsich und ehrlich ernahrt und sie dem herry zusührt, in einem atzlichen Gewerhe sich und seinem Rebenmenschen bien

May 1.

beiligen Geift erleuchtet, fo baß fie die Gegenstände, die fe portragen oder niederschreiben wollten, im belleften Licht de Bahrheit erkannten, der Bortrag selbst aber beruhte auf ihren eigenen Fähigkeiten; jeder trug das, was er erkannte, in seiner Sprache und in seinem eigenen Styl vor. Man braucht mur die Bibel in der Grundsprache aufmerksam zu lefen, fo fällt das alsosopt in die Augen.

Dier gilt auch ber wichtige Undfpruch bes Upofiels: but Buchfabe tobtet, aber ber Geift macht lebenbig.

Bon diefer Behauptung muffen aber alle die Stellen, me Jehovah felbst redend eingeführt wird, besgleichen auch die Ausspruche Christi ausgenommen werden; wiewohl so gu auch hier die Evangelisten jene Aussprüche, doch ohne ben mahren Sinn zu verandern, zu Zeiten mit verschiedenen Worten erzählen.

"Mofe ift unftreitig ber erfte und wichtigfte Schriftftella der Bibel, er verfaßte feine funf Bucher im feche und gwan gigften Sabrhundert nach Erschaffung der Belt. Um nu Diefe uraltefte beilige Arkunde in ihrem mahrent Licht und ohne Borurtheil beurtheilen zu tonnen, muffen wir uns, fo viel es moglich ift, in jeue Zeiten und in die Lage Dofit verfegen; Mofe fammte von der Linie der Erzvater ber; fein Großvater Rabath batte ben Patriarden Jakob noch gekannt, Jafob batte noch viele Sabre mit Abraham gelebt. und gewiß vielen Unterricht und Belehrung von ihm bekommen. Noah war nur zwei Jahr vor Abrahams Geburt gefforben, aber ebe Abraham von Ur aus Chaloda meggeg. hat er gewiß mit dem frommen Sem, dem Sohn Noah, Umgang gehabt, und die Geschichte ber Borwelt vom ihm gehort: benn Gem war 97 Jahr alt, als bie Gundfluth fam; fein Großvater Lamed farb aber nur funf Sahr vor der Gund. fluth, folglich bat Sem noch 92 Jahr mit ihm gelebt; Lamech aber mar 52 Jahr alt, als Abam farb; er fonnte alfo bie Geschichte ber Schopfung, bes Sundenfalls, und überhaupt Die Schidfale der erften Menfchen von Udam felbft erfahren, und fie feinem Eufel Gem mittheilen, ber fie baun bem Abrabam ergabite; von diefem horte fie Jatob, ber fie bem Groffs vater bes Dofe überlieferte.

Bir haben bier alfo fieben Ueberlieferungepuntte: 1) Abam. 2) Lamech. 3) Sem. 4) Abraham. 5) Jafob. 6) Kas 7) Mofe. Run verfete man fich einmal in jene Beis ten und in die Lage biefer Menfchen! - 1. Mofe 4. v. 26. heißt es: Bu der Zeit, als Seth, der Gohn Abams, den Enos zeugete, habe man angefangen, ben Namen bes Jehovah zu verkundigen, oder wie es eigentlich heißt: man habe im Ramen Jehovah angefangen zu predigen. Dief mar und fonnte nichts andere fenn, ale Mbam felbft, bernach Geth, und fo fort jeder hausvater der frommen Linie, bis auf Mofe berab, ergablte gu gewiffen bestimmten feierlichen Beis ten, wo man dem Jehovah opferte und ihn anbete, die Bes fcichte der Schopfung, bes Sundenfalls, Die Lebensgeschichte ber frommen Bater, die Erscheinungen bes Jehovah und feine Belehrungen, feine Bewahrungen, weife Fuhrungen und Strafgerichte über die Gottlofen; diefer Bortrag oder diefe Predigten nahmen nun mit der Beit an Materien gu, fo wie immer neue Gotteberfahrungen und Suhrungen beiliger Mans ner bingutamen.

Es ift naturlich und auch aus der Geschichte aller Wolfer bekannt, daß sie in ihrem Zustand, wo sie noch nicht schreis ben tonnen, also noch keine Bucher haben, ihre Geschichte auch wohl in Gesange bringen, und sie durch Erzählungen von Familie auf Familie fortpflanzen, daß dieß auch bei einer heiligen Familie der Fall gewesen, ist gewiß.

Nun kommt aber noch ein wichtiger hauptumstand hingu; Bei dem allerersten Menschen war durchaus Belehrung nothig; alle nachherigen Bolker konnten sie anders woher von kultis virten Bolkern erhalten; jene aber mußten sie durchaus von Gott selbst bekommen, kein anders Mittel war möglich; ohne diese Belehrung waren sie entweder nie, oder doch sehr spat zur Erkenntniß Gottes und anderer ihnen nothigen Wissenschaften gekommen; da nun aber die Sohne Adams schon opfersten und sein Sohn Seth schon im Namen Jehovah predigte, so mußte sich dieser Jehovah ihnen schon geoffendart, wo

fich in ber Sprache und bem, mas ihnen ubthig mar, unter richtet haben.

Dieser Jehovah ist uns eben berjenige, ber Joh. 8. v. 58. sagt: Ich versichere Euch beilig, ich bin schon da gewesen, ehe Abraham war, und v. 56. Abraham Euer Bater wartete hochst begierig auf meinen Tag, und er sahe ihn und freute sich. — Wahrscheinlich zielt hier ber Herr auf seh nen Besuch bei Abraham, welcher 1. Mos. 17. verheißen wird, wo der Jehovah sagt: ich will wieder zu dir kom men und siehe! zu der bestimmten Zeit soll deine Sarah einen Sohn haben. Der Tag, an dem Isaac dem Abraham geboren wurde, der Sohn, in dessen Saamen alle Wolker der Erde gesegnet werden sollen — der Urstammvater des Mehsas, war doch wohl gewiß ein Tag Jesu Christi, den Abraham sah und sich freute.

Chriftus fagt also ausbrudlich, er sep schon perfonlich we Abraham da gewesen, und gibt dunkel zu verstehen, daß ihn auch Abraham gekannt habe. Und in seinem hohenpriesten lichen Gebet Joh. 6. sagt er feierlich und bestimmt: daß a schon da gewesen sep, ehe die Welt erschaffen waden.

Was aber die Vermuthung, daß Jehovah, der Gott Ffrael, niemand anders, als der ewige Cohn Gottes, der in ba Jungfrau Maria Menich geworden und Jefus Chriftus beißt, gemefen fen, gur Gewißheit macht, ift ber ausbrudliche, unzweideutige Ausspruch Pauli 1. Cor. 10. Sier wird bet geiftliche Rele, ber die Ifraeliten begleitete, ber fie geiftlich trantte, und niemand anders fenn fonnte, als ihr Jehovah, bestimmt Chriftus genannt; und noch deutlicher fagt ber 21po ftel im neunten Bere: Die Ifraeliten batten Chriftum in det Buften versucht, und feven baber von Schlangen umgebracht worden; wer war aber der, ben damals die Ifraeliten versuchs ten, nach ber Ergablung Mofis, anders als Jehovah, ben alfo Daulus bier Chriftus nennt? - Und eben diefer Jebovah-Chriftus fagte dem Mofe aus dem brennenden Buich, er fen ber Gott Abrahams, Isaats und Jatobs - folglich and ber Gott Abrahams, und ber gangen Linie berab, bis auf Abraham: benn er wird immer Jebovah genannt.

Diefer Jehovah war also ber eingeborne Sohn Gottes, bas anerschaffene Wort (ber Logos), die Urform ber Menschheit, nach bessen Bild Adam erschaffen wurde. Er war es also auch, der die Regierung und Erlbsung des menschlichen Gesschlechts von seiner Erschaffung und Fall an, dis zur endlischen Wiederbringung aller Dinge 1. Cor. 15. übernommen hat; er gab den ersten Menschen das Gebot wegen dem versbotenen Baum, und er war es auch, der die Feindschaft zwischen dem Weibesssamen, der er selbst einst werden wollte, und dem Schlangensamen verursachte. Er war es endlich, der von Adam bis auf den Apostel Johannes erst als Jehos vah, hernach als Jesus Christus sein Bolt sinulich regierte; von da ab an regiert er nun die Menschheit durch seinen Geist, bis er kommt.

Diesen Umweg mußte ich nehmen, um zu meinem 3weck zu kommen: Die ganze heilige Schrift alten und neuen Testiaments ist also nichts anders, als die Geschichte der fin ne lichen Regierung und der sinnlichen Offenbarungen des Jehovah Jesus Christus, von Adam an bis auf die Ausgies Bung des Weiligen Geistes am ersten Pfingstfest, oder bis an den Tod des Apostels Johannis, in welcher dann auch die kunftigen Schickslebe Bolts Gottes und seine Berhaltungss befehle mit eingestochten sind.

Als man noch keine Bibel, und überhaupt keine Bucher hatte, da mußte ja den wahren Berehrern Gottes alles daran gelegen seyn, seinen Gott kennen zu lernen und seinen Bils len zu wiffen, um darnach leben zu können; folglich wurs den alle Erscheinungen des Jehovah mit großem Fleiß und punktlicher Wahrheit im Gedachtniß behalten, und Kindern und Kindern oft erzählt, damit sie sie ja nicht vergesen mochten: dabei wurde dann auch sorgfältig gelehrt, was der Jehovah befohlen habe, und was man thun muffe, um ibm wohlzugefallen.

Dief alles geschah nun in der heiligen Linie ber Erzvater von Abam bis auf Jakob treulich und ununterbrochen. Aber jett waren nun zwblf Patriarchen, namlich die Sohne Jakobs zugleich Fortpflanzer der heiligen Linie; jett wurde ein

großes Bolf, eine ganze Nation gebildet, durch welche alle Bolfer der Menscheit gesegnet werden sollten. Da aber immer der kleinere Theil der Menschen aus wahren Gottes verehrern besteht, so war nun nicht mehr zu erwarten, dis jeder Hausvater seinen Kindern die heilige Geschichte der Affew barungen des Jehovah und seiner Führung der frommen Erp väter, desgleichen auch die Geschichte der Schopfung, de Sundenfalls, der Sündsluth u. dergl. treulich erzählen und sie belehren wurde, und doch war es nottig, daß zeder, der sich zur Religion des Jehovah bekannte, das alles zu seiner Belehrung wußte.

Dief bewog nun den treuen Anecht Gottes, Dofe, ben Bergog bes Bolts Ifraels, bag er, als ein gelehrter Dann, ber fcreiben konnte, die gange beilige Tradition ber Ergob ter forgfaltig aufschrieb, und fo entstand benn bas erfte Bud Mofe. Benigstens alle alten Ifraeliten mußten biefe Ge fcichten fo genau, daß fich Mofe leicht bei ihnen Rathe er bolen fonnte, wo ihm etwas zweifelhaft mar. Dazu tam nun noch, daß auch Mofe mit Jehovah, - wenn man den Ausbruck magen barf - in einem vertraulichen Umgang lebte. Mun mar ja dem Allwiffenden bekannt, bag bas, mas Mofe Schrieb, alle Jahrtaufende burch bis ans Ende ber Belt einen großen und dem besten Theil der Menschheit, namlich feinen eigenen Dienern und Berehrern, gur Ertennt nifiquelle bienen murde und follte. Er gab alfo auch gemiß nicht gu, daß Mofe diefer beiligen Urfunde Unwahrheiten einverleibte.

Das, mas heut zu Tage unfern hochweisen, aufgeklarten Beitgenoffen die Bibel verdachtig macht, find: Gottes und Engel : Erscheinungen, Bunderwerke, und dann folche, der Bibel unwurdig scheinende Geschichtchen, wie diejenigen, beren bu lieber Bruber Eusebius vorhin gedacht haft.

Seitbem Jesus Christus bas Erlofungswert vollendet hat, nun zur Rechten des Baters figt, und durch feinen Geift, durch innere Einwirkungen auf die Ueberzeugungen und ben freien Willen der Menschen, und dann auch durch außere Mittel, 3. B. durch die Arafte der Ratur die Welt regiert,

seitdem find keine Gottes- und Engel - Erscheinungen, Bunderwerke und dergleichen außerordentliche Dinge — wenigs
fens bis daber mehr nothig, alles geht ganz natürlich zu,
daraus schließen nun unsere weisen Meister: die Welt konne
nicht anders regiert werden! — D wie thöricht! — hatten
sie unter dem alten Bund gelebt, so hatten sie zuverläßig
geschlossen: die Welt konne ohne Gottes-Erscheinungen und
Wunderwerk nicht regiert werden!!! — Wir wissen ja, wie
wundersuchtig die Juden waren, und wie sich Christus nach
ühnen bequemte, ob er ihnen gleich genug zu verstehen gab,
daß Zeichen und Wunder die Hauftsache nicht waren.

Man muß uns Bibelfreunden also erst beweisen, Gottes-Erscheinungen und Wunderwerke seven unmöglich, oder Gott nicht geziemend, und also nie geschehen, ehe man uns wegen unserm Glauben tadeln will, oder gar lächerlich sindet; so lang sie das nicht beweisen können, und das ist ihnen in Ewigkeit unmöglich, so lang bleiben wir ruhig bei unserm Glauben, bei dem sich der wahre Christ achtzehnhundert Jahr lang so wohl befunden hat. Das muß ich aber hier bezeugen und lant bekennen, daß alle diesenigen, welche nach der heutigen Mode die Wunder der Bibel für Orientalismus ausgeben, und sie natürlich erklären, sich sehr schwerlich versündigen: benn sie sind Verfälscher der ehrwürdigsten Urkunde der Welt. Liebe Zeitgenossen! — laßt wenigstens die Bibel, wie sie ist, und dann steht es ja bei Euch, ob Ihr ihr glauben wollt ober nicht.

Bas aber nun die der Bibel unwurdig scheinenden Gesschichten betrifft, so muß ich erstlich bemerken, daß die Renschen Dinge fur lappisch und unwurdig halten konnen, die es vor Gott nicht sind. Zweitens: In den Zeiten, wo man solcher ausserordentlichen Erfahrungen, Erscheinungen, Wunder u. drgl. gewohnt war, da fiel es keinem Geschichts schreiber ein, daß er dergleichen Borfalle mit allen kleinen Umständen, die sie vollkommen glaubwurdig machen konnten, erzählen mußte. Er schrieb das Hauptsactum nieder, und bekummerte sich weiter um nichts: denn er wußte, daß man es ihm anf sein Wort glauben wurde. Drittens endlich, da

es nun jest unmbalich ift, Thatlachen, Die por Nahrtaufen ben geschehen find, apodictisch gu beweisen, fo muß fich ber mabre Bibelfreund und redliche Mann mohl huten, ben Soluf gu machen: Was man nicht mehr beweifen tann, und mes in unfern Beiten nicht geschieht, bas ift auch nie geschehen, mithin nicht mabr; mandmaf billten auch bie Morgenlander wichtige Babrheiten in rathfelhafte Allegorien und Erzählne gen ein; mit einem Bort, man nimmt in foleben gallen feine Noria von ber Schale, fonbern man macht es wie Chrifus und feine Apostel, und benutt die gortliche Bahrbeit, bie barinnen verborgen liegt. Db bie Gefdicte bes Propheten Jonas mahrhaft gefcheben, ober eine erdichtete moralifde Erzählung fen? - darum bekummert fich Chriftus nich, foudern es ift ihm genug, bas Borbild, bas barin auf fein Be grabnif und Auferstehung liegt, ju benuten. Go unglant lich uns auch jest die Bermanblung einer Frauensperson in eine Salgfaule vortommt, fo wenig nimmt Chriftus Rock von diesem Unglaublichen, das barinnen liegt, fondern a benutt nur das Gottliche, ben Rern in diefer Schale und fagt: Gebenft an Loth's Weib. - Benn die gotelichen Gerichte einbrechen, fo erinnert euch an die grau, und bangt nicht am Irdifden, fo wie fie.

Unter allen biblischen Geschichten dieser Art ift wohl teine mehr behohnlächelt worden, als die, in welcher Bileams Eselin redet — und doch führt diese Geschichte der Apostel Petrus an — 2. Petr. 2. v. 16., und zieht eine nügliche Lehre daw aus. Die größten, wichtigsten, gelehrtesten und erleuchteisten Manner aller acht und fünfzig Jahrhunderte hatten bei allen diesen biblischen Geschichten nichts zu erinnern, nur allein im acht und fünfzigsten selbst ist die Aufklärung so hoch gesstiegen, daß nun die Bernunft sich auf den Thron setzen und sagen kann: Was da die Wibel erzählt, ist nicht wahr. Wie wenn man ihr nun entgegensetze: die Kartesianische Philosophie, die du im Ansang des Jahrhunderts für absolut wahr hieltest, hieltest du in der Mitte desselben für absolut falsch, weil damals die Wolssische Philosophie die allein wahre war; went Ende war nun die Wolssische ganz und gar nicht wahr,

sondern die Aritische ist die allein seligmachende Bernunftlehre. Wie kommt eine solche hochst unzuverläßige Richterin dazu, eine so viele tausend Jahre danernde beilige Urkunde, die so viele Milionen Menschen zu wahren Gottesverehrern gebildet hat, meistern und kritisiren zu wollen? — warum kritisirt sie denn nicht auch den lieben Gott selbst, daß er Schlangen und allerhand Ungehener in die Welt geschaffen hat?

Im erften Buch Mose, als der Grundlage ber Bibel, fins ben wit Berschiedenes, das der Bernunft unserer Zeit anfthe Big ist; namtich: 1) die Geschichte mit der Schlange im Pastadies; 2) die Sprachenverwirrung bei dem Thurmban; 3) die Berwandlung von Loths Weib in eine Salzsaule, und vielleicht noch andere Geschichten mehr.

Daß der allgemeine Ergfeind des menfolichen Gefchlechte, ber Satan, besonders im neuen Testament Die Schlange, Die alte Schlange, ber Drache genannt wirb, beweist, baß bie Schlange im Paradies, die die Eva verführte, ber Gatatt felbft gewefen fen, welcher, um die Mutter aller Menfchen nicht burch feine ungewbhnliche und fcredliche Geftalt abzus fcreden, bas liftigfte unter allen Thieren mabite, fich in feis nen Abrer verfroch, und nun die Berführung vollendete. Rebovab batte feine weifen Urfachen, baß er bamals ben Menichen den Lugner und Morder von Aufang nicht tenntlicher machte, als feine gutunftige Menschwerdung. Er ließ bie erften Eltern auf der Idee, die Schlange fen die Berfahres rin, legte aber nun bie gange Beilelehre in den damals ges beimnifvollen Ausspruch von der Feindschaft gwischen bem Weibesfaamen und bem Schlangenfaamen, wodurch bem Rachbenkenden ein Wint gegeben wurde, daß das Unglud, welches die Schlange angerichtet hatte, endlich gewendet, and die Sache gut ausschlagen wurde.

Durch den Fluch, welchen der herr auf das unschuldige Thier, die Schlange felbft, legte, litte das Thier nichts, es blieb, was es war, aber es wurde nun mit feiner ganzen Nachs tommenschaft ein immerwährender, allen Menschen vor den Augen hernmschleichender Zeuge des Sandenfalls ihrer ersten Eitern. Daher auch der Edel, der Schreden und der Abscheit

den alle Nationen vor den Schlangen haben, urfpränglich entstehen mag, ob fie icon nichts vom Sundenfall wiffer.

Solche symbolische Borftellungen waren in den ersten Zieten, wo man noch keine Schriften hatte, burchaus notig, um die Menschen immer an etwas Wichtiges zu erinnen. So wurde der Regenbogen auf eben die Art zum Bundes zeichen gesetzt, wie die Schlange eine hieroglyphe der seinde seichen Berführung und des Falls der Menschen war. Iehos vah nahm aus Mangel der Buchstaben und Schrift, leben dige Buchstaben aus der Natur, und gab ihnen die Bedentung, die sie haben sollten. Der ganze Opferdienst aller Wolfer ist so entstanden, und aus eben dem Grund waren auch finnliche Gottes-Erfahrungen und Munder notig.

Bas die babylonische Sprachverwirrung betrifft, fo ift erftlich einmal ausgemacht, daß Doab und feine Kamilie nur eine einzige Sprache geredet haben, und eben fo gewiß if es auch, daß die Rinder und Rindestinder diefer Familie fich teine andere auf eine willtubrliche Beife werde gemacht haben, und boch findet man in fpatern Beiten einen fo außers ordentlichen Unterschied in den Sprachen, daß man ihn unmbelich — wenn man unpartheiisch urtheilen will — ber bloßen Entfernung in andere Lander und der Lange der Beit guschreis Die Sauptsprachen ber Welt find in ihren Burzelmortern fo verschieden, daß fie durchaus nicht von einer einzi gen Urfprache abstammen tonnen; es muß alfo in fruberen Beis ten etwas Wichtiges vorgefallen fenn, bas biefen Unterfchied verurfacht bat. Diefen wichtigen Borfall ergablt uns nun Moje fo einfach und naturlich, bag man wohl fieht, es fen ihm nicht eingefallen, daß zwei und dreißighundert Jahr fpåter in ber damals muften Ede ber Belt, die nun Deutsch= land ift, Menfchen fenn tonnten, die ihm nicht glauben mur-Menn er es aber auch gewußt hatte, fo murde er doch feine Rudficht darauf genommen haben: denn fo bald der biftorifche Glaube ben Glaubensgrund gur emigen Seligfeit ober ewigen Berdammniß enthalt, fo ift eine übermenfo= liche Rraft nothig, die fein todter Buchftabe geben fann, und wenn er noch fo beutlich und bestimmt ware, fondern

fe muß auf bem gehbrigen Seilewege erlangt werben. Dieß gilt von allen biblifchen Erzählungen, auch benen, die teinen Bezug auf das ewige Schidfal bes Menfchen haben.

Jehovah fand den Stadt: und Thurmban zu Babel feinem erhabenen Plan nicht augemeffen; er kam also selbst auf den Bauplatz und verwirrte ihre Sprache, so daß sie sich nicht mehr verstunden, folglich das Werk liegen ließen und von einander zogen. Daß so etwas geschehen sey, beweist der Rame; denn Babel heißt eigentlich Confusion oder Wers wirrung.

Bie aber nun Jehovah das gemacht habe, das brauchen wir nicht zu wiffen, aber daß es geschehen sep, das beweist bie augenscheinliche Erfahrung.

Aber daß nun eine Krau, die fich auf dem Wege aus Beimweb verspatet bat, in eine Statue von Salg vermandelt murbe, bas tommt unfern Beitgenoffen wieder ungeziemt, ungereimt und unglaublich vor. Und doch braucht man fich nur in die Beschaffenheit der damaligen Zeit zu verseten, mo Gott die Menfchen noch burch Thatfachen belehren mußte, und ales bald fallt das Absurde weg. Er batte bem Loth befohlen, fich ja auf feiner glucht nicht umzuseben, fondern vormarts ju eilen, fo fonell er tonnte, und bennoch tonnte feine grau bas Burudfeben und Burudbleiben nicht laffen, fie murbe alfo von einem verfteinernden Sauch ereilt, und in eine barte ungerftorbare Maffe vermandelt; benn das Bort Melach beißt barum Salg, weil es eine ungerftorbare Materie ift, und bedeutete bei ben Bebraern etwas Immermabrendes; fo murbe Lothe Beib zum immermabrenden marnenden Dentmal bes Ungeborfams gegen Gott.

Der Berfasser des Buchs der Beisheit, der gewiß ein Jude war, und noch vor der Zerstdrung Jerusalems lebte, sagt Cap. 10. v. 7. Daß die Salzsäule noch da stehe zum Gebachtniß der unglaubigen Seele; und der judische Geschichts schreiber Josephus sagt ausdrudlich, daß er diese Salzsäule selbst gesehen habe. Dieß beweist nun freisich weiter nichts, als daß zu den Zeiten ein steinernes Monument in der Gegend der Stadt Zoar gestanden habe, welches einer weiblichen Ge-

ftalt abnlich gewesen fep, und bas man allgemein für Loths Weib gehalten babe, allein es braucht auch nichts weiter pa beweisen; bei den Documenten und Urkunden, welche di jabische Ration über diesen Gegenstand hat, muß man gründliche Gegenbeweise führen, man muß nämlich zeigen, best ein solches Factum in sich unmöglich ift, oder man muß solweisen und andern ihren Glauben nicht schwächen.

Die wier Bucher Mofe, bas zweite, britte, wierte und fünfte enthalten bie Annalen feiner Zeit, namlich die Gerfchichte feines Bolks und seine eigene Geschichte, weil beibe so undergrendlich mit einander verbunden find, daß sie untwendig mit einander erzählt werden muffen. Der Maube mit ein diesen Buchern enthaltenen Bunder unterstellt die gewise Undergeugung, daß Jehovah vor Ausführung des Erlbsungewerks sein Bolk durch finnliche Gottes: Ersahrungen habe regieren mifisen — wer diesen Begriff recht gefaßt hat, dem fällt es hernach leicht, solche Erzählungen, wie sie und Mose hinterlassen hat, zu glauben.

Bas die Geschichte Bileams und seiner Eselin betrifft, so erzählt fie Mose so, wie er sie gehort hatte, benn et war selbst nicht babei. Db sie uun genau so geschehen ist, oder ob er einen Theil der Geschichte seines Ungehorsams in eine Alles gorie dieser Art eingehallt habe, das alles geht uns nichts an, wir benugen die Lehre, die darinnen liegt, daß man mit Bout nicht accordiren, soudern seinen Willen genau und bes kimmt besolgen musse, damit man sich nicht von einem unversuchstigen, Weuschen dienstbaren Thier, einem Esel, den Barmurf musse machen lassen, man sen weniger Gott gehors sam wie er. Auf diese Weise liegt eine sehr wichtige Lehre in dieser so oft behohnlachten Geschichte, und sie gehort also such zu den sinulichen Offenbarungen Gottes, folglich in die Bibel.

So sehe man alle bergleichen Einschaltungen an, die in der beiligen Schrift vorkommen, wenn man an ihrer historischen Gewißheit zweiselt; ber Geist, ber in alle Wahrheit führt, wird ben redlichen, Gott suchenden Freund ber Wahrheit end: lich über alle bergleichen unnühre Zweiselein weglegen, und

ibn jum mabren Rern ber Bibel leiten; wenn man einmal auf diesem Gesichtspunkt fieht, bann finahlt einem ihre Derrlichkeit bergestalt in die Augen, daß man auf bas kindische Gemasche ben naseweisen Bibelsphtter und Berachter kein Wort antworten murbe, wenn as nicht um der redlichen Zweifs ler willen nothig mare.

Das Buch Josua ift eine Fortsetzung der Bucher Mose, und enthält die Einnehme und Zertheilung des gelobten Lans des. Dier findet nun wieder die Tadelsucht ein weites Feld, man sagt: Wer gab den Ifraeliten das Recht, ein frems des Land zu erobern, und ihre rechtmäßigen Eigenthumer zu erworden und wegzusagen? — solche Tadler können die wahre beruhigende Antwort leicht finden, wenn sie nur ruhig und unpartheilsch prusen wollten.

Das Volt Ifraels hielte fic viarzig Jahr auf dem turzen Weg zwischen Egypten und Causan in der arabischen
Wifte auf. Die großen Bunder, welche bei dem Ansgang
diese Polts aus Egypten geschahen, waren weltfundig; die furchthare Gesetzgehung auf Sinai geschahe auf eine solche Art, daß sie weit und breit bekannt werden mußte; der wunberbare Fichrer, die Wolfen= und Fenersaule mußte bei allen umliegenden Boltern ein erstaunliches Aussehen machen; und endlich war die Ernährung einer Meuschenmenge von mehr als einer Million in einem so lieinen und noch dazu so höchst unfruchtbaren Raum, wie die arabische Waste ift, und das sogar vierzig Jahr lang, das größte Wunder.

Dieß alles mußte ja die Nachdarn dieser sonderbaren Rastion überzeugen, daß der Allerhochke, der Gott aller Götter, dem keine wenschliche Racht widerstehen kann, der Gott der Fraeliten, und sie sein eigenthamliches Bolk sepen. Eben deswegen geschahen alle diese Bunder auf eine so eklatante und durchaus unsäugdere Weise vor aller Wolt Augen, und das ganze vierzig Jahr lang, damit die cananitischen Wolker, die in einen Abgrund aller kaster versunken waren, Gelegens beit haben möchten, sich zu bekehren. Jehonah predigte hier gleichsam seihst der ganzen Menschheit durch Wunder und Abatsachen, und es kam nur blos danauf an, das die enner

nitischen Bolkerstämme sich zum einigen wahren Gott, ben Jehovah Firaels, bekehrten, ihre Laster ablegten und fich m das Bolk Firael und ihre damals einzige wahre Religin auschloßen; so wurde gewiß kein Mann von seinem Eigentum vertrieben, noch viel weniger einer umgebracht, auf den fal war dann Raum genug, weit und breit umber, wo sich die Ifraeliten niederlassen konnten.

Gott zwingt feinen Menfchen, er laft jebem feinen frein Billen; aber er gibt jedem die gehbrigen Dittel ju feiner Begludung an die Band; wenn er fich nun beren nicht be dient und die Langmuth Gottes ermudet, fo tann er bann auch Gott feiner Ungerechtigfeit beschuldigen, menn er bit foredlichften und moblverdienten Gerichte über ibn verhängt. Dieß mar nun auch gerade der Kall bei den Cananitern : folde gottlichen Gerichte, wie über diefe Bolfer ergingen, find benn boch am Ende wieder Beweise der unausprechlichen Menfchem liebe Gottes, fie felbft batten noch immer Gunde auf Gunbe und Strafe auf Strafe gebauft, und batten taufende von Rindern in die Belt gefet, die von ihren Elteen ju noch großern Gunden murden erzogen worden fenn, als fie felbft waren. Es mar alfo Wohlthat fur fie und die Menfcheit, daß fie von der Erde vertilgt murben, und daß bieß durch bie Mraeliten geschab, mar ja ihre bochfte Pflicht, weil es ihnen Jehovah eruftlich und bei bober Strafe befohlen batte. Je bovab der Allwissende mußte vorber, daß alle Befferungemit tel bei den Cananitern vergeblich fenn murden, folglich tonute er icon dem Abraham und feinen Nachtommen beinahe 500 Sahr vor der Befignehmung ihr Land jum Gigenthum ichenten.

Das Buch der Richter enthalt die sinnlichen Erfahrungen der Offenbarung des Jehovah, mahrend seiner unmittelbaren Regierung des damals noch außerst roben und noch an keine burgerliche Berfassung gewöhnten Bolks Ffraels. Unter allen wunderbaren Geschichten dieser Zeit ist die Gesschichte Simsons die auffallendste und fur unsere Zeitgenossen bie unglaublichste; — indeffen war sie weder den Juden noch den Christen aller Zeiten unglaublich, und sogar der vom Geist Gottes hoch erleuchtete Berfasser des Briefs an die

Debraer, vermuthlich Paulus, gebentet der fogenannten Richter, unter benen auch Simson ift, als vorzüglicher Glaubenshelben. Dieß geschähe gewiß nicht, wenn ihre Geschichte atcht wahr ware. S. hebr. 11. v. 32. Dieß Capitel ist aberhaupt ein sehr wichtiges Document der Wahrheit und Rüglichkeit des alten Testaments; eigentlich läßt sich das vom ganzen Brief an die hebraer behaupten.

Das Buchlein Ruth enthalt eine artige und erbauliche Geschichte aus ben Zeiten ber Richter. Die Ursache, warum dieß Buch der Bibel einverleibt worden, ift wohl hauptsachtlich, die heilige Geschlechtslinie bis auf David fortzusetzen: benn Cap. 4. v. 18. bis 21. wird diese Linie vom Perez, dem Sohn Juda und Entel Jatobs, wie bis auf David fortgesührt.

Die zwei Bucher Samuelis, die zwei Bucher der Abnig und die zwei Bucher der Chroniken enthalten die Geschichte der Offenbarungen Gottes von der Zeit an, als das Bolk unter einem einzigen Regenten und hernach unter zwei Konis gen stand, die zur babylonischen Gefängniß. Der erfte allges meine Regent war Samuel, und darauf folgten dann die Ronige.

Die Bucher ber Chronifen find nach ber babylonischen Gesfangenschaft, vermuthlich vom Efra fur die Juden als ein kurzer Auszug ihrer Geschichte unter den Konigen geschrieben worden; fie kontrolliren das zweite Buch Samuels und bie Bucher ber Konige, und bezeugen ihre Richtigkeit und Wahrheit.

Alle übrigen Bucher bes alten Testaments find theils erhabene Gedichte, Psalmen und Lieber an den Jehovah, und Lobpreisungen seiner großen Thaten und Fuhrungen, theils auch und vornehmlich Weissagungen, in welchen Jehovah die Zukunft verkundigt. Diese Schriften der Propheten sind besonders und im eigentlichen Verstand Offenbarungen Gottes, beren augenscheinliche und gar nicht zu bezweiselnde Erfüllung der unwiderlegbarste Beweis der Gottlichkeit des alten Testaments ist. Es ist kaum zu begreisen, wie es möglich ift, daß die Reologen unserer Zeit die Beissagungen durchaus verwerfen — ! — Da man boch unwiderlegbar beneifen tann, bag ihrer icon eine Menge erfullt find, und mot jest fichtbar in Erfullung geben.

Aus diesem allein ift nun flar, daß das alee Teftament eine Geschichte der sinnlichen Offenbarungen des Jehovatist, die mit Abam anfingen, und bei dem Ruckzug der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft in ihr kand mit dem Propheten Malachi aufboren. Deilige Manner, die vom heiligen Geist dazu getrieben und aufgefordert wurden, zogen diese Geschichten aus der Menge der Israelitischen Schriften heraus, und so entstanden die heiligen Bucher, der Kanon des alten Bundes, den Juden und Christen von jeher als die Quelle der religibsen Belehrung ansehen werden die ans Ende der Welt.

Das neue Testament enthalt endlich die finnlichen Offens barungen des Mensch gewordenen Jehovah Jesus Christus und die ersten Wirkungen seines heiligen Geistes, den er zehn Tage nach seiner himmelsahrt versprochenermaßen seinen Jausgern sandte. Bon nun an hörten alle sinnlichen Iffenbarungen Gottes auf, weil von da an jeder wahre Gottesverehrer den Geist, der in alle Wahrheiten leitet, selbst empfangen soll. — Jest dient nun die gesammte heilige Schrift zur Erbauung, zur Belehrung, zum Mittel, wodurch der beilige Geist auf die Wenschen wirkt, und zum untrüglichen, unsehle baren Prodierstein, durch den man falsche Vorstellungen und eigene Einfälle von den Erleuchtungen durch den heiligen Geist unsehlbar unterscheiden kann.

Wem dieß alles noch nicht zureichend ift, der lefe Rbppens Schrift: Die Bibel, ein Werf der gottlichen Weisheit, und Balle's Buch: Die Bibel vortheidigt fich felbft.

Euseb. Ich danke dir, ehrmurdiger Bater! fur diese Belehrung. Wer nun Ohren hat ju boren, der bore, und wer keine hat, dem hilft auch alles Sagen nicht.

Polycarp. Run hab ich auch noch eine michtige Frage gu thun, Bater Ernft Uriel! Mehrere gute Geelen in und außer dem Cheftand werden in ihrer Ginbildungefraft mit wolluftigen Bilbern geplagt — wolluftige Borfellungen be-

machtigen fich ihrer, wodurch bann bie Reinigkeit bes Ders zens getrübt und die Unschuld ber Seelen in Gefahr gesetzt wird, weil gewiffe Leidenschaften badurch aufgeregt und genahrt werben, die bann wie starte Gewappnete bas arme Derz überfallen und nicht selten überwinden. Sage uns, ehrwürdiger Mann! was soll der Christ in solchen Källen thun? — wie kann er diese schweren Unfechtungen überwinden?

Der ar. D. Diefe unreinen Geifter fahren nicht anbers ant, als burch Beten und Faften. Bon benen Menfchen, Die in foltben unreinen Borftellungen leben, denen fie gleiche fam gum Glement geworden find, tann bier Die Rede nicht fenn; fondern nur von mabren Chriften, die mit Bidermile len, und ihres Rampfens ungeachtet, boch folche Borftelluugen, die wie feurige Wfeile des Berfuchers in ihrer Ginbile dungefraft fahren, ertragen, und gleichsam bulben muffen; -får diese will ich also meinen Rath mittheilen. Bei tugend= haften, gotteefurchtigen Leuten ruhren die wollustigen Bilder von einem Reig ber, ben gemiffe Gafte, beren Ramen Die Schamhaftigfeit zu nennen verbent, an dem Drt, wo fie vom Schopfer gu wirken bestimmt find, verursachen. Wenn ein folder Menfth magig lebt, nicht ju Ausschweifungen geneigt ift, und an folden unguchtigen Ideen feine Freude hat, fie alfo nicht nahrt, nicht unterhalt, sondern vielmehr bagegen fampft, fo fundigt er nicht: benn es find ordentliche Birtungen ber Ratur, die aus einem vom Schopfer anerschaffenen Trieb berrubren, deffen Digbrand allein dem Kall ber erften Menfchen zuzuschreiben ift, feineswege aber ber rechtmaßige, Sott gefällige Gebrauch in einer driftlichen Che. Berben aber jemand jene wollustigen Borftellungen gu machtig, und Die Reize ju ftart, und er lebt in einem Stande, wo er Die Aufforderungen ber Natur nicht auf eine geziemenbe, Gott gefällige Urt befriedigen fann, welches gu Beiten fogar bei Cheleuten ber Rall ift, wenn entweder der eine oder ber andere Theil unfahig wird, ober auch ber eine ober ber ana dere Theil eine gewiffe traurige Rrantheit bekommt, die jene wolluftigen Reize bis zu einem unerträglichen Grade erhoht, fo ift die Lage eines folden armen Menfchen entfetich und

bedauernswurdig. — Webe bem, ber über solche arme Lebbende ein liebloses Urtheil fallt, auch bann, wenn sie fallen!
— biesen mbchte ich auch sehr ernft unter die Augen treten und sagen: Wer unter euch ohne Sunde ift, der werfe ben ersten Stein auf sie!

Sower! — febr fcwer ift diefer Feind zu befampfen und gu überwinden — aber febr ernft und feierlich erklare ich auch bier: Er muß überwunden werden! benn ein unreines Derz tann nie zum Anschauen Gottes gelangen, und auch bier Tann und will der große Schlangentreter helfen, so bald es uns nur ein wahrer Ernft ift.

Wenn also Jemand mit unkeuschen und wollustigen Gedanken gequalt wird, so muß er ihnen nur nicht nachhangen, also fort sich in die Gegenwart Gottes stellen, und nur an Ihn denken; in dieser Stimmung nimmt man nun irgend einen Theil der Geschichte Jesu Christi vor, und stellt Betrachtungen darüber an, besonders ist seine Leidensgeschichte dazu geeignet, daß man durch ihre Betrachtungen die Fleischeslust bandigen kann; sind aber die Reize und Triebe so machtig, daß man sie auf diese Weise nicht überwältigen kann, so muffen physische Mittel zu Hulfe genommen werden, und diese sind nun das so sehr aus der Mode gekommene Fasten, Casteien, und die naturgemäß vorgenommene Abtödtung des Fleisches. Man verfährt hier folgendergestalt:

- 1) Muß jenes Bandeln vor Gott, die Betrachtung bes Borte Gottes, nebft ernftlichem Ringen, Beten und Rampfen ununterbrochen fortgeseht werden.
- 2) Wird nun eine ftrenge Diat erfordert: Ift es moglich, bas heißt, kann ce die Natur ertragen, daß man die ftarken Getranke ganz meidet, so thue mans unausbleiblich, sonft aber genieße man sie so sparsam wie moglich; Alles, was nur Gewurze heißt, muß wegbleiben, Schweinefleisch und alles, was geräuchert ist, muß ganz vermieden werden. Am besten ist, wenn man das Fleisch ganz meidet, kann man das nicht, so halte man sich an Kalbsteisch, nur darf es nicht gebraten werden; Fische darf man wohl genießen, nur keine andere Art von Seefischen; Salat ift Scholich um des Essige

willen: benn diefer ift reizend, hingegen die Citronensaure nutglich. Sauptsächlich aber ift das Sungerleiden und fleißig mit dem Körper arbeiten die Sauptkur. Magere schlechte Speisen sparsam genossen, dampfen die Wolluft, und starke ermudende Arbeiten benehmen dem Fleisch seine Reize. Brod und Waster find ja die beste Didt.

١

- 3) Raun man auch durch ein und anderes Arzneimittel gut Sulfe tommen, 3. B. man nehme ein Quentchen gereinigten Salpeter, und laffe etwa zwei bis drei gerftentorn fcwer Lampfer darunter reiben, und nehme es Abends vor Schlafensgeben mit einem Glas Waffer ein.
- 4) Dan bute fich fur ben Rederbetten, und far jedem Bett, fo fehr man tann, man mable einen Strobfact mit einer wollenen Dede, und arbeite fo lang, bis ber Schlaf Meifter wird, bann lege man fich, und beim erften Erwachen febre man fich augenblicklich ju Gott, ftebe fluge auf, und mache fich bann wieder an die Arbeit. Ber treulich diefen Rath befolgt, ber wird mit ber Sulfe Gottes den Sieg endlich davon tragen, aber fo viel ift gewiß, daß diese Unfechtungen unter allen die langwierigften und die ichwereften find; und eben bieg ift nun auch wieder ein Grund mehr, warum ich vorhin fo ernftlich ben Sat zu miderlegen fuchte, baß die Jungfrauschaft Borguge ber Beiligkeit por dem Cheftand habe: mer immer mit uns reinen wolluftigen Bilbern in ber Phantafie ju tampfen bat, bei bem wird die zur Beiligung fo nothige Reinigkeit febr fcmer errungen und erhalten, frommen Cheleuten ift dies viel leichter.

Polycarp. herzlichen Dant fur diese Belehrung! — verzeihe, baß ich Dir nur noch eine Frage vorlege: Bie fann man den gemeinen Mann am besten von der Unsterblichkeit der Seele überzeugen?

Der gr. M. So lang ihm ber Glaube an biese Unsterb= lichkeit nicht zur wichtigften Angelegenheit wird, so lang ift auch diese Ueberzeugung schlechterdings nicht möglich: benn alles, was man nicht selbst finnlich empfinden, nicht selbst messen und berechnen kann, ist Gegenstand des Glaubens, thum heffen, hat den wohlthatigen Entschluß gefast, jum Besten der hiesigen lutherischen Stadtschule ein Baudden Predigten auf Pranumeration herauszugeben; es wird etwa 16 bis 18 gedruckte Bogen enthalten, und der Pranumerationspreis ist ein Gulden Frankfurter Wahrung; den Druck dieses Berks hat die hiesige neue akademische Buchhandlung üben nommen, bei der auch pranumerirt werden kann. Dieser wohlthatige Zweck verdient Unterstügung.

Der Prediger Bolf zu Brig, Tempelhof und Riedsborf bei Berlin, hat in zwei Tractatchen Borfchlage gethan, und Anweisung gegeben, wie die Confirmation ber Kinder feiers licher, erbaulicher, und fur die Kinder selbst eindrudlicher eingerichtet werden konnte; diese merkwurdige und Beherzigung verdienende Schriften find beide in Berlin bei Friedrich Maurer berausgekommen. Sie sind lesenswerth.

Isidor Bauer zu Ried, eine Geschichte fur bas Landvoll und fur die Burger in Stadten, von Joseph huber, der Gottes gelehrtheit Dr. und Pfarrer in Sbereberg, Munchen bei Joseph Lentner, zwei Bande in 8. mit einer Borrede von Joh. Mich. Sailer. Ein ganz vortreffliches Buch! — mehr begarfs nicht, gesegnet sey der Verfasser für diese Arbeit! — es ist ein Ber weis mehr, welche Fortschritte die Erleuchtung von oben in der katholischen Kirche macht.

Joh. Michael Sailers Briefe aus den erften driftlichen Jahrhunderten; Sailers Name ift zur Empfehlung genug, und dieß Werk ift eins feiner besten.

Dr. Martin Luther oder alter und neuer Protestantismus in Briefen an den Grafen Friedrich Leopold von Stollberg. Bon einem Ungenannten, ist ein unvergleichliches Buch — ich hab seit langer Zeit kein Werk gelesen, in welchem so viele reine evangelische Wahrheit mit so vieler Bescheidenheit, und so schon gesagt wird, als in diesem kleinen Tractatchen. Bei dem Buchhandler Johann Christian herrmann in Frankfurt am Main ist es zu bekommen.

Eben bafelbft ift auch eine merkwurdige Schrift über ben Selbstmord, auf Beranlaffung einer wirklichen Gefchichte, mit

zeiner Borrede bom Profeffor Eplett in Samm betausges . tommen, die in jebem Betracht febr lefenswurdig ift.

Endlich empfehle ich auch noch zwei fehr erbauliche Trace tatchen, die bei Tues in Tubingen herausgetommen find.

- 1. Die britte Auflage eines merkwurdigen Buchleins vom feligen Detinger, etwas Sanges vom Evangelio in einem Grunds rif berjenigen Predigt, die Gott felbft burch Jefajam vom Glauben, Cap. 40 49, von der Gerechtigkeit Cap. 50 59, und von der herrlichkeit Cap. 60 66 an alle Belt halt, nebft verschiedenen Anmerkungen über die gottliche Mund = und Schreibart der Manner Gottes, und über die tatechetische und durch ordentliches Predigen fortgehende Lehrart, und
- 3. Sute Gedanken von der bbfen Zeit, wie diefelbige ans zusehen fep, und wie man fich Gott gefällig darein schiefen solle, zu weiterem nachbenken erbffnet, und Anno 1714 zu Rurnberg zum erstenmal herausgegeben von Dr. Bernhard Balthet Marberger, ehmaligen kursachsischen hofprediger; auf hoffnung eines neuen Fruchtbringens zum zweitenmal zum Druck befbrbert von M. Christian Gottlob Pregizer, Stadtpfarrer in halterbach, sammt einer auf den heilsamen Gebrauch des prophetischen Borts gerichteten Borrede von einem vielzährigen Diener des Evangelii an der wurtembergischen Kirche.

Es wird teinen mahren Chriften gereuen, fich biefe zwei tleinen Buchelchen angeschafft zu haben, sie enthalten wichtige Worte zu seiner Zeit.

Bater Ernft Uriel, lebe mohl, bis wir uns wieder feben! -

Nun muß ich selbst noch Gin und Anderes hinzusügen: Die außerft wohlthatige Tract Society in England wirkt mit uns gemeinem Segen, sie hat schon für eine Million Gulden Bucher ausgetheilt, und wänscht, daß wir in Deutschland ebenfalls eine solche Gesellschaft errichten mochten — ihre Direktorett haben einen falbungsvollen Brief an mich geschrieben, und mich aufgesorbert, diese Sache zu bestreten — wie gerne wollte ich das! — wie gerne alles thun, was zum Besten des Reichs Gottes von mir geforbert wird, wenn mich nicht meine Grilling's stemmit. Soritten. Vit Band.

Berufspflichten binberten ! - Inbeffen maniche ich boch, bei fromme Manner fich diefer Sache annehmen. und mit mir correspondiren, benn ich will boch thun, was ich kann, und mit Rath und That an die Sand geben; oben gebachte Berm Direktoren haben mir auch brei Banbe Schriften geschicht, welche ungemein nuglich fur den gemeinen Mann fenn warben. wenn fie ins Deutsche übersett maren, wonn ich aber eben falls feine Beit habe. Bwei murdige Prediger in Bafel und in Bern baben bort ben Unfang gemacht, und ichon viek Erbauungeschriften umfonft ausgetheilt. Der Berr wolle bod feiner beilfamen Babrbeit allenthalben Babn machen, bemit fein Reich vermehrt und fein Name verherrlicht werben mbge! - Die Tract Society geht fo gar fo weit, das fe fich erbietet, im Fall ber Roth uns mit Gelb gu unterfluten; lagt une bas nicht verlangen, meine Lieben! wir wollen fit uns thun mas wir tonnen, und wenn wir nur von Serge wollen, fo tonnen wir unter bem Beiftand bes herrn und feinem Segen febr viel.

Nun noch ein Wort bes herzlichsten Danks fir die uner wartete, große und wohlthatige Julfe, die den Kindern, oder vielmehr dem Sohn meines seligen Freundes Meister Faals durch die lieben Leser des grauen Maunes wiederfahren ist; kont Ihr wohl glauben, meine Lieben! — daß meine Erinnerung am Schluß des zwölften Studs diesem Freunde gegen 300 Gulden eingetragen hat? — Meister Isaaks altester Sohn hatte eigentlich gelitten, indem ihm über 1500 Gulden an Waaren, die er credidirt hatte, verbrannt waren, zur Bezahlung dieser Schulden ist nun alles Geld, das er durch mich erhalten hat, verwendet worden; nun hat ihm noch über das der Herr gerade in der Zeit des Unglucks dadurch mächtig geholsen, daß er ihm eine fromme, brave und wohlhabende Gattin zugeführt hat, er ist also nun versorgt.

Auf Berlangen zeige ich auch an, daß ich die zwei Louisb'or und eine Dufate von herrn R-F in h-r richtig, und mit herzlichem Dant fur Freund Beder erhalten habe — ber herr fegne ben Geber.

Ja, Er fegne alle Geber, alle Bohlthater aberfcmenglich! wenn tein Trunt Baffer, ben man bem Leibenden gibt, unbeslohnt bleiben foll, wie boch werden bann folche Gaben berseinft angerechnet werden!

Ich hab feine Worte, die diefes Dants wurdig maren, bereinft vor dem Thron deffen, der die Liebe felbst ift, werden Meister Isaat und ich mit harfen Subel euch alle bes willtommen.

## Nachschrift

Go eben erhalte ich aus Strafburg ein außerft wichtiges Buch, es besteht aus brei Seften, die einzeln unter dem Titel: es wird Alles neu werden, beraus gefommen find. Rreund Salzmann, Buchhandler, ift ber Berausgeber, und in ber Silbermannischen Buchdruckerei ift bas Bert gedruckt Der übele Ruf, in dem die Muftit bei fo vielen mabren Chriften und Rindern Gottes fteht, indem man immer - aber mit, großem Unrecht, die Idee fcmarmerifcher Reverien Damit verbindet, macht es mir gur bochften Pflicht, Diefe drei Befte bringend ju empfehlen; mer ein mahrer Freund ber prattifchen Religion Jesu ift, bem wird und muß die mahre Muftit, fo wie fie bier nach der Wahrheit dargestellt wird, und fo wie ich fie auch von jeher gekannt und geliebt habe, febr ehrmurdig und alles Beifalls werth vortommen. mabre Myftit ift die praktifche Ausubung ber einfaltigen epangelischen Lehre, oder bes mahren Christenthums, im Blid auf Die mesentliche aber geistige Gegenwart Christi in ber. Seele; ober wie man fonft ju fagen pflegt, auf Chriftum in uns. -

Der mahre Mystiker sett keineswegs die Ibee — Christus fur uns — aus den Augen: denn Christus kann nicht anders in uns senn und wirken, als durch seinen Geist; und dieser Geist ift durch das Leiden und Sterben des herrn — für uns — geworden. Im Grund konnen nur Namchristen, Scheinchriften hierüber zanken, und wahre Christen sich miss versteben, welches aber dann doch immer die Liebe hindert.

Berufspflichten binberten! - Inbeffen maniche ich boch, bas fromme Danner fich biefer Sache annehmen, und mit mir correspondiren, benn ich will doch thun, was ich fann, und mit Rath und That an die Sand geben; oben gebachte herm Direktoren haben mir auch brei Banbe Schriften gefchidt, welche ungemein nublich fur ben gemeinen Dann fenn warben, wenn fie ine Deutsche übersett waren, wonn ich aber eben falls teine Beit habe. Bwei murdige Prediger in Bafel und in Bern baben bort ben Unfang gemacht, und fcon vielt Erbauungeschriften umsonft ausgetheilt. Der herr wolle dod feiner beilfamen Babrbeit allenthalben Babn machen, bemit fein Reich vermehrt und fein Name verherrlicht werben mbge! - Die Tract Society geht fo gar fo weit, bas fe fich erbietet, im Rall ber Roth uns mit Gelb zu unterftigen; lagt une bas nicht verlangen, meine Lieben! wir wollen fie und thun mas mir tonnen, und wenn mir nur von Seigen wollen; fo tonnen wir unter bem Beiftand bes herrn und feinem Segen febr viel.

Nun noch ein Wort des herzlichsten Danks fir die uner wartete, große und wohlthatige Sulfe, die den Rindern, oder vielmehr dem Sohn meines seligen Freundes Meister Faaks durch die lieben Leser des grauen Mannes wiederfahren ist; konnt Ihr wohl glauben, meine Lieben! — daß meine Erinnerung am Schluß des zwolften Studs diesem Freunde gegen 300 Gulden eingetragen hat? — Meister Isaaks altester Sohn hatte eigentlich gelitten, indem ihm über 1500 Gulden an Waaren, die er credidirt hatte, verbrannt waren, zur Bezahlung dieser Schulden ist nun alles Geld, das er durch mich erhalten hat, verwendet worden; nun hat ihm noch über das der Herr gerade in der Zeit des Unglücks dadurch mächtig geholsen, daß er ihm eine fromme, brave und wohlhabende Gattin zugeführt hat, er ist also nun versorgt.

Auf Berlangen zeige ich auch an, baß ich die zwei Louisd'or und eine Dukate von herrn R-F in h-r richtig, und mit herzlichem Dank fur Freund Becker erhalten habe — der herr segne ben Geber. Ja, Er fegne alle Geber, alle Bohlthater aberschwenglich! wenn kein Trunk Baffer, ben man bem Leibenden gibt, unbeslohnt bleiben foll, wie hoch werden dann folche Gaben berseinft angerechnet werden!

Ich hab feine Worte, Die Diefes Dants murdig maren, bereinft vor dem Thron beffen, ber die Liebe felbst ift, werden Reister Isaat und ich mit Barfen Subel euch alle bes willtommen.

## Nachschrift

So eben erhalte ich aus Strafburg ein außerft wichtiges Buch, es besteht aus brei Beften, die einzeln unter bem Titel: es wird Alles neu werden, heraus gefommen find. Freund Sakmann, Buchhandler, ift der Berausgeber, und in ber Gilbermannischen Buchbruderei ift bas Bert gebrudt Der übele Ruf, in bem bie Muftit bei fo vielen mahren Chriften und Rindern Gottes fleht, indem man immer - aber mit, großem Unrecht, die Idee fcmarmerifder Reverien Damit verbindet, macht es mir zur bochften Pflicht, Diefe brei Sefte bringend zu empfehlen; wer ein mahrer Freund der praftifchen Religion Jefu ift, bem wird und muß die mabre Moftit, fo wie fie hier nach der Mahrheit dargestellt wird, und fo wie ich fie auch von jeher gekannt und geliebt habe, fehr ehrmurdig und alles Beifalls werth vorkommen. mabre Mpftif ift die praftifche Ausubung ber einfaltigen evangelischen Lehre, oder des mahren Christenthums, im Blid auf Die mesentliche aber geistige Gegenwart Christi in ber Seele; ober wie man fonft zu fagen pflegt, auf Chriftum in uns. -

Der mahre Myftiter fest keineswegs die Ibee — Chriftus fur uns — aus den Augen: denn Chriftus kann nicht anders in uns fenn und wirken, als durch feinen Geift; und diefer Geift ift durch das Leiden und Sterben des herrn — fur uns — geworden. Im Grund konnen nur Namchriften, Scheinchriften hierüber zanken, und mahre Chriften sich miß= verfteben, welches aber dann doch immer die Liebe hindert.

Bas bin und wieder vom Juftand der Seele nach bem Tod, oder von Beiffagungen u. dgl. in diefen Seften fieht, das laffe man bem herrn und bem Berfaffer unbeurtheilt fiehen, und halte bavon, was man feiner Ueberzeugung gemäß davon halten kann.

Endlich muß ich auch noch brei mertwurdigen Schriften gebenten, welche in Nurnberg von Freund Raw verlegt werden. Die Erste heißt:

Berth der Taufe nach der Bibet, eine Schrift, die duch eine verweigerte Taufhandlung in Berlin veranlaßt worden. Diefe Brochure verdient von Jedermann, und befonders von Predigern gelefen zu werden, sie ist in ein Gespräch einge kleidet, und ganz überzeugend gründlich. Gott! wenn doch auch so viele gutdenkende Neologen solche Sachen lefen, sie muffen gewiß Gott die Ehre geben und wahre Christen werden! Die zweite:

Nachricht vom geistlichen Seminarinm in Regensburg — auch dieß Buchlein ift vortrefflich — man findet mehr barinnen als diese Nachricht; der Berfaffer ift ein Christe und außert Grundsäte, die verdienen gelesen zu werden. Die britte:

Rleifles, boch hellscheinendes Licht, in Briefen. Die alte Beilslehre wird barinnen gegen bie neue Aufklarung in Schut genommen und mancher Irrwahn mit verdienter Lauge gerägt.

## Bierzehntes Stud.

Matth. 12, p. Y.

Wenn 3fr einfebet, was es beiße: ich verlange Barmberig. feit, und nicht Opfer, fo marbet ihr bie Unfonibigen nicht vom netheilt haben.

Berne möchte bie Geissucht mit all ihren finnlichen Luften And noch ben himmel genießen, brum mabit fie Befehe jum Wirten,

Die dem Gleifch nicht web thun und Gelbftverläugnung portei gebn,

Bharifalfde Strenge im Leichten, und Rachficht im Comeren Gelbffucht will ben himmel verdienen, von Chrifto nichts wiffen,

Demuth und Liebe find the fremb und beibe find boch ber Bimmel.

Darum fern bein Efend in all feiner Große erfennen, Dieß erzeugt die Demuth und treibt jur Eribfung durch Chriftum. Wenn du eribft bift, fo liebft du ben herrn, und aus biefes Liebe

Flieft die Liebe jum Bruber, Barmbergigfeit gegen die Armen, Dann verurtheifft bu nie ben Bruber, bu richteft bann bich nun. Dies ift beger als Opfer, aus Gnaben wirft bu bann felig.

## Bur Nachricht für alle meine Freunde.

Wer heinrich Stillings, das ift: meine Lebensgeschichte gelesen hat, der wird gestehen mussen, daß mich die Borses hung einen ganz ausgezeichneten und merkwürdigen Weg durch dieses Erdenleben geführt hat. Wer diese Aeußerung für stolz aussieht, der thut mir unrecht; denn jeder, der nur einigermaßen in der Erkenntniß der göttlichen Führungen geübt ist, der weiß, daß die ausgezeichnetsten Schickale keisnen Beweis der Borzüglichkeit abgeben, sondern daß der herr gerade aus der schlechtesten und geringsten Materie seine größten und fruchtbarsten Wertzeuge bildet, damit Er durch sie besto mehr verherrlichet werden moge. Doch hievon kein Wort mehr, damit ich nicht mit der Demuth prahlen möge. Seinrich Stillings bänsliches Leben erzählt weine Schiches

bis ins Jahr 1787, mo ich ale Professor ber Staatswirthe fcaft hieher nach Marburg berufen wurde, diefes Umt habe ich nun 16 Sahre permaltet: Arbeit und Leiden aller Urt, Prufungen, und mitunter auch Troftungen wechselten immer ab, indeffen glaubte ich boch, daß diefer Standpunkt und ber gegenwartige Beruf mein Loos bis jum Uebergang in jenes Leben fenn murben. - Dieß glaubte ich bis ungefatt 1795, wo eine gangliche Beranderung in meinem innern und außeren Wirkungefreis vorging, wodurch ich in eine gang neue und fehr fcwere Probezeit geführt murde: Dein Bud, bas Seimweh genannt, machte in allen Belttheilen, wo man Deutsch liest, unter ben mabren Christusperebrern eine folde lebhafte Sensation, daß ich von allen Seiten mit Aufmunterungebriefen, mich ale religibfer Schriftsteller ausschließe lich dem Berrn und feinem Reich zu widmen, gleichsam ibere' fourtet murbe. Dieß mar um fo viel unerwarteter, ba bie Beranlaffung, bas Beimweh zu fchreiben, fo gang geringfis gig und unbedeutend mar; indeffen bestimmte mich benn bod biefe Aufforderung, ben grauen Mann gu ichreiben, ber denn auch bis daber - von meiner Seite gang unverdieter Beife, gesegnet gewesen ift.

Nach und nach fande fich noch ein neuer und zwar fehr mübevoller Beruf bagu: Bon 1774 an batte ich zwar vies les mit Staaroperationen und Augenfrantheiten gu thun ge habt, allein feit der Beit des Beimweh's bis daber vermehrte fich diefer Theil meines Wirkungefreifes bergeftalt, bag et mich endlich fast gang beschäftigte - jest bente man fic meine Lage! - Mein mabrer eigentlicher Beruf, ju bem ich bon meinem Furften berufen mar, mofur ich eine fehr anfehnliche Befoldung genoß, in welchem ich acht verschiedene ftaatewirthschaftliche Biffenschaften, in vier Stunden taglid, ben Studierenden vortrug, mar fur die Rrafte eines einzels nen Mannes, ber noch bagu, burch Arbeit und Leiden von Jugend auf, Nervenschmach geworden, und mit einer fcmes ren Saushaltung, einer ichweren Schuldenlaft und andern Sorgen zu tampfen batte, icon fur fic allein zu fcmer und nun tam bas unaufhörliche Gerzustromen ber AugenpaTienten, die sich schriftlich und mindlich an mich wandten, wand das Drängen und Auffordern hoher und niederer, bes dentender und unbedeutender wahrer Christusverehrer, für die Sache des Reichs Gottes zu arbeiten, noch hinzu — zugleich datte auch die französische Revolution die Denkungsart und die Lage der Dinge so verändert, daß meine staatswirthschafts lichen Grundsätz, die aus politisch-religibsen Prinzipien ges solgert sind, keinen sonderlichen Beisall mehr fanden. Durch das alles zusammen wurde hier meine Lage unaussprechs lich leidensvoll — ich fühlte meine vollkommene Pflicht, mich ganz allein und aus allen meinen Kräften meinem akademis schen Lehramt zu widmen, das konnte mein Fürst mit Recht fordern, und ich hab es auch mit aller Treue, aber auch mit abermäßiger Anstrengung, bis daher redlich verwaltet.

Zugleich fühlte ich aber auch, daß es eben so fehr meine volltommene Pflicht sey, Blinden, unter Gottes Segen und Beiftand, und nach seinem Willen, wieder zu ihrem Gesicht zu verhelfen, und andern an den Augen Leidenden hulfreich zu seyn, indem mich die Borsehung ehemals auf eine merks wurdige Acht und ganz gegen meine Erwartung zu diesem näglichen Beruf geleitet und bisher mit einem ungewöhnlischen Segen begleitet hatte.

Und eudlich empfand ich auch tief, daß ich burch meine religible Schriftstellerei und Correspondenz bei weitem mehr Segen stiftete, als durch meinen atademischen Lehrvortrag. Es blieb also nichts anders übrig, als meine Professur in die Bande meines Fürsten niederzulegen — aber womit sollte ich bann meine zahlreiche Familie ernähren, und womit meine Schulden bezahlen? — Rurz! die Noth und der Rampf in meinem Innersten waren schrecklich; zudem kounte und durfte ich nur den vertrautesten Freunden etwas von meinen Leiden entbecken.

Judeffen entwidelte fich boch im innerften Grund meiner Seele ein beruhigendes Etwas — meine wunderbare und berrliche Führung von ber Wiege an bis bahin nahrte die hoffnung in mir, daß auch jest, in einer Lage, in welcher auch ber startfte und muthigste Glaube teinen Andweg fin

ben tonnte, mein himmlifcher gahrer einen finden warde, ber um fo viel herrlicher fenn murde, je fcmerer und unmbelle cher er der Bernunft gefchienen hatte.

Ich bitte Ench, liebe Freunde alle! nur einmal einen Unsgenblick bei meiner Lage zu verweilen, und darüber nachus benten — mancherlei Berhältniffe festelten mich an Marburg — sehr theuere und werthe Personen, ausser Frau und Kindern, stunden in meiner Pflege; Stand und Beruf und der bisherige Gang der Dinge setzen mich in die Nothwendigkeit des Wohlstandes, hier ein haus zu machen, ich brauchte also bei aller hauslichkeit und Sparsamkeit meine große Bestelt dung ganz — ohne zur Schuldentilgung etwas übrig zu behalten; und meine Schuldenmasse war noch groß — und nun die unerbittliche Forderung meines Gewissens: Du must dein Umt und beine Besoldung in die Hande deines Farsten wieder zurückgeben.

Wo mar nun Rath und hulfe zur Schulbentilgung? — Wo der Fürft, der einem Mann, mit der Schmach Christi belastet, den die große, feine, wohllebende und aufgeklarte Welt unter die ensten Schwärmer und Obscuranten zählt, bes dauert und behohnlächelt — und noch dazu, bloß zu dem Zweck feiner Wirksamkeit für die versschrieene und verachtete Sache Christi, nur das trockene Brod gibt?

Auf meiner erften Schweizerreife wurden meine Schulden bis auf den letten Geller auf eine fo gottlich herrliche Beife getilgt, daß die Lefer des fünften Bandes meiner Lebensges fchichte, der nun, fo Gott will, kunftigen Binter erscheinen foll, jum Staunen und Anbeten hingeriffen werden muffen.

Nacher hat mein himmlischer Führer auf eine eble, seiner gottlichen Majestät so angemessene Weise alle Tesseln ges lost, die mich an Marburg und heffen festbanden, die wers then Personen, die in meiner Pflege standen, so herrlich verssorgt, daß jedem, der das alles dereinst umständlich lesen wird, das herz zu dem hingezogen werden muß, der sich alle Gemalt im himmel und auf Erden errungen bat.

Jefnm Chriftum habe ich von jeher angebetet, Ihn — nur Ihn zu meinem Führer gehabt, in Ihm hab ich den Bater gefunden und angerufen, in seinem Namen allein nun 60 Jahre Gott verehrt, und ich versiegele es mit meinem Blut, daß es auffer Chrifto keinen wahren Gott gibt — das rauf lebe — darauf sterbe ich —! — daß dieß alles ewige Wahrheitist, davon ist meine Führung jedem redlichen Freund der Wahrheit ein unwiderlegbarer Beweis.

And nun fest ber große und fromme Aurfurft Karl Fries brich von Baben meiner Fuhrung die Krone auf, und legitis mirt ben alten acht evangelischen, nunmehr verachteten Chrisftenglauben auf eine wahrhaft fürstliche Weise; benn Er gibt mir eine anständige und hinlangliche Besoldung, wofür ich schlechterdings zu keinem Amt oder Dienst verpflichtet bin, sondern nun ganz allein meiner religibsen Schriftstellerei und Correspondenz und meinen Angenkuren mich widmen kann.

Wor dem September werden mich die Briefe meiner Freunde noch hier in Marburg antreffen, mahrend dem September tonnen unter der Addresse meiner theuern Freunde in Frankfurt — entweder des Herrn Pfarrers Haustnecht, oder seis nes Collegen, des Herrn Pfarrers Passavant, alle Briefe sicher in meine Hande gebracht werden. Nachher aber wird meine Addresse sein den Hofrath Jung in Heidelberg — benn da werde ich binführo wohnen, so lange es Gott gefällt.

Alle Freunde, von benen ich noch unbeantwortete Briefe in Sanden habe, werden mir verzeihen, wenn ich nur die allerndthigsten beantworte: benn jeder, der meine gegenwartige Berfassang und meinen vorhabenden Bug nach Seidels berg bedenkt, kann sich leicht vorstellen, daß ich bei dem jett noch stattern Bulauf von Patienten, bei meinen fortdauerns den Umtegeschäften und Berhinderungen aller Urt jum Briefsschweiben wenig Beit übrig behalte.

Es ift boch wirklich ichabe, baß fich Jung fo febr auf bie herrnhuter Seite neigt! — Dieß fagen Leute, bie in

ber Uebung bes mahren Christenthums alt und grau geworden. Wenn große, gelehrte und bem allgemeinen Sinn nach aufgeklarte Manner mich beklagen, daß ich bei ben mir am vertrauten Talenten die so lang entschiedene Sache der Ers lbsung der sundigen Menscheit glaube und defentlich verstheidige, so ist das naturlich und begreislich, aber wenn Christen — denen Jesus Christus der einzige wahre Grund ihrer Seligkeit ist, es einem Christen übel nehmen, wenn er mit am dern Christen, die auf den nämlichen Grund ihre ganze Hoffs nung bauen, einen liebreichen Umgang hat, so ist das hocht traurig, und wird dereinst für sie selbst schwere Folgen haben.

Sagt mir boch, meine Lieben! wer waren die Leute, die es Christo so übel nahmen, daß Er mit Jollnern und Samaritern umging, und sogar sich mit ihnen zu Tisch setzte? — Und würdet ihr es selber wagen, die Brüdergemeine mit Samaritern, Jollnern und Sündern in eine Klasse zu ordnen? — Wenn es nun den Pharisaern für eine schwere Sünde angerrechnet wurde, daß sie über Christum so stolz und lieblos aburtheilten, wie werden benn die vor seinem Richterstuhl berstehen, die mich deswegen verurtheilen, daß ich suit einer Gemeine liebreich und brüderlich umgehe, welcher Christus und seine Verschung alles in allem ist, und deren Glauben sich so reichhaltig in guten Werken außert? —

Dief mar ich noch einmal der Wahrheit zur Steuer bffents lich zu erklaren schuldig, die Beraulaffung bazu machte es nothwendig.

Berschiedene Augenpatienten in herrnhut und in ber umliegenden Gegend machten es mir zur Berufspflicht, eine Reise dorthin zu machen; und da ich bisher nur in den Frühlings: und herbstferien reisen konnte, so mahlte ich die verwichene Ofterferien dazu, welches mir auch um soviel lieber war, weil ich alsbann der bei der Brüdergemeine so wichtigen Charwoche: und Ofterfeier beiwohnen konnte.

Ich trat alfo 14 Tage vor Oftern, in Gefellicaft meiner treuen Lebensgefährtin, die mich immer begleitet, diese Reise an; wir gingen über Caffel, Gisenach, Gotha, Weimar und Leipzig nach Wurzen, wo wir und im Schoff der driftlichen

Freundschaft ein paar Stunden erquidten, und bann über huberteburg, Stauchis und Meißen nach Dreeden fuhren, wo wir im goldnen Engel übernachteten.

Merkwürdig mar es uns, daß wir überall, je naher wie ber Oberlausis kamen, ben guten Geruch, ben herrnhut um sich her verbreitet, immer lebhafter spurten, und uns daran erquickten. Sogar Leute, denen das Christenthum sehr gleichs gultig ift, sprachen mit Achtung und Ehrerbietung von herrns hut, und rühmten die schne Ordnung, die gute Polizei, burs gerliche Jucht und den erbaulichen Wandel der dortigen Burs ger. Auch verschiedene große Manner, die am kursachsichen Staatsruder stehen, außerten sich gar lieblich und wohlwols lend über die Brüdergemeine.

Des andern Morgens setzten wir unsern Beg weiter fort, und reisten über Schmiedeseld nach Klein Belte, einem herrnhutergemeinort, nahe bei Budissin oder Bauzen, wo wir sehr liebreich aufgenommen wurden. Des folgenden Morgens fuhren wir über Budissin und Abbau nach herrnhut, wo wir den Samstag Nachmittag vor Palinsonntag ankamen, und alsofort am Abend schon dem Ansang der Charwochens oder Marterwochenseier beiwohnten.

Bei bem ersten Besuch, ben ich ben verehrungswurdigen Borstebern ber gesammten, in allen Welttheilen zerstreuten Brüdergemeine machte, wurde ich mit aller moglichen Brus berliebe empfangen, zugleich aber auch ernstlich und bedeus tend ersucht, doch ja die Brüdergemeine nicht mehr in meinen Schriften zu loben und zu erheben: benn es schadet ihnen wirklich, indem sie unter Schwach, Berachtung und Bergess sung immer besser gedeiheten, als unter Lob und Beifall; zus bem könnten bie und ba schwache Glieder ihrer Gemeine sich etwas darauf einbilden, stolz werden, und dann mahre Chrissten aus andern Partheien gering schäfen.

Nun ja! Ihr lieben, ehrwurdigen Manner! Loben will ich bann auch nicht mehr, aber ich muß boch immer bie Wahrs heit sagen, wo es die Sache bes herrn erfordert! — Und bann ift es mir boch auch wohl erlaubt, meinen lieben Lesern zur Aufmunterung und Erbauung zu erzählen, was ich bei

ber Feier ber Marterwoche empfunden habe, und was bei mir vorgegangen ift; um aber auch fur den grauen Mann in diesem heft noch Raum übrig zu behalten, will ich nur die Momente erzählen, die den tiefsten und bleibenden Sindruck auf mich gemacht haben.

Die hauptsache ber Feier ber Marterwoche besteht eigent lich barinnen, baß täglich zweimal, in der Kirche — die sie ben Saal nennen — ein Stud aus der Leidensgeschichte, nach der harmonie der vier Evangelisten, in welcher Luthers Uebersetzung beibehalten worden, vorgelesen wird. Der Prediger macht gar keine Bemerkungen darüber, sondern er liebt andachtig blos die Geschichte vor — macht aber etwas be sonders Sindruck auf ihn, so gibt er einen Bers aus einem Lieb an, der dann von der Gemeine unter Begleitung der Orgel und Musik gesungen wird; dieser Bers enthält gewöhn lich eine Auwendung des zunächst norgelesenen auf das herz

Diefe tagliche Borlefungen, mit außerft rubrenden Gefan gen begleitet, vereinigt mit bem Umgang, mit lauter Dem fcen, beren ganges Befen jest in Jerufalem, gu Bethanien, in Gethsemane und auf Golgatha lebt und webt, Averfegen bas Bemuth in eine fo gerührte und Berg ichmelgende Stime mung, daß die Scele fur alles Gute angelweit gebffnet wird. Besonders aber ift der grune Donnerstag Abend wichtig, weil alebann ungefahr in ber Stunde, in welcher ber Berr bas Abendmahl einsette, Die Brudergemeine auch allenthalben in aller Welt dieß beilige Sacrament celebrirt und genieft. Es ift ein Gefet bei biefer Gemeine, daß niemand gum Abende mabl bei ihnen zugelaffen merben barf, ale mer ein ordentlich aufgenommenes Glied ber Gemeine ift; am grunen Donners stag Abend aber erlauben es die Borfteber jedem, von dem fie miffen, daß er ein mahrer Berehrer des Beltheilands, alfo ein mahrer Chrift ift; bem ju Folge murden mir also and ju diefem beiligen Dahl jugelaffen.

Des Abends gegen neun Uhr fundigten die Pofaunen aus den Saalfenstern den Zeitpunft zur Bersammlung an, alles wandele te still und ehrerbietig zum Gemeinhaus, und wir fanden den Saal mit Aronleuchtern maßig erleuchtet. Nachdem die Com-

municauten alle betfammen waren, fo wurde ber Saal verfchloffen: benn die Semeine erlaubt niemanden, diefer Berfammlung beiguwohnen ober zuzusehen, der nicht zur Gemeine gehort, es mußte benn eine obrigkeitliche Person sepuz eben so wenig durfen auch junge Leute, die noch nicht confirmitt find, zugelassen werden.

Rach einigen furgen aber rubrenben Gefangen geht nun bie Communion an: ber Prediger und einige Belfer find in foneeweiße Talare gefleibet, ungefahr wie bie Leviten im ale ten Teftament, befigleichen erscheinen auch die Belferinnen in meißen Rleibern. 3meen Rorbe mit ungefauertem Brob, web des aus langen vieredigten Tafelden befteht, fteben auf bem Tifch, ber Prebiger fpricht ohne viele Beitlauftigfeit bie Einsetzungsworte barüber ans, und nun nehmen die Belfet einen Rorb, und die Belferinnen den andern, beide begleitet ein Geiftlicher, jene geben nun burch bie Bante ber Danner, und biefe burch die Bante ber Beiber, ber Geiftliche bricht allemal ein Brobtafelden in zwei Stude, und gibt es an amo Perfonen, ohne ein Bort dabei gu fagen; mabrend biefem Brodbrechen und Austheilen werben fcbne, auf bas Abendmabl paffende Lieder, mit vortrefflicher Rufit begleis tet gefungen.

Jeber behalt aber nun sein Studlein Brods in ber hand, bis die Austheilung vollendet ist, und die helfer und helfes rinnen wieder an ihrem Ort stehen. Jest entsteht auf eine mal eine feierliche Stille, Gesang und Musik hören auf, und unn spricht der Prediger laut und ehrerbietig: — Esset! es ist der Leib des herrn — nun sällt alles auf die Anie, und ist — dieser Augenblick ist unaussprechlich rührend und erschütternd; das allgemeine Beugen und Weinen macht einen solchen Eindruck, daß einen Zittern und Beben ankommt, und man sich für Ehrfurcht in den Staub hinstrecken möchte. Während dem Genuß auf den Anien spricht der Prediger ein sehr rührendes Gebet aus, und nun steht man auf, und seder gibt seinen Nachdarn den Bruderkuß.

Sierauf wird rother Wein auf ben Tifch gebracht, auch über Diefen werben Die Ginfegunge-Borte ausgesprochen; band wich

er in größe ernstallene Pocale gegoffen, und biefe werben bem Bordersten in der Bank gegeben, der dann trinkt, und seinem Nachbaru den Pocal übergibt, mahrend dem wird wieder gefungen, und wenn alle getrunken haben, so ift diese heilige Handlung geschloffen.

Bon der Empfindung der unfichtbaren Rabe bes herrn bei biefer Gelegenheit, und von dem lebhaften Beben feines Geiftes mag ich tein Bort fagen, um lieblofe Urtheile und Borurtheilt au vermeiben, es muß empfunden werden.

Der zweite Haupt = Moment, ber auch einen unbeschreiblichen Eindruck auf mich machte, war die Todesfeier in der
Sterbestunde des Herrn, am Charfreitag des Nachmittags
um drei Uhr: mit den Borlesungen ist man nun dis auf die Todesgeschichte Christi gekommen; diese wird nun mit untermischten Bersen und Trauer-Musik vorgelesen, und wenn der Prediger folgende Borte: Und Jesus rief abermal laut und sprach: Bater! ich befehle meinen Geist in deine Hände! und als Erdas gesagt, neigte Er das Haupt und verschied — ausges sprochen hat, so fällt die ganze Gemeine auf die Knie, das Beugen und Beinen aller geht einem durch Mark and Bein, und wenn nun noch das Heilig! Heilig! der Chbre, und das rührende Gebet des Predigers dazu kommt, so kann meus kaum mehr aushalten.

Das ichbne Liebes : Mahl am folgenden Tage, ben fie bet großen Sabbath nennen, und am Abend die Grabes : Feier, übergehe ich aus Mangel an Raum und Zeit, aber ter Ofters morgen, ale der dritte haupt: Moment, ber mich unbeschreiblich ruhrte, barf nicht übergangen werden.

An der Mitternachtseite der Stadt liegt an der Flache des hutberge hinan -- das heilige Gefilde der Aussaat Gottes -- der Rirchhof: er besteht aus einem fehr großen Biered, ift rund um mit einer hohen geschornen hecke umgeben, und mit verschiedenen schonen Alleen freuzweis durchschnitten, wodurch Quadrate gebildet werden, auf denen dann die Graber sind, deren jedes mit einem Stein bedecht ift, auf dem man Namen, Beburtstag und Sterbetag des daselbst Ruhenden lesen kann.

spageren geha. Born in der Mitte hat er ein Portal, über diesen fteben oben am Bogen die Borte: Christus ist aufersstanden von den Todten, einwarts aber auf eben diesem Bogen — und det Erstling worden unter benen, die da schlafen. Am ersten Ostertag Morgens um halb vier Uhr weckten und schon die Posaunen aus den Saalfenstern mit dem Lied, Jesus meine Zuversicht. — Wir stunden auf, um etwas Warmes zu gesnießen, und dann in den Saal zu gehen; der Zulauf von Menschen aller Stände war unbeschreiblich, der ganze Platsstand voller Kutschen, und alle Gassen waren voller Leute vom Lande; mehrere tausend Menschen waren da beisammen, und doch war alles so stille und ruhig, als wenn Niemand da wäre.

Um vier Uhr versammelten wir uns im mäßig erleuchteten Saal, wo und der Prediger mit den Worten empfing: Der herr ist wahrhaftig auferstanden! — dann fing der Jug paars weis nach dem Kirchhof an: Boran ging das Musit. Chor, und die Posaunen bliesen Auferstehungs Lieder. Die stille ruhige Worgendammerung — der Worgenglanz über dem hohen Riesengedirge her, die große Wenge hoher und niederer Perssonen, die alle ehrsurchtsvoll und stille, wie in der Gegenwart Gottes, brüderlich daher wallten, und nun der seierliche Posaunenton der herrlichen Melodie: Jesus meine Zuversicht — das alles zusammen — Nein! beschreiben läßt sich das nicht. Wir mußten uns Gewalt anthun, um nicht vor Rührung laut zu weinen.

Bei dem Einzug auf dem Kirchhof lenkten wir Manner uns links langs die hede herum, bis oben in die Mitte, und die Weiber nahmen oben diesen Weg rechter hand, auch dis oben in die Mitte. So standen nun ein paar tausend Menschen innerhalb und außerhalb der hede, und schloßen den Kirchhof ein, alles war stille, als ob Niemand da ware. Jest stimmte nun der Prediger die herrliche Osterlitauei an, wo Vorlesung, Gesang, Gebet und Musik beständig abwechseln; gegen die Witte derselben werden dann die im verwichenen Jahr entschilasenen Brüder und Schwestern, Diener und Dienerinnen des Herrn, und um die fortdauernde Gemeinschaft mit ihnen und der gesammten oberen vollendeten

Gemeine gebetet. In dem Augenblick, als diefes geschahe, trat die Sonne hinter dem Riefengebirge blutroth im Morgens duft empor, und strahlte sanft über die Graber hin, zugleich senkte sich der Bollmond hinter die sudwestlichen bohmischen Gebirge. Diese feierliche Naturscene erhöhte das Ganze ungemein, und die Auferstehung wurde dadurch gleichsam sinnlich vorgestellt.

Nach Endigung ber Litanei ging bann ber Jug wieder in bet namlichen Ordnung jurud.

Ueberhaupt macht in herrnhut alles zusammen eine außen orbentliche Wirfung. Die allgemeine Reinlichfeit ber Banfer, ber Gaffen und ber Menichen, Die beitere freundliche Rube in jedem Geficht, der allgemeine Boblftand auch der Armen: bie allgemeine Rube auf ben Gaffen, ba ift weber Gaffenbube, noch Bettler, weber Sund noch Rage gu boren noch ju feben. und boch herricht allenthalben rubige Thatigfeit. Banslichfeit und Bierlichfeit; und endlich ber Geift der Religion Refu, ber aberall mertbar ift - bieß Alles macht auch auf ben, ber fonft tein Freund bes Chriftenthums ift, einen fehr mobltbatigen Eindruck. Und endlich ift auch bas etwas außemrbentlich Merkwurdiges, bag man ba und auch in Rlein: Welke. Rinder aus Grbuland, aus Dit : und Beftindien in den Lehr=Unftalten findet, die da erzogen werden. Da findet man Missionarien, bie entweder im Begriff find, irgendwo um bes herrn millen an bas Ende ber Belt zu reifen, ober von bannen gurudige tommen find, um einmal auszuruhen. Auch in politifcher, pfpcologischer und bkonomischer Rudficht ift Berenbut einer ber merkwurdigsten Orte in ber Belt.

Den Ofterdienstag reisten wir wieder nach Alein: Welfe, und setten bann unfre Reise des folgenden Tages nach Dresden fort, von wannen wir dann über Waldheim, Coldiz, Grimma, Leipzig, u. s. w. wieder nach Saus reisten. Die außerordents lich liebreiche Aufnahme, die wir allenthalben erfahren, ist und unvergeslich. Aursachsen enthält einen großen Schatz an mahren Christen in allen Ständen; der Kurfürst ist ein vort aflicher Regent, Mensch und Christ, und sein Ministerium

ift fo, wie es ein folder farft haben muß. Go weit nun von Berruhut und von meiner Reifegeschichte.

3d weiß, daß es Lefer gibt, die nun nach allem, was ich ba ergablt habe, die Schultern guden, und fagen: es ift benn boch alles im Grund finnliches Spiel, bas nur die Ginbildungs-Fraft beschäftigt, und also im Grund nichts Wesentliches. Darauf antworte ich: Gut! aber boch ift es ein trefflicher und zuverläßiger Beg zum Befentlichen. Der menschliche Beift ift an die Sinnlichkeit fest angekettet, fie ift fein Organ, wodurch fich ihm andere Befen mittheilen und ewig mittheilen werden: denn wir werden ja in Ewigfeit verklarte Leiber, alfo auch verklarte Sinnen haben; und eben fo tann fich auch ber menschliche Geift feinen andern Befen, außer Gott', anders als burch die inneren und außern Sinnen mittbeilen; es ist alfo naturlich, daß folche Mittel, welche die Sinnen von allem Broifden abziehen nud mit Betrachtung geiftlicher religibler Gegenstande beschäftigen, und zugleich ruhren und bas berg erweichen, Die Gipmirtungen bes Beiftes Gottes, die Ginkehr und den Mandel in der Gegenwart Gottes fehr erleichtern muffen.

Als ich einem fehr lieben Freund nach meiner Antunft allhier meine Reifegeschichte guschrieb, so antwortete er mir:

"Ich bin vollig in Ansehung dieser guten Menschen beiner Meinung, fie haben Jesum als Kind gewiegt, haben Ihn auch schon groß gezogen, und werden Ihn gewiß als Mann berrslich barftellen. Alle große Veranstaltungen Gottes hatten ja meist einen geringen Aufang."

Daß mir bei biefen Ausbruden wieder bas Sonnenweib mit feinem mannlichen Sohn einfiel, bas ift naturlich.

Auf der Rudreise besuchten wir auch Neudietendorf im Gothaischen, welches ebenfalls ein gar lieblicher herruhuter Gemeinort ist; hier hatte der herzog der letten Ofterfeier beis gewohnt, und Er bezeugte mir selbst bei meinem Besuch, daß Er sehr gerührt gewesen, und daß diese religibse Anstalt wortrefflich sev. Eben an diesem Ort hatte ein angesehener Mann, einen Bürger gefragt, wie sie es doch machten, daß sie eine so vortreffliche, Polizei hatten? — in ihrer Stadt Grining's sammt. Schriften. VII. Band.

mboten fie thun was fie wollten, fie tonnten es boch nicht babin bringen; hierauf hatte ber Burger geantwortet: ich will Ihnen fagen, woher es tommt: Bei uns tommt die Polizei von Innen heraus — aber Sie wollen fie von Mußen hinein bringen, und das geht nicht an.

Das mare alfo bie lette Geffion, die wir mit bem granen Dann in Marburg bulten : Die bieberige Gefellicaft, Die fich um ihn versammelte, bort nun auf, aber der ehrmardige Bater wird mich in Beidelberg noch ofter befuchen, und ich werbe also auch von nun an noch bfter meinen Freunden mit theilen, mas Er mir aus feinen Beisbeits : Schaten anvertrauen will. Ernft Uriel war bieber in ber Rabe geblieben, und Er hatte und mehrmalen befucht; als wir mun legthin ordentlich alle beifammen maren, fo eroffnete Er Die Sigung mit der Erbrterung der Frage, die icon mehrmals vorges kommen ift — wie sich ein driftlicher hausvater in Ansehung des Sausgottesbienstes zu verhalten babe? - Die Beram taffung bagu gab Polycarpus, welcher ergablte, bog ein gewiffer fehr frommer Mann, Morgens und Abendenange Rapitel aus ber Bibel vorlefe, auch fonft aus erbaulichen Buchern Betrachtungen anftellte, gange Lieber mit feinen Leuten finge u. f. w. und daß er feine Frau und Rinder ernftlich anbeiter, bem allen beigumobnen, auch argerlich murbe, wenn er mertte, daß fie entweder nicht andachtig zuhörten, ober gar babei Langeweile batten.

Wir alle waren begierig, Ernft Uriels Entideibung barüber gu horen: benn auf ber anbern Seite ift es boch auch eine ausgemachte Sache, baß ein driftlicher hausvater feine Leute zum Chriftenthum anhalten, und fich in diefem wichtigen Puntt nichts zu Schulden kommen laffen muß.

Hier folgt die Entscheidung unseres ehrwürdigen Fraundes: daß Lesen, Singen und Beten an und für sich selbst allein, wenn das Herz nicht dadurch gebessert wird, ganz und gar keinen Werth habe, das weiß jeder wahre Christ und bedarf keines Beweises; hierauf folgt nun ganz natürlich, daß ihr Werth nur darauf beruht, ob und in wiesern sie das Gemith

dur Andacht und ju driftlichen Empfindungen aufregen, Die Einfehr und ben Manbel in ber Gegenwart Gottes erleichtern. Es ift naturlich, baf benen, bie biefe Birtung von folden Erbauungs-Mitteln erwarten, auch die Stunden, Die barauf vermendet werden, angenehm und nicht langweilig find; aber eben fo naturlich ift es auch, bag Rinber und Erwachsenen, benen die Religion noch gleichaultig ift, Die also jene Birfungen Diefer Erbauungs : Mittel noch nicht erwarten und nicht erwarten fonnen, baburch aufgebracht, argerlich und gegen bas Christentbum feinbselig gefinnt merben; woher es bann auch tommt, daß zuweilen die berühmteften und frommften Bater die gottlosesten Freigeister und Christushaffer erzogen baben. Es gibt fogar galle, wo bem mabren Chriften bas langwierige Lefen, Singen und Beten jum Mergerniß wird: 2. B. eine Sausmutter ober ermachfene Rinder, Die wirklich begnabigt und mabre Chriften find, finden, bag durch folche Saus . Erbanungen bie Berufepflichten verlaumt worben. fie find überzeugt, bag bas mabre innere Bergensgebet und bas Bleiben in der Rabe bes herrn auch mabrend ben Berufes geschäften fortgefett werben tann, und boch muffen fie bem Sausvater geborchen und feinen Erbauungs : Stunden beis wohnen. - Wie fonnen fie nun Duten von einer Sache baben. bie fie mit Recht fur ichablich baken? - Bedarf eine gute, glaubige und begnadigte Seele folde Ermunterungen gur Anbacht, wohl! fo brauche fie fie fur fich allein, und erlaube jedem den freien Butritt, aber fie mache es ja Diemanden gur Pflicht, ihren Undachts-Uebungen beizuwohnen. Dafür bute fich aber jeber, ber einen wichtigen Beruf bat, baß er um Lefens, Betens und Singens halben teine feiner Pflichten vernachläßige: benn auch bier ift Gehorfam beffer ale Opfer. Bill aber Jemand bie icone Ordnung bes Saus : Gottes-Dienstes bei feinen Sausgenoffen einführen, fo beobachte er forgfältig folgende brei Stude:

- 1. Er mable Bucher, ober Stellen aus Bucher, die rubrend find und auf Berftand und Berg mirten.
  - 2. Er laffe bie Erbauung ja nicht lang bauern; und ,
  - 3. Er laffe jedem seine vollige Freiheit, bem Sandantrife

bieuft beigumobnien ober nicht, fo baff er nicht einmtal ben, ber thm beiwohnt; einen Borgug merfen laft, por bem, ber bas Segentheil thut.

"Enphron. Es ift aber boch auch eine ber größten Pflichten bes Sausvaters, feine Frau, Rinder und Sausgenoffen jum Chriftenthum anzuhalten; fage uns, ehrmurdiger Bater! welche Methobe in biefem Fall bie beste fen ?

Der gr. Mi. Wenn ber Hausvater ein mahrer Chrift ift, fo wird er auch gewiß ben Herrn täglich und unaufhörlich um Beisheit unflehen, die ihm in diesem Stud so nothig ift, und die mirb' ihm bann auch nicht versagt werden. Gine bestimmte ungemeine Merhode läßt sich hier nicht angeben, weil fich jeder Hausvater nach den Gemüchern richten muß, die er unt fich hut. Inbessen laffen sich doch folgende Regeln saft ullenthalben mit unsehlbarem Nugen anwenden:

In Grofen Sanshaltungen und wo es fonft Lunbesart, Sirten und Religions-Berhaftniffe erlauben, ba ife ein taglicher Jausgottesbienfe ein lablicher und Gott wohlgefalliger Gebrachten brauch, wer ihn in feinem Daufe einfahren und fedbachten foill, bei Verfahre nach meinen vorbin angefahrten brei Regeln.

Die Hänptsache aber kommt auf folgende Punkte an: der Hausvater und die Hausmutter sollen sich eines wahrhaft driftlichen Banbels besteißigen; dies Beispiel wirft stürker als alles, wenn biefe Wirkung nicht wieder durch große und in die Augen fallende Fehler und Schwächen gehindert wird. Die Fehler ind Sonnehillich folgende:

Benit bie Eltern reigbat, Erittlich) launicht-und gornsachtig find, fo ift alles verloren : benn eine folde Gentathestimmung reigt alle Rinber und hangemoffen gum Born, und bamit haben alle Bbfe Leibenichaften gewonnen Spiel.

Borzüglich follen fich auch Eterniund hauchereschaften für bem unnöthigen Bespotischen Commanderen hüten, welches nicht immer aus herrschlucht, fondern gar oft bloß aus Bersbiuß beirührt, weil nicht alles fo gelingen will, wie mans gern haben mochte; aber immer sehr scholiche Wirkung thut denn es bringt die Gemüther auf, und vermindert die Liebe, weburch es band endlich babia kommt, das main auch in ben

besten Saudlungen Schwächen und Fehler; aber mobl gar Seuchelei findet, und dann find alle Erbauunge-Uebungen weit schällicher, als daß sie nuben sollten.

Auch das ist ein Sauptfehler, wenn sich die Eltern einen befondern Borzug im Effen und Trinken erlauben, außer in dem Fall, wenn es Krankheiten oder Schwächlichkeit des Korpens nothig machen; und endlich muffen auch die Eltern ihre Rinder nicht tyranniseren, schuriegeln und mit unnothigen Kleinigsteiten qualen; unter dem Borwand, ihnen den Eigenwillen zu brechen, oder sie zum Gehorsam anzugewöhnen, dazu geshören ganz andere Mittel, die ich nun auch kurzlich an die hand geben will.

Ein ruhiger, freundlicher Eruft mit Warde und Anstand; Eutfernung alles erniedrigenden Scherzes; herzliche Demuth und Liebe gegen Jedermann, auch gegen die geringsten haus: genoffen; Sanftmuth in allen Fällen; nirgends irgend ein Beichen von herrschlucht, aber erhabene Gesinnungen in allen Dingen die in der haushaltung vorkommen; und besonders auch ungrschütterliche Geduld im Leiden, verpaart mit einem kindlichei. Bertrauen auf den herrn; dieß alles zusammen wirkt unendlich mehr Gutes, als alles das stundenlange Beten, Singen und Lesen. Eine solche hausherrschaft erweckt kindsliche Ehrfurcht und herzliche Liebe, und die Religion, deren Früchte alle diese Eigenschaften sind, wird daburch den Kindern und Hausgenossen ehrwürdig und angenehm.

Wenn auch ein frommer guter hausvater, ber aber in ben fo eben angezeigten Tugenden noch weit zurück ift, einen Zwangs hausgottesbienst einführt, so schadet er der Religion und sich unendlich: denn jeder hausgenosse wendet nun unfehlbar die Lehren, die er ihnen gibt, auf ihn felbst an, und da findet er danu bald, daß es ihm selbst noch überall mangelt, folglich verliert er endlich alle Uchtung, und mit ihm die Religion, die man sich dann leider! nach ihm personisiziert.

Sobald aber der Sausvater und die Sausmutter, ober auch nur eine von beiden Personen, die vorhin angezeigten Augenden besigen, fo tonnen sie entweder einen formlichen Sausgottebbienft nach den angezeigten brei Regeln einfahren.

aber welches noch wirkfamer ift, ihre Erbauungs-Methode auf folgende Beife einrichten.

So thener und werth, und fo beilig und anbetenswarbig uns auch ber Dame Jefus Chriftus ift, fo vorfichtig muß bod ber Chrift in feinem Gebrauch fepn; wenn man ibn bei jeber Belegenheit im Mund führt, ober in jedem Mugenblid und bei allen Rleinigfeiten auf ibn binweist, fo erregt man beburd Berbacht ber Beuchelei gegen fich felbft, und Edel gegen ben Merheiligften - befonbers ift bas in unferen Beiten ber Ball, wo man roth wird, wenn Chriftus genannt wird. Darum verfahre man folgender Geftalt: Rur bann, mann es bie Drb sung und ber Gang ber Dinge, ober bes Gefprachs fo mit fich bringt, bann gebente man ohne bie geringfte Schen, mit Enfand und Chrfurcht beffen, ber uns hier und in alle Ewigfeit unfer Gins und Alles ift. Dann befenne man ibn nicht bloß obne Schen, fonbern mit einer Urt von eblem Stoll. ber ju ertennen gibt, bag man's fur die größte und erhabenfte Burbe halte, fein Rnecht und Diener ju fenn.

Bei jeder ernsthaften Gelegenheit, bei jedem traunigen Borfall, besonders wo entweder eine besondere gottliche Babahrung, ober merkwardige gottliche Fahrung hervorleuchtet, auch bei freudigen Begebenheiten, such en Seinigen ohne viele Worte, das Gottliche in der Sache rührend and herz zu legen, und wenn man zu Zeiten eine gute Stimmung in den Gemuthern sindet, so erzähle man ihnen Merkmale und Beispiele von der Liebe und Gute des herrn, oder von seinem Ernst gegen die Sunde, und hat man die Gabe dazu, so bete man laut und kurz, aber inbrunftig.

Endlich versuche man kurze Betrachtungen aber biblifche Stellen, vorzüglich aus ber Geschichte Jesu Christi, zu Zeiten auch aus bem alten Testament, besonders aus der Geschichte der Erzväter, vorzulesen, und dann beschließe man eine solche Betrachtung mit einem kurzen Gebet. Man binde sich aber mit solchen Erdanungen ja nicht an gesetzte Tage und Stunden, sondern nehme der Zeit wahr, wenn die Gemuther dazu am besten gestimmt sind; vor dem Genuß des heiligen Abendmahls, an Testagen, und auch wolf des Grundage fut

solche Erbanungen, am schicklichsten. Ueberall aber und bei allen Gelegenheiten muß Jesus Christus Ziel und Zweck seyn. — In. Ihm allein mussen wir Gott suchen, außer Ihm finden wir Ihn nicht; und bann führe man immer die Derzen auf die mahre. Selbste Erkenntniß, auf die Einsicht in sein eigenes grundloses Berberben, und daß man nirgends anders Bersgebung, der Schnden, Erlösung aus diesem Stend, Friede mit Gott, Deiligung und ewige Seligkeit finden konne als in dem Leiden nud Sterben, in dem gesammten großen und erhabenen Erlösungs-Werk Jesu Christi. Dieses sind allgemeine Regeln, die hernach jeder nach, seiner Lage und Umständen anwenden muß.

Eufebins. Wir haben seit unserer letten Zusammenkunft einem wichtigen Borfall, gehabt: ein junger frommer Sandswerksmann, ber ein gutes Talent jum Reben hat, fangt an besondre Versammlungen und Erbauungs-Stunden zu halten, da ihm nun sein Bortrag gelingt, und seine Zuhdrer sehr gesruhrt werden, auch eine Art von Erweckung sich dadurch aussbreitet, so glaubt nun der gute Mann, er sey von dem Herrn zu einem außerordentlichen Lehrer und Arbeiter berufen; ins bessen, um seiner Sache ganz gewiß zu werden, schreibt er an und, und verlaugt unsere Meinung über seinen Beruf zu wissen.

Sage, und boch, Bater Ernft Uriel! was wir ihm antworten follen ?

Der gr. M; Dieser Fall ift einer ber schweresten und wichtigsten, die besonders in gegenwartigen Zeiten im pratzischen Seiten beschieden besonders in gegenwartigen Zeiten im pratzischen Seite scheinthum vorkommen tonnen: denn auf der einen Seite scheintes bochft nothig zu senn, daß der herr wiederzum außerordentliche Zeugen der Wahrheit erwecke, indem der allgemeine Abfall von Christo so weit um sich greift, daß bei weitem die mehresten bsfentlichen Lehrer der Religion nicht mehr Christum, sondern eine leere trockene philosophische Moral predigen. Aber auf der andern Seite steht auch berjenige, welcher Talente zum Reben hat, und nun einen innern Orang sühlt, diffentliche Erbauungs-Reden zu halten, ohne der von Gott einmal zugelassenen Ordnung gemäß, von der Obrigkeit

Bagu berechtige au fenn, in ber größten Gefahr, fein Deil und feine Seligfeit auf ewig zu verscherzen. 3ch will Ench alfe iest untrügliche Regeln angeben, nach benen fich berjenige, melder fich innerlich gebrungen fühlt, folche außerordentliche Erbauungs:Reben gu halten, aufe genauefte prufen muß, und bann wird er bald finden, welcher Geift ihn bagu antreibt Sobald ber mabrhaft buffertige Gunber Gnabe und Ber gebung ber Gunben bei Chrifto, dem einzigen mahren Gunden tilger, gefunden bat, fo bat er nun freilich große Urfache, fic . von Bergen barüber gu freuen, aber er bute fich ja forafaltig für bem Babn, er fen nun icon wirklich, mas er fenn foll; im . Gegentheil fene er nun verfichert, baß jest erft fein Chriften lauf anfange, baß er nur erft in bie Schule bes beiligen Geiftes aufgenommen worden, und baß es fernerbin auf um erschutterliche Treue anfomme, wenn ber lette Betrug nicht årger werben folle, wie der erfte.. '

So wichtig und dringend nothwendig die grundliche Ueber zeugung von diefer Wahrheit ift, so wenig wird fie doch beherzigt. Die Mehresten bleiben bei diesem Johannes-Lichtchen stehen, ohne einen Schritt weiter zu thun, und num kleidet sich die alte Schlange, die in der Hulle der natürlichen verdorbenen Eigenliebe tief verborgen liegt, in diese Lichtshülle ein und blast dann den giftigen Hauch in die Seele: Jest bist du nun bekehrt, nun bist du ein begnadigtes Kind Gottes freilich bist du von Natur sehr verdorben, aber Christus hat nun deine Sunden getilgt, du kannst nun ruhig seyn, u. s. w.

Aeußerst subtil und fast unvermerkt fångt der alte Bosewicht an, nun Bergleichungen zwischen einer solchen Seele und andern anzustellen. Die Seele schämt sich dann zwar, wie ein bescheidenes Mädchen, dem mans ins Gesicht sagte, daß es schon sey, ob es ihm gleich heimlich wohlgefällt — sie schämt sich, macht auch wohl dem lieben Gott ein Compliment, daß ja alles Gute von Ihm komme, allein im Grunde gefällt ihr denn doch diese seine Schmeichelei, und sie nimmt sie, wie jenes Mädchen — in Demuth und Bescheiden heit an. Jest hat nun schon die Schlange einen wichtigen Posten wieder erobert, sie sest sich darinnen sest, und mit wahrer

Schlangeulift magt fie nun fernere Angriffe: hat die Seele irgend ein natürliches hervorstechendes Talent, entweder im Reben oder im Schreiben, oder sonft in etwas, womit man auf andere Menschen wirken kann, oder ist sie reich an zeitlichen Sidtern, so wirft die Schlange einen Gianz auf den Punkt, um die Aufmerksamkeit der Seelen darauf zu leiten, sie schant hin, und siehe! der Baum gefällt ihr, und noch bester die Früchte, die jetzt so schon blühen. — Nun raunt ihr die Schlange ins Ohr: Ach, danke doch Gott für die überschwengliche Gnade, die dir widerfährt, schau nur hin, wie vortrefslich dein Talent ist, und welch ein wichtiges Wertzeug du in der Hand des Herrn werden kanust, n. f. w.

Sett ftebt die Seele auf bem wichtigften Scheibepunkt; glaubt fie diefer fo außerft icheinbaren icheinbeiligen Luge, fo ift fie verloren, und anftatt in den Dienft bes herrn zu treten, wie fie mabnt, dient fie ihrer Eigenliebe - aber diefes ich gleich dem apocalpptischen Thier, bas vom Drachengeift befeelt wird. Es fann feyn, daß fie bei bem allem noch immer redliche Abfichten bat, ja ich glaube, daß dieß mehrentheils der gall ift, und dann fann freilich die Schlange nicht weiter geben, allein fie verfeinert und vergeistigt ihre Berfuchungen immer mehr, fo daß fie dann doch Ginfluß auf den gangen Birfunges freis eines folden Bertzeugs bat, und ibn mit dem feinften und daber gefahrlichften Gift durch und durch erfullt. . Daber fommte nun auch, daß alle Erwedungen, Die burch folche nebens eingeschlichene Wertzeuge verurfacht und unterhalten merben, etwas Sectirifches und Schwarmerifches, von der Eigenliebe Erzeugtes an fich haben, und es mit dem Chriftenthum ver-Gine folde felbitfudtige Vartheilichkeit, Die alle andere Vartheien nicht so gut halt als ihre eigene, ift dem Beifte Jesu Chrifti fonurgerade guwider. Ber feinen Blid immer auf feine Mangel richtet, ber findet andere immer beffer als fich felbft, und nur ein folder ift auf dem Beg gum Leben; Freunde! - feht diefen Ausspruch als eine gottliche Mahrheit an!

Philompftes. Du haft uns da ftrenge und harte Bahr: beiten gefagt, ehrmurdiger Bater ! - aber nun fage und auch.

weran denn ein Menfch erkennen tonne, ob er wirtlich ju einem außerordentlichen Religionslehrer herufen fep? — und woran es andere erkennen, und ihm daber ihr Bertraum, schenken tonnen?

Der gr. Dr. And biefe Frage will ich Guch grandlich und genugthuend beautworten : Ihr mußt einen großen Unterfcie maden amifchen einem Manne, ber Bucher fcreibt, bloß burch Schriften, Religion, und Chriftenthum gu beforbern fuchs, mb zwifden einem Manne, ber burd munbliden Bortrag belebret Db nun Jemand jum Schriftsteller berufen fen, bas tann er aus feiner eigenen Subrung fobließen; wer ans eigenem Trieb, weit es ihm Bergnugen macht, ober aus mehr ober menign Rubmindt Buther ichreibt, bei bem ift ber Beruf bagu noch -nicht im Rlaren - baber muß er fich febr, ftreng und unvertheilfch prufen, und bie Sache gwifden Gott und fich int. Reine gu bringen fuchen; findet er aber, daß feine Corifien. großen Ruten bringen und daß fie febr gefegnet find, fo ift gwar fein Bernf richtig, aber bann, mag er auch feine Geele in ben Sanden tragen : benn er geht auf einem zwar richtigen, aber boch außerst gefährlichen Wege, weil er fich so letht etwas barauf einbilden und ftolz werben fann.

Die Leser solcher Schriften aber tonnen sehr bald erfahren, ab der Werfasser vom Geist Jesu Christi beseelt ist? — grandet er die ganze Heiligung und Bervollsommung, folglich auch die Seligkeit, auf den wahren thatigen Glauben an Christum und sein ganzes Erlhsungs-Wert — ist Christus fur uns und in und der Polarstern, um den sich sein ganzer Ideentreis drebet, so ist er ein von Gott berufener Religions-Lehrer — nur prüfe man alles genau, er ist Mensch und kann gewisse Lieblings- Reben- Ideen mit einmischen, die man ihm und seinem Gott stehen läßt, die Hauptsache aber läßt man sich gum Segen dienen.

Wer seibst den Geist der Salbung, hat, der empfindet augenblicklich, sobald er eine Schrift liebt, ob und in wie fern sie aus Gott sey.

Dbgleich die Wirtungen, die ein Schriftfieller burch feine Beiftesprodutte hervorbeingt, weit ausgebreiteten und reich

baltiger find, als biejenigen, Die aus bem manbliden Bortrap entfteben, weil die Bucher weit und breit vertheilt werben und Sabrbunderte fortwirfen tonnen, fo tounen doch die Rolgen, Die aus einer Rebe in einer Berfammlung entfteben, viel leichter, befondere an bem Drt, wo fie gehalten werben, bochficablich und gefährlich werben: benn bei folden Gelegenbeiten find mehrere Menfchen beifammen, Die durch die Rebe gu einem Sinn geftimmt, gerührt, und von einem Beift befeelt merben; fe theilen fich wechselseitig ihre Empfindungen mit, badurd entfteht ein Gemeingeift, ber gar leicht eine Parthei bilbet, bie auch bei ben reinften driftlichen Grunbfagen immer Parthei, Sette, und alfo ein Glied am Leibe Jefu Chrifti ift, bas fich von allen andern absondert, und baburch gar leicht endlich in ben talten Brand gerathen, und ganglich abfterben fann. Bucher und religible Schriften bilben bet weitem nicht fo leicht Partheien, als ein außerorbentlicher Religions-Lehrer, ber besondere Bersammlungen balt.

Wenn fich alfo Jemand von Innen angeregt fublt, folche abgefonderte Erbanunge-Reben gu halten, fo fen er nur auf feiner Sht, taufend gegen Eins gerechnet, ift es die Schlangenftimme. Er prufe fich genau, grundlich und tief, mas bei biefer Anregung eigentlich jum Grund liegt - allemal liegt bas Reigenblatt ber Mutftiftung oben auf, aber baran febre man fich nicht, fonbern man forfche tiefer, ob nicht auch ein geheimes, febr verftedtes Wohlbehagen im Sintergrund bervorschimmere, wenn man fich vorstellt, daß man wohlgefalle, daß man ichn rebe, und daß einen nun die Leute respettiren und lieb haben, bag man nun einen farten Ginfluß auf fie babe, gleichsam ihr Rubrer fen, u. f. m .: finbet man nur eine Spur von diesem allem, so falle man nur alsofort in Demuth bem herrn ju guß und flehe um Beiftand gegen biefe ichwere, hohe und geistige Bersuchung. Mose und Jeremia verbaten fic den vom herrn felbft an fie ergangenen Ruf, und nahmen ihn nicht cher an, bis fie mußten.

Daher traue man nie einer Aufforderung, die von Innen tommt — bas menschliche herz ift unergrundlich, nur der Beift Gottes tann feine Liefen erforichen. Rie soll also ein

nimterer Erfeb allein num bifentlichen Reden bestimmen, fom tern nur bann, wenn einen einige gute Seelen auffordern, ihnen sin Bort ber Ermabnung ju fagen! fo thue mans in Ginfak mub Demuth, fobald aber bergfeichen Bumuthungen bfter gefcheben, fo ziehe man fich gurud, und verweise folche Leute auf ihre bffentliche Lebrer und auf gute Bucher, we fie je bas alles lefen tonnen. Boftimmte Berfammlungen , ju ge wiffen Boiten an einem Ort, von einem nicht ordenkich be unfenen Lebrer gehalten, find nur bann gulagig, wenn fie ber won ber Obrigfeit angeordnete Prediger entweder gern ficht, wer boch ohne Miffallen bulbet: Sobald fich aber bie Gliebe werselben von ihrem Prediger und ihrer Gemeine absondern unde wenn ber außerordentliche Lebrer fie fogar gegen ihren Prebiger einzunesmen fact, fo ift bie gange Sache - im Rall ber Prediger nicht offenbar genen Christum und fein Brangelium predigt - grund falfch, und ber außewerbent liche Lehrer felbit auf einem bochfigefahrlichen Frrmege. 36 Schließlich faffe ich alles hieher Gehorige gufammen : folde Erbanunge: Stunden, von außerordentlichen Lehrern gehalten, find in unfern Beiten febr felten nuthlich, und nod feltener indthig, da wir eine Menge erbaulicher Bucher haben, die Rebermann gar leicht befommen und fich ruhiger und ohne Befahr baraus erbauen fann. Bu Beiten ber erften Chriften, und von ba bis zur Erfindung ber Buchdruderfunft, mußte ber mundliche Bortrag alles thun, und biefes ift auch jett noch der Rall bei benen Nationen, Die weder bas Chriftenthum noch feine Schriften fennen.

Benn der außererdentliche Religions-Lehrer nicht gegen feinen eigenen Willen, durch den herrn und seine Führung, zum Reden in diffentlichen Versammlungen gendthigt worden ist, so ist seine Vocation falsch, er trete also je eher je lieber ab, damit er den Jorn des herrn nicht auf sich laden mbge. Euse b. Wenn man ganz ohne Vorurtheil die Sache überlegt, so sindet man, daß du recht hast. Wenn aber nun ein wahrer Christ, dem es ernstlich um seine heiligung zu thun ist, an einem Ort lebt, wo das Evangelium nicht rein und lauter, sondern nach veologischen Grundsähren gepredigt wird.

darf er fich bann nicht der Rirche und bem Abendmahl an bem Drt feines Aufenthalts entziehen?

Der gr. M. Ich will bich auch etwas fragen, Bruder Eufebius! Sage mir irgend einen Grund, marum er bei feinem Prediger nicht in die Rirche und zum Abendmahl geben follte?

Euseb. Dazukann man verschiedene Grande haben : man kann fütchten, in seinem Glauben itre gemacht zu werden; kann bei andern mahren Christen in den Berdacht gerathen; als ob man die Lehrart des Predigers gut heiße, und dann seheint es doch auch bedenklich zu seyn, das Sacrament bes Abendmahls aus den Sanden eines Anglaubigen zu emst pfangen.

Der gr. D. Der fübifche Gottesbienft war gn ben Bele ten Christi fo verdorben, fo von Christo abführend, fo mit Sophiffereien und Unfinn vermifcht , bag die driftlichen Gottesverehrungen, wenigstens noch fin Beit, nicht bamit verglichen werben tonnen - und boch beobachtete Chriftus ulle Religionegebrauche aufe genauefte fund wies auch bie Seinigest ernstlich bagn an : benn Gehorsam gegen bie Gefete und Befolgung ber Ordnung, welche die Religiune Dars ebei, ju der man gebort, vorschreibt, ift unbedinger Bficht bes Chriften, fo lang nichts baritifen bortommt, wichts gu thun geboten wird, bas bein mabren Chriftenthum widerfpricht. ... Bus aber mun beine imgeführten Grunde betrifft , fo will ich bit auch barduf antworten : wer noch fo ichwach im Ganben und im Bort Gottes fo fchlecht gegrandet ift z baß ibn Das Gefchmat eines fembiftischen Prodigers iere inachen Fann, ber hat noch etwas weit Rothigeres zu thun, als fic ber Rirche gu entgieben; er muß burd Gebet und Aleben. Ringen und Rampfen, und burch fleifiges Lefen ber beilie gen Schrift und erbaulicher Bucher feinen Glauben flatten. Der Chrift foll freilich teinen Feind auffuchen, aber eben fo wenig einem ausweichen, ber ihm auf feinem Berufemege begene met: denn er vermag alles burch bent ber ihn machtio macht durch Chriftum. Er muß einmab bie Religione- Sebrauche feiner Airche nach dem Beispiel des Beren beobachten, was

),

tik seine Pflicht. Uebrigens sep er trem im Wachen und Beten, so wird ihn sein Erloser durch alle Schwierigkeiten durch führen. Was aber dem Borwurf betrifft, den ihm andere wahre Christen machen konnen, so hat er sich darum nichts zu bekümmern: denn er ist ungerecht; und endlich ift das auch ein elender Misbegriff, wenn man glaubt, das Wend mahl verlibre etwas un seiner Kraft, wenn es von einem Richt driften ausgetheilt wurde, oder wenn es auch Unglaubige und gottlose Menschen mit und genößen. Der wahre Erift genieße Brod und Wein mit wahrem Glauben, und bestimmere sich nicht um die hand, die es reicht, und um die, die es mit ihm genießen, Christus entzieht ihm den geistigen Genuß nicht um des unglaubigen Predigers willen, und er von einigt sich nur mit denen Mits-Communicanten, die wit ihm eines Sinde.

Ehriftne wufte, baß Ihn Judas verrathen, Penns ser langnen, und die übrigen Junger verlaffen wurden, und Er reichte ihnen das Abendmahl boch, und zwar mit der henz lichften Liebe. Wollen wir benn tluger und reiner fepn als. Er.

Eumhron. Gegen das alles läft fich nichts grandliches einwenden; indeffen ift es eine bochfttraurige Sache, baf mahre Chriften in unfern Zeiten so vielfältig in die Lage kommen, bei neologischen Predigern in die Kirche geben mubffen. Dier sollten chriftliche Fürsten ein Einsehen haben, solche neologischen Prediger absehen, und Rechtgläubigen die Religions-Bedienung übergeben.

Der gr. M. Lieber, lieber Emphronimus! jeht bebenift bu nicht, was bu fagft! bu glaubft alfo, ber Regent habe bas Recht, die Religion in feinem Lande nach feiner eigenen Ueberzeugung verwalten zu laffen.

Euphron. Ja, wenn er ein mahrer Chrift ift.

Der gr. M. Ei! lieber Freund! wo bentst bu bin? er tann in sich fest überzengt sepn, buß er ein mabrer Christien, ober baß seine Religion bie einzige wehre sep; — und glaubst du nicht, baß jeder Regent von seinen Meinungen eine solche Idee habe — Rach beiner Behauptung barf als

jeber Burft alle bie Refigiond-Diener abfeten, Die nicht feie ner Meinung find.

Euphron. Ich bin überzeugt, daß du recht haft, aber was wird dann aus dem mahren Chriftenthum, wenn es die Farften nicht vorzüglich begunftigen follen?

Der gr. Die Regenten follen feber Glaubens und Religions-Partei ihre vollkommene Lehre und Rebensfreiheit bergonnen und fie dabei ichuten; nur bann, wenn die Gine ober die Andere der offentlichen Rube und Sicherheit und ben guten Sitten nachtheilig wird, bann burfen fie biefe ibre icablichen Birfungen burch bie fraftigften Dittel bine bern und einschranten. hier gibt uns bas Gleichniß bes Berrn, Matth. 13. v. 14 - 30. und v. 37 - 45 einen pollfommen beruhigenden Aufschluß: Die Rnechte bes Sauss vaters - die Regenten und ihre Diener - sollen nicht jas ten, bamit fie nicht auch Baigen mit anerupfen, fonbern bas Unfraut fiehen laffen bis gur Ernbte, wo dann bie Schnitter, die das Unfraut beffer verfteben, wohl wiffen werden, mas bamit ju thun ift. Aber auch bamit muß ber Rurft forgen, daß teine Partei die andere verfolgt ober unterbrudt.

Dhilompft. Hier entfieht aber boch ein wichtiger Cols liftonefall: Benn nun Predigerstellen zu befegen find, wie foll sich da der dwiftliche Regent verhalten? — mir dutt voch, da muffe er nothwendig achechristliche Canbidaten Resslochen vorziehen.

Der gr. M. Gut! aber bann werben bie Revlogischen mabre Orthoboxie und Christeuthum heucheln, und so wird ber lette Betrug arger als ber erste — und bann hat ja abermals wieder ber Reologischdeutende Regent bas name lithe Rocht, neologische Candidaten ben altglaubigen vorzusziehen.

Polycarp. Ach, ehrwürdiger Bater! was wird aber bann aus ben ainen Gemeinden und ben bedauernswutdie gen Rindern, die nun ohne Schut, der Berführung ausges fest find?

Der gr. M. Liebe Freunde! bafur laft ben forgen,

beffen Liebe fo weit ging, daß Er fich fur die Denfchen # Tode martern ließ - glaubt mir gewiß: benn ich weiß di aus Erfahrung - bag es jest nach Berhaltniß weit met rere, weit reinere und beffere mabre Chriften in ber gefamme ten Chriftenheit überhaupt gibt, als jemals, fogar bie 3ch ten ber Apostel nicht ausgenommen; und boch mar auf in andern Seiten nie die Dacht der Rinfterniß und die But. ber Reinde des Rreuges Christi fo boch gestiegen, die eben in unfern Beiten, und noch nie batte fie fo volle Rrein beit zu thun, mas fie wollte. Saben nicht mehrere große: Regenten alles gethan, was fie fonnten, um bem Chriftenthim: gu ichaden, und bem ungeachtet hat es ftarter gugenomme als jemals? - ber herr erwedt immer Bertzeuge im Reid. ber Bahrheit, die durch ihre Lehre und Schriften fein Evan: gelium verfundigen, und baburch auf die Bergen ber Dem fchen mirten; ba, wo die Regenten burch ihre Gewalt bie Religion unterftugen, und im Acter jaten wollten, ba fieht jest fo viel Unfraut, daß man feinen Baigen mehr fieht. Dolncary. Bergeibe Bater Ernft Uriel! auf die Beife

håtten aber die Regenten unrecht gehandelt, die, f viel fit tonnten, die Religion Jesu unterflütten?
Der gr. M. Wie kannft du mir ben Ginwurf machen?

Der gr. M. Wie kannst du mir den Einwurf machen? — kann man denn nicht die Religion Jesu unterstützen, und boch zugleich jedem seine Glaubensfreiheit gestatten, und ihn dabei schügen? — die Rede ist nur von solchen Fürsten die durch 3wang, durch Gewalt diese Unterstützung begownen haben, und andere unterdrückten.

Ich. Nun muß ich bich auch noch um etwas bitten, ehrwurdiger Bater! — im 11. und 12. Stud bes grauen Mannes haft du uns über die Lehre von der Berschnung ber zugerechneten Gerechtigkeit, und der blutigen Opfer einen Aufschluß gegeben. Berschiedene theils wichtige Manner, theils auch andre gute Seelen, haben die Erklarung bedenklich gefunden und mich gebeten, in diesem Stud den Fehler wieder gut zu machen.

Der gr. M. Wir muffen in biefem Kall breierlei Dens fchen: Claffen annehmen:

- 1) Solche, welche bie Rraft ber Berschnung, ber zugerech, weten Gerechtigkeit und bes Bluts Christi an ihrem Ber, zen empfunden und ersahren haben; diesen ist jene philos sophische Erläuterung eckelhaft, sie wissen und haben ges schweckt, wie freundlich der Berr ist. Es geht ihnen wie einem Blindgehornen, dem nun die Augen gebfinet sind, und das ber alle Gegenstände um sich her im Licht, klar und deutslich erkennt. Wenn dieser nun hort, wie man einem, der noch von Geburt an blind ist, und daher vom Licht und von den Begriffen, die durch das Gesicht entstehen, gar keine Idee hat, das Sehen die Gegenstände, Licht und Farben bes greislich zu machen sucht, so sindet er das kindisch, gar nicht passend, ja sogar bedenklich ob er aber darin recht habe, das wird sich nun sinden.
- Die andere Menschenklasse besteht aus gutwilligen Geelen, die recht gerne mahre Christen werden mochten, als lein durch Bernanstelei, Philosophie und Neologie sind sie free geworden, und die evangelischen Wahrheiten scheinen ith men vernunftwidrig und gar abgeschmackt zu seyn. Fürdiese ist geine Erklärung im 11. und 12. Stud durchaus nothig: benn sie hebt die Hindernisse, die ihnen im Rommen zu Christo im Wege stehen. Dem Blindgebornen, dem die Wethode, zum Gesicht zu gelangen, läppisch und abergläubisch vorkommt, und der das alles, was die Sehenden durch die Augen empsinden, für Schwärmerei halt, aber bei dem allem doch gerne recht deutlich und nach der Wahrheit sehen mochte, dem wirds denn doch sehr augenehm seyn, wenn man ihm die Vorurtheile gegen die Eurmethode, und ihre Folgen durch Beweise ihrer Bernunftmäßigkeit benimmt. Und
- 3) Gibt es auch eine Menschenklaffe die nicht baran bensten, wahre Christen werden zu wollen, weil es allen ihren Bunschen entgegen ist; bamit sie nun eine gegründete Urssache haben mogen, warum sie nicht wollen, so beschuldigen sie das Christenthum des Unfinns, der Bernunstwidrigkeit und des kindischen Aberglaubens. Damit nun diese ihre Beschuldigungen nicht auf andere nachtheilig wirken mogen, so mult sen sie durch vernünstige Erklarungen entkrafter werden. Der

Blindgeborne, dem sein innerer franker Glaft in den Auger für mahres Licht gilt, sich dabei ganz behaglich fühlt, mit das mahre Licht für Finsterniß erklart, kann durch seine Sophisterei, andern, widerlegt; sie selbst werden nicht daburch gebessert, denu sie find zu stolz, und es emport sie, wenn sie sich unter das Areuz Christi demuthigen sollen, aber sie tow nen denn doch weniger schaden.

Enphron. Run hab ich bir auch noch eine wichtige Frage vorzutragen: sage und boch, ehrwurdiger Bater! wit verhalt es fich mit den Furbitten für andere? — der Chrift wird oft von Freunden und Nothleidenden ersucht, für sezu beten; und überhaupt ist die Fürbitte eine dem Christen andefohlene heilige Pflicht; und doch sind die Gegenstände soh cher Bitten oft so beschaffen, daß sie nicht erhort werden tow nen, und am Ende weiß ja Gott bester als wir, was denen, für die wir beten, nutlich und nothig ist — dazu kommt noch, daß die, für die wir beten, ganz andern Sinnes senn konnen, als wir. Wie soll man sich da nun heraus helfen?

Der gr. M. Auch bas gehort unter die kindischen Ben nunfteleien des philosophischen, oder vielmehr schiftischen Geistes unserer Zeit. Das Wort Gottes besiehlt Bitte, Gebet und Furbitte, wenn nun der Allweise, der Weltregent besiehlt, ihr sollt mich bitten, zu mir beten, und auch für andere bitten, was hat denn der arme, kurzssichtige Sterkliche mit seiner Maulwurfs. Vernunft dagegen einzuwenden?
— Man gehorche und rasonnive nicht. Indessen, nm auch hier wieder dem schwachzläubigen Christen zu zeigen, des die Bitten, Gebete und Furbitten nichts Vernunftwiriges haben, so will ich euch die Sache sasslich zu machen sachen

Wer im Christenthum noch unmundig ist, ber betet auch unmundig, und tann nicht immer, und sogar nur selten erhönt werden, und bennoch muß er bitten, wenn ihm etwas mangelt; beten, um mit Christo in Gemeinschaft zu bleiben, und auch für andere Fürbitten einlegen, weil ihn die Liebe Christi bazu dringt. Wer aber mundig im Christenthum geworden, der betet immer — auch für andere — und wird immer erbort; denn er betet mundig.

· Enfeb. Erflare uns bas boch genauer.

Der gr. D. Bon Bergen gerue! Ber feinen eigenen Billen bem allein guten Willen bes Allregierers fo volltoms men unterworfen bat: bag'er ichlechterbings auch nicht bas geringfte anders haben will und municht, ale wie es Gott fur gut findet, ber ift mundig im Chriftenthum geworben. und der heilige Beift hat fein Berg und feinen Billen gang in Befit genommen. In Diefer Berfaffung pruft Die Seele jeben Augenblick, mas in ihrem Denten, Reben und Thun ber Wille Gottes fenn mochte, um ihn tren an befolgen, und beswegen muß fie auch beftanbig in der Gegenwart Gottes bleiben und genau auf alles machen, mas in ihr porgebt. Durch biefe Uebung befommt fie nach und nach ein fo gartes und feines Gefühl, bag ihr auch bas gartefte, feinfte Auregen bes Geiftes Gottes im innern Geelengrund nicht entgebt. Dieß Anregen aber bewirft ein unaufhortiches Gebnen nach Sott in Chrifto, ein immermabrendes, unaussprechliches Seufe gen, womit ber Geift Gottes die Seele vertritt, und dief ift bann bas von den mabren Doftiter fo ernftlich empfohleue innere Gelet.

In biefem Justand erinnert man sich nun seiner Freunde und Bekannten, man gedenkt ihrer in Liebe; man trägt ihre Poth dem Herrn — aber immer in Abhängigkeit seines Bils leus — vor; wer aber immer betet: herr dein Wike geschehel — der wird gewiß immer erhort. Ju Zeiten wird aber auch bas Gemuth angeregt, um etwas Bestimmtes zu bitten; zus gleich empsindet man auch dabei eine gewisse Zuversicht, man werbe erhort, und daher entstehen dann eben die merkwatz bigen Gebets Erhorungen, die sehr den Glauben Karten.

Seht! das ift die mahre Beschaffenheit des Gebets bes Christen — dem allem ungeachtet muß aber doch jeder Christ täglich und ofters fur sich und andere beten, wenn er auch jenes Anregen des Geistes nicht empfindet: denn wenn er auch nicht so augenscheinlich erhort wird, so übt er sich boch dadurch im christlichen Sinn, und gewöhnt sich immere mehr an den so unumgänglich nothigen Umgang mit Gott.

Polycarp. Du haft und ba fcone Bahrheiten gefagt, ehre

wurdiger Bater! aber nun bitte ich dich nur noch um eine Entscheidung: Du weißt, wie sehr heut zu Tage gegen die Gnadengabe bes heiligen Geistes vernünftelt wird, indem man sagt: wenn der heilige Geist in den Menschen die Deiligung bewirken muß, so kann er die Sande in den Schoof legen; auf diese Weise wendet er also seine sittlichen Krafte nicht an, und am Ende ist er nicht Schuld baran, wenn er nicht selig wird.

Der gr. M. Dieser Punkt ift schon oft berührt und ents schieden worden, allein eine so wichtige Bahrheit kann nicht zu viel gesagt werben, merkt also wohl auf folgende Ertlarung!

Nehmt doch ein Beispiel an einem Kranken, an seinem Arzt und an seiner Arznei! — ware es nun vernünftig, wenn man einem tödtlich Kranken sagte: bu mußt aus eigener Krast veiner Natur gesund werden, du brauchst keinen Arzt und keine Heilmittel? — oder ware es unvernünftig, wenn man ihm sagte: siehe, da ist ein Arzt, der kann dich mit seiner Medizin ganz zuverläßig vollkommen gesund machen, wenn bu ihm nur genau folgst, die Arznei ordentlich nichmst, und die vorgeschriebene strenge Diat gehörig beobachtest, besonders wenn man eine Menge untruglicher Erfahrungen vor sich hätte, daß der Arzt die Krankheiten unsehlbar kurirt, wenn man ihm nur treulich folgt.

Bon Seiten bes Menichen fommt es nur auf einen recht ernstlichen Billen an, sich vom Geist Gottes bewirken zu laffen, und alle hindernisse aus dem Weg zu raumen, die jenen Wirkungen entgegen stehen. Diese beiden Uebungen hangen vom Menschen ab, und er hat genug zu ringen und zu kampfen, um nur die heiligung in sich nicht zu hindern.

Im Gegentheil verhalt es sich mit den Wirkungen bes Satans eben so: in einer Seele, deren Wille ganz zu Gott gekehrt ift, hat er keine Macht, sobald sie aber in einer fundstichen Vorstellung Wohlgefallen findet, so haucht er seinen Gift in diese Borstellung, und macht sie zu einer feurigen Versuchung.

Bei Menschen, die gang in ihren Luften und Leidenschaf-

ten leben, hat er gewonnen Spiel: benn fo wie ber beilige Beift in den Frommen alle guten Triebe und Buniche ftartt, beiligt und fegnet, eben fo ftartt und icharft ber Satan in ben Gottlofen alle ihre Leidenschaften, und bringt fie endlich ju einem folden Grad ber Bosheit und bet Buth, bag jeber Bernunftiger überzeugt werden muß, es mußten bobere, bofe Rrafte auf ben Denfchen wirken: benn folche abichenliche Bandlungen feven nicht in ber menschlichen Natur gegrundet. Das größte Meifterftud ber Schlangenlift bes Satans beftebt barinnen, daß er es endlich babin gebracht bat, bag man feine gange Existeng, sein Dasepu langnet - jest tanu er vollende thun, mas er will, und er lacht in feine Rauft, wenn nun die Menschen gar fo dumm find, daß fie feine großten Greuelthaten auf ihre eigene Rechnung nehmen. Gott! wie werben fich die Beifen diefer Beit am funftigen großen Tage der Offenbarung mundern!

Run lebe wohl, Bater Ernft Uriel! in Beibelberg feben wir und , geliebts Gott! wieder; und ihr übrigen Freunde bleibt in meinem herzen mit dem heiligen Giegel der Liebe versiegelt, bis wir im Licht erkennen werden, was uns hies nieden bulitel gewesen ift.

Run hab ich noch verschiedenes mit euch, meine lieben Lefer! abanthun, dem ich die noch übrigen Blatter dieses Studes widmen will.

Im letteren (13ten) Stud habe ich ber englischen Traot Society (Erbauungs : Buchergefellschaft) gedacht; ich bitte diese Stelle noch einmal nachzulesen. Nachher hab ich noch mehrere Briefe von den Directoren erhalten, und ganz unerwartet bekam ich auch einen Wechsel von 27 Pfund Stelling, welche nach unferm Geld 312 Gulden ausmachen, met dem Ersuchen, für dieses Geld erbauliche Bücher unter das gemeine Bolt zu vertheilen.

Da ich nun aus Erfahrung weiß, welchen Nuten ehemals mein Bolfslehrer, bann meine Erzählungen im furpfalzischen und nachher im turheffischen Ralender unter bem gemeinen Bolf gestiftet haben, fo entschloß ich mich auf der Stelle, ein Bachelchen von eine fieben gebrucken Bogen zu schreiben, und ihm den Ramen; Erzählungen bes chriftlichen Renschensfreundes zu geben: dann bat ich auch Freund Ram, diese Broschure zu drucken, und zwar so viele Exemplace, als er für obiges Geld ohne Prosit und ohne Schaden drucken könnte; er nahm diesen Autrag an, ich hab umsonst geschrieben und er hat umsonst drucken lassen, so daß also nur Papier, Ornschu sohn und Bersendung mit jenem Geld bestritten, und also und viele hundert Exemplace dieser Schrift ausgetheilt werden könzuen, welches und auch geschehen soll, sobald ich in heidels herg angelangt senn werde.

In viesem ersten heft der Erzählungen des christichen Menschensreundes hab ich besonders solche gemeine Leute im Ange, für solche Leute geschrieben, denen das Christenthum noch sehr gleichgültig ist. Diese aufzuregen, zu erweden, war mein Zwed: benn wirklich erweckten Seelen, auch unter den ärmeren Klassen, sehlt es selten an den ndthigen Erbaus ungs-Büchern, indessen soll auch für diese gesorgt werden, wenn anders mein Plan, den ich hier vortragen will, genehmigt wird; aber robe Menschen anzuloden, ihnen erst die Gesahren zu zeigen, denen sie entgegen eilen, wann sie sich nicht bessern, sie für schweren Verbrechen zu warnen, und ihnen das Shristenthum angenehm zu machen, das ist, wie mir deucht, eine wichtige Sache, ein Hauptzweck einer solchen Erbauungs-Vücher-Gesellschaft. Nein Plan zu einer solchen Anstalt ist solgender:

- 1. Ber sich entschließt, ein Mitglied von bieser Gesellschaft zu werden, ber schreibt an mich, und bestimmt etwas an Geld, bas er jahrlich zu bem Zweck, Bacher unter bas gemeine Bolk umsonft auszutheilen, an mich übermachen will. Ein großer Fürst und eine vornehme Dame von Stand haben sich schou erboten, Mitglieder dieser Gesellschaft zu sepn.
- 2. Ich werbe ein genaues Register über die Mitglieber und ihre Ginsendung halten, und hier im grauen Mann jahrlich formliche Rechnung und Rechenschaft über die Berwendung bas Gelbes ablegen.
- 3. Es ift naturlich, baß berjenige, welcher fein Gelb ber-

- pibt, auch in Anfehung ber Bahl ber Bucher, die ausgetheift werden follen, feine Stimme zu geben habe. Diebei muffen ther folgende Bedinguiffe feftgesett werben.
- a) Schriften, die etwas enthalten, das ben Grundfaten >es Chriftenthums nachtheilig ift, werden ichlechterdings nicht augenommen.
- b) Auch folche Bucher, die blos Borfchlage und Beleberungen über Landwirthschaft, Fabriken, Sandlung und Geswerbe enthalten, find nicht zwedmäßig: denn fie find keine Erbauungebücher.
- c) Dagegen muffen alle Bucher, die ausgetheilt werden follen, auf Jesum Christum und auf feine Erlofung bins weisen.
- d) Den Unglauben und bie heutigen neologischen Grunds fate in ihrer Schwäche zeigen, nur barf bieß nicht mit Bits terkeit und Rechthaberei geschehen.
- e) Erbauliche Geschichten frommer Menschen, besonders ben Sterbenden; besondere Strafgerichte Gottes, mit nugslichen Anwendungen, merkwurdige Fuhrungen und ausgeszeichnete Buge ber Borfehung find gang besonders nuglich.
- 4. Die bequemfte und leichteste Art, wodurch der erwunsche te Erbauungezweck erreicht werden konnte, ware immer, wenn ich von Zeit zu Zeit ein kleines Tractatchen es versieht fich umsoust schriebe, welches alle die oben erforderlichen Eigenschaften hatte; dies wurde dann auch, ohne Prosit daran zu nehmen, gedruckt, und wie viele Exemplare man dann durch bas vorrathige Geld erhalten konnte, so viele wurden umsonst ausgetheilt.
- 5. Bo und in welchen Gegenden die Austheilung geschen foll, das konnen auch die Mitglieder der Gesellschaft bestimmen, nur muß es so viel als mbglich ift, burch ganz Teutschland und zwar an das gemeine Bolk, und unter biesem besonders an Arme und solche geschehen, die wenig Gelegenheit zum Lesen haben.
- 6. Bon folchen Tractatchen wird auch allemal nachher ein ganzer Berlag gebruckt, damit man fie auch um einen billigen Breib mbge kaufen konnen.

Dies waren so die Jauptstude meines Plans, ber fo bann je nach den Umftanden noch naber bestimmen, vermetren und verbeffern last. Wer sich aufgeregt fublt, an diesen bocht wichtigen, die Sache des Reichs Jesu Christi in große und ganze befordernde Werk, thatigen Antheil zu neh men, der schreibe an mich unter der einfachen Abresse: In ben hofrath Jung in heidelberg — Professor bin ich nicht mehr,

Ein merkwürdiger Gegenstand der Unterfützung ift geges wartig die vereinigte protestantische Gemeine in Rolln, bilt protestantische Rirchen haben bort die Scheidewand zwischen lutherisch und reformirt aufgehoben, und einen gemeinsche lichen protestantischen Gottesdienst eingeführt, aber nun schlieben protestantischen Geldern zur Rirchen- und Schul-Ginichtes an den nottigen Geldern zur Rirchen- und Schul-Ginichtung, und da der Weg der Collecte durch Reisende zu toft bar ist, so suchen die Borsteher durch Correspondenz den Zweck zu erreichen.

Es ift mahr, ber Nothleibenden find allenthalben viel und bie Bedurfniffe groß, allein die Unterstützung einer ganzen Gemeine zur Ginrichtung ihres Rirchens und Schulmefens ift boch von außerster Wichtigkeit, und ein williger, Sott ver trauender Geber kann mehr, als er selbst glaubt, besonders da es auch im Zeitlichen Segen bringt und ihn zum Geben immer geschickter macht. Die Namen der Borsteher, die ich in ihren Unterschriften deutlich und bestimmt lesen kann, sind;

Die herren Rern und Brunninghaufen.

herr Carl Fr. Finkh.

Die herren Fried. Wilh. Bemberg und Comp.

Berr Theodor Moll.

Die Namen der übrigen drei herren waren nicht fo deuts lich geschrieben, daß ich sie mit Gewißheit lesen und schreib ben konnte.

Wer also etwas thun will, ber kann es an einen von benen so eben genannten herren übersenden.

Und nun noch eine fehr wichtige Sache:

Es ift befannt, bag nunmehr feit bundert Jahren eine

Missionsankalt in Oftindien unter dem Namen der Danisschen Mission zu Tranquebar besteht, welche von Salle aus mit Missionarien verseben wird; diese Ankalt hat sehr viel Gutes gestiftet, und wurde noch mehr bewirkt haben, wenn man immer fromm ochristliche Candidaten dahin geschickt hatte und dahin hatte schieden konnen. Jest fehlt es nun an solchen Candidaten vorzäglich, die sich dieser Mission widmen wollen.

Die Ursache biefes Mangels ift leicht einzusehen: bas Stubium ber Gottesgelehrtheit nimmt überhaupt und auf allen
Universitäten sehr ab; Gleichgultigkeiten gegen die Religion,
Berachtung und Vernachläßigung bes geistlichen Stanbes, und
baun auch die schlechte Versorgung, die der Prediger bei der Theurung der Lebensmittel und dem so sehr hoch gestiegenen
Lucus findet, dieß alles zusammen verursacht, daß sich wes
nige, gewöhnlich nur Predigerssohne, dem Studium der Gots
tesgelehrtheit widmen.

Es ift begreislich, daß sich bei biesen Umftanden und ber berrichenden Denkungsart unserer Zeit sehr selten ein junger Mensch entschließen wird, nach Oftindien zu reisen, und dort Christin und sein Evangelium zu predigen, indem ihm das schon hier in Deutschland eine Thorheit, und nach seiner Meynung gegen alle gesunde Bernunft ift,

Bas ift also hier zu thun? — ich benke vorerst zu beten, und bann die Sache bem herrn zu empfehlen. Zugleich aber balte ich es benn boch fur gut, diesen Mangel bffentlich und allgemein bekannt zu machen: benn es gibt gewiß viele, die von diesem Mangel nichts wissen, und vielleicht entschließt sich noch wohl der Eine oder Andere, dem es um die Bermehrung und Erweiterung des Reichs Christi ein Ernst ist, einen Ruf dorthin, wo die Ernte so groß ist, und wo der Arbeiter zu wenig sind, anzunehmen. Wer in seinem Innern dazu ausgefordert wird, der braucht sich nur an den herrn Prosesser Anapp, Doktor der Gottesgelehrtheit zu halle in Sachsen, zu wenden. Dieser wahre Verehrer Christi hat die Direction und Besorgung dieser Mission.

Bor einigen Tagen erhielt ich burch einen Freund bie herrs

liche Arbeit meines Freundes Marquard Bochers, Auufinglers in Bafel, das Bater Unfer eines Unterwaldners genannt, die Erfindung ift von 3. Martin Ufteri in Zürich, und bie Ausführung von gedachtem, geschickten Künstler.

Es enthalt fieben Scenen, welche mit dem Titelblatt acht Blatter ausmachen, die in einem Umschlage befindlich find und ein heft bilden; fie find in Tuschmanier geägt; die Abdrucke find in Sepiefarbe, und auf seegrun Papier mit einer Einfassung geheftet; unter jedem Blatt besindet sich ein tunger Text, den man nach Belieben in deutscher, franzdischen und englischer Sprache haben kann. In dieser Sinrichtung sallen sie auch sehr gut ins Auge, wenn man sie unter Blat in einen Rahmen thut.

Ein foldes heft toftet zwei neue Louisb'or ober 22 Gub ben Reichsmunge, welche in nieberfachficher Bahrung zwolf Thaler acht gute Grofchen ausmachen.

Die Scenen, welche meisterhaft gezeichnet und ausgeführt find, enthalten driftliche Sandlungen, und das fromme Bettragen eines Alpenbewohners (Aelpers) im Kanton Unterwalben mahrend ber Revolution. Ganz gewiß find also diese Blatter ein sehr nutzliches und interessantes Anderken an die fürchterliche Revolution, die den guten Kanton Unterwalden so tief gebeugt hat.

Ich erinnere mich nicht, daß ich in langer Zeit etwas Schbineres und Ruhrenderes gesehen habe. Wer ein Freund von Malereien und Zeichungen ist, und zwei Karolin gut entbehiren kann, den wird die Anwendung dieses Geldes nicht reuen; ihr Anblick ist mahrhaft erbaulich, und die erste, dritte, fünste und siebente Scene sind über allen Ausdruck schon. — Dieß Werk lobet den Meister.

Dann muß ich auch einer Broschure gebenken, die mir sehr wohl gefällt, sie heißt: Bersuch einer Kritik der Lehre von der freien Gnade Gottes in Christo, ein Seitenstuck zu der vom Herrn Dr. F. B. Reinhard am Reformationsfest 1800 gehaltenen Predigt. Auf Kosten des Berkassers und in Kommission bei dem Herrn Musikdirector Safer in Leipzig. Rro. 1199. Jeder acht evangelische Christ wird diese

wenigen Bogen mit mahrem Bergudgen, mit Beruhigung und Bufriedenheit lefen.

Endlich gebort auch eine fleine Cidrift bieber, die ein Dre-Diger im Bergifden gefdrieben bat, fie beift: Reflexionen aber ben Dietismus in einer Antwort auf bas Senbichreiben an berrn Drediger Bartele ju Mupperfeld. Auch biele Schrift verdient gelesen und bebergigt ju werden, benn fie fagt toftliche Bahrheit. Dein Gott! warum reden doch unfere neus modifchen Religionelehrer immer von Bernunft, ba ihnen ja leicht zu beweisen ift, baß tein Spftem der Bernunft mehr wis berftreite, als eben bas ihrige! - Sie feben vor Augen, wie bei ihrem Moralpredigen die Sittlichkeit mit Riesenschritten allenthalben abnimmt, und wie im Gegentheil unter ben Dies tiften die edelften Menfchen gefunden werden. - 3a fie muls fen gesteben, daß unter ibnen felbft, und unter ibren Matas boren. Borftebern und erften Geiftlichen fehr fclechte, lafter= bafte und im Grund abideuliche Manner bin und wieber an ber Seite fteben, baß alfo ibre fo boch gepriefene Aufklarung burchaus fein Gewinn, fonbern lauter Schaben fur bie Menscheit fep. Immer gab es im geiftlichen, wie in allen Standen, abideuliche Meniden, aber die Grundwahrheiten ber Religion murden doch gelehrt, und fo bas Chriftenthum erhalten, aber jest fallt auch biefes weg, und es eilt alles gu feinem Biel. Berr bein Reich tomme!!!

## Fünfzehntes Stück.

und Jehovah fprach ju mir, fage nicht, ich bin jung, foubern bu follft geben, wohln ich bich fenbe, und lehren, was ich bir befehle. Jeremia 8. v. 7.

herr zeig mir ftets die rechte Spur! Wenn die Vernunft sucht eigne Pfade, Und widerstredet Deiner Gnade, So folg ich Deinem Willen nur.

Gebeut, o herr! und lebre mich Rur immer Dein Befehl recht tennen. Bu folgen ihm, für Gifer brennen, gur nichts ju leben, als für Dich.

Berfund'gen will ich nun Dein Wort, Mit eigner Weisheit mich nicht bruften, Dein Kreuz zu tragen flets mich ruften, Dir reblich folgen fort und fort.

Und ruben will ich wann Du rubft, Rur wirfen wann Dein hoher Wille Mich winft aus meiner bunfeln Stille, Nur gut ift, was Du willft und thuft.

Ich bin nun seit dem 17ten September des verwichenen Derbstes hier in heidelberg; mein treuer hauptfreund und Posmeister, der mich seit meiner Mutter Tod, also in 62 Jahren nur selten auf kurze Zeit verlassen hat, der Engel des heiligen Kreuzes, ist auch mit hieher gezogen, und hat sich bei mir einquartiert; Er setzt sein Erziehungs, Bildungs und heisligungsgeschäfte an mir und den Meinigen treulich fort. Wenn Er auch nur einmal wieder ein freundlich Gesicht machte!

aber bei seiner anßerordentlichen ernsten und bunkelen Miene thut einem das Rrautlein Patientia gar treffliche Dienste gut! daß ich dieser edlen Pflanzen so viele in meinem Garten habe! — Denn eben mein strenger hofmeister sorgt bafür, daß immer ein ausehulicher Borrath bavon da ist.

Mehrere meiner Freunde munichen mir Glack zu meiner Rube, fie freuen fich, baß ich nun endlich nach einer fo angers ordentlich fturmifden Seereife auf bem großen Deean ber Beit im Safen angelandet bin - ich muß allemal lacheln, menn ein folder Brief fommt! - Glanbt 3hr benn, daß es der Beiss beit Gottes gemaß fen, einen Menfchen mit einer fe erftaum licen Rube und mit fo vielem Aufwand zu bilden, wie mich der herr burch feine Borfebung vor und aubereitet bat, umibn bann bernach auf bas Rubebantden gu fegen, bamit er feine Baude in ben Schoof legen mbge? Belder Bater fcidt feinen Sohn auf niedere, auf bobe Schulen, und auf große belehrende Reifen, damit er, wenn er nach Sans fommt, binter dem Dfen figen und Schwefelhblichen foniten tonne? Rein! Freunde, ich bin bier, um gn leiden und gu arbeiten : Leidenemuß ber Chrift, er tann ohne Rreng nicht fenn: benn es ift bas Salz, bas gegen bie Faulniß ichutt. Gern, reche gern will ich meinem Seiland bas Rrenz nachtragen, wenn nur ju Zeiten ein Simon von Eprene hinten ein wenig nachs bilft und luftet, bamit fich bie munden Schultern etwas ers bolen tonnen, und an folden Liebesbienften bat es ja auch bis baber nicht gefehlt und wird and wohl fernerbin nicht daran fehlen. Der felige Bogatto fagt irgendwo: Re naber gum himmel, befto bobere Berge und tiefere Thaler - ich fete noch bingu: besto steilere Absturge und gefährlichere Abs grunde; ba gilte bann Bachens und Betens! -

Und dann bin ich auch hier, um zu arbeiten: dieß ift eigente lich bas Deifterftud meiner gubrung ohne gleichen, daß ich von allen irdischen Geschäften befreit, in einer Lage bin, in welcher ich mich ganz dem Berrn und seinem Reiche widmen kann. Bis daher hab ich den fünften Theil meiner Lebenss geschichte — heinrich Stillings Lehrjahre — ausges arbeitet, und bin nun damit fertig; es ift noch nicht ente

schieben, ob bieß merkwurdigste Buch unter allen, die ich bis daher geschrieben habe, in nachster Oftern z oder in kunftiger Derbstmeffe im Druck erscheinen, und vb es der Berleger der vorigen Bande, Rottmann in Berlin, oder Raw in Nurnberg verlegen wird. Dann bin ich Willens, einen Taschenkalender für Christen auf das Jahr 1805, und dann den ersten Nachstrag zur Siegsgeschichte zu schreiben.

Bis ich nahern Aufschluß über basjenige bekomme, was ber herr von mir gethan haben will, werde ich mich nebst meiner erbaulichen Schriftstlerei mit der Ausarbeitung und Austheilung kleiner nühlicher Schriften unter das gemeine Bolt und dann mit meinen Augenkuren beschäftigen; übers haupt aber auch durch meine Correspondenz Allen und Jeden, die an mich schreiben, zu dienen und zu nützen suchen. Biels leicht verlangt auch mein himmlischer Führer nicht mehr von mir — Sein Wille geschehe!

Ich denke mir einen jungen, gutmuthigen und lehrbegierigen Theologen, und gebe ihm den Namen heilmann; mit diesem wird Ernst Uriel von Oftenheim, den meine Leser unger dem Beinamen des grauen Mannes kennen, alles in Sokratischen Gesprächen abmachen, was in dieser Zeitschrift von mir gesfordert wird, und was ich meinem Publikum mitzutheilen fur nutlich halte.

Seilmann. Erlaube mir, Bater Ernft Uriel! baß ich bir eine wichtige Frage vorlege: ich fand auf meiner Reise in die Riederlande erweckte Seelen, welche behaupten: ein Mensch, der einmal grundlich bekehrt sen, Gnade und Bersgebung der Sunden erlangt hatte, der konne nicht wieder aus der Gnade fallen. Diesen Satz fanden andere Erweckte sehr gefährlich; und wenn ich die Wahrheit gestehen soll, so sinde ich ihn auch so, und doch gibt es auch Grunde für diesen gefährlichen Satz, die ich wenigstens nicht widerlegen kann.

Der gr. D. Wie ftellft bu bir ben Buftand eines Menschen por, ber nicht mehr aus ber Gnabe Gottes fallen fann?

Seilm. Gin folder Menfc beharret in bem uniberwinde

pibt, auch in Anfehung ber Bahl ber Bucher, die ausgetheilt werden follen, feine Stimme zu geben habe. hiebei muffen ber folgende Bedingniffe festgesetzt werden.

- n) Schriften, die etwas enthalten, das ben Grundfaten Des Chriftenthums nachtheilig ift, werden ichlechterbings nicht angenommen.
- b) Auch folde Buder, die blos Borfcblage und Belehs rungen über Landwirthschaft, Fabriten, Sandlung und Gestwerbe enthalten, find nicht zwedmäßig: denn fie find keine Erbauungebucher.
- c) Dagegen muffen alle Bucher, Die ausgetheilt werden follen, auf Jesum Christum und auf feine Erlofung bins weisen.
- d) Den Unglauben und bie heutigen neologischen Grunds fatze in ihrer Schwäche zeigen, nur barf bieß nicht mit Bits gerkeit und Rechthaberei geschehen.
- e) Erbauliche Geschichten frommer Menschen, besonders won Sterbenden; besondere Strafgerichte Gottes, mit ungslichen Anwendungen, mertwardige Führungen und ausges zeichnete Buge ber Borfehung find gang besonders nuglich.
- 4. De bequemfte und leichteste Art, wodurch der erwunsch te Erbauungegwed erreicht werden konnte, ware immer, wenn ich von Zeit zu Zeit ein kleines Aractatchen es versteht fich umsonft schriebe, welches alle die oben erforderlichen Eigenschaften hatte; dies wurde dann auch, ohne Prosit daran zu nehmen, gedruckt, und wie viele Exemplare man dann durch bas vorrathige Geld erhalten konnte, so viele wurden umsonst ausgetheilt.
- 5. Bo und in welchen Gegenden die Austheilung gesches ben soll, das tonnen auch die Mitglieder der Gesellschaft bestimmen, nur muß es so viel als möglich ift, durch ganz Teutschland — und zwar an das gemeine Bolt, und unter diesem besonders an Arme und solche geschehen, die wenig Gelegenheit zum Lesen haben.
- 6. Bon folden Tractatchen wird auch allemal nachher ein ganzer Berlag gebruckt, bamit man fie auch um einen billigen Preis mbge kaufen tonnen.

Dieß waren fo bie Sauptstude meines Plans, ber fich bann je nach ben Umftanden noch naber bestimmen, verneteren und verbeffern last. Wer sich aufgeregt fahlt, an diesen bochst wichtigen, die Gache des Reichs Jesu Christi ins große und gange befordernde Werk, thatigen Antheil gu nehmen, der schreibe an mich unter der einfachen Abresse: An den Hofrath Jung in Beidelberg — Professor bin ich nicht mehr,

Ein merkwürdiger Gegenstand der Unterfidigung ift gegen martig die vereinigte protestantische Gemeine in Rolln, beibt protestantische Rirchen haben bort die Scheidewand zwischen lutherisch und reformirt aufgehoben, und einen gemeinsche lichen protestantischen Gottesdienst eingeführt, aber nun fehl es an den nottigen Geldern zur Kirchens und Schulseinsicht tung, und da der Weg der Collecte durch Reisende zu toft bar ist, so suchen die Borsteher durch Correspondenz den Zweck zu erreichen.

Es ift mahr, der Nothleidenden find allenthalben viel und die Bedurfniffe groß, allein die Unterstützung einer ganzen Gemeine zur Einrichtung ihres Rirchens und Schulwesens ik boch von außerster Wichtigkeit, und ein williger, Gott ver trauender Geber kann mehr, als er selbst glaubt, besonders da es auch im Zeitlichen Segen bringt und ihn zum Geben immer geschickter macht. Die Namen der Vorsteher, die ich in ihren Unterschriften deutlich und bestimmt lesen kan, sind;

Die herren Rern und Brunninghaufen.

herr Carl Fr. Finth.

Die herren Fried. Wilh. Bemberg und Comp.

Berr Theodor Moll.

Die Namen der übrigen drei herren waren nicht fo dentlich geschrieben, daß ich sie mit Gewißheit lesen und schreiben konnte,

Wer alfo etwas thun will, ber fann es an einen von benen fo eben genannten herren überfenden.

Und nun noch eine fehr wichtige Sache:

Es ift bekannt, baß nunmehr feit bundert Jahren eine

Missonsankalt in Oftindien unter dem Namen der Danisschen Mission zu Tranquedar besteht, welche von Salle aus mit Missionarien versehen wird; diese Anstalt hat sehr viel Gutes gestiftet, und wurde noch mehr bewirkt haben, wenn man immer fromm driftliche Candidaten dabin geschickt hatte und babin hatte schieden konnen. Jest fehlt es mun an solchen Candidaten vorzäglich, die sich dieser Mission widmen wollen.

Die Ursache bieses Mangels ift leicht einzusehen: bas Stubinn der Gottesgelehrtheit nimmt überhaupt und auf allen
Universitäten sehr ab; Gleichgültigkeiten gegen die Religion,
Berachtung und Vernachläßigung des geiftlichen Standes, und
dann auch die schlechte Versorgung, die der Prodiger bei der Theurung der Lebensmittel und dem so sehr hoch gestiegenen
Lucus sindet, dieß alles zusammen verursacht, daß sich wes
nige, gewöhnlich nur Predigerssohne, dem Studium der Sots
tesgelehrtheit widmen.

Es ift begreiflich, daß fich bei biefen Umftanben und ber berrichenden Dentungsart unserer Zeit sehr selten ein junger Mensch gentschließen wird, nach Oftindien zu reisen, und bort Christum und sein Evangelium zu predigen, indem ihm das icon bier in Deutschland eine Thorbeit, und nach seiner Meynung gegen alle gesunde Bernunft ift.

Was ift also hier zu thun? — ich benke vorerst zu beten, und bann die Sache dem herrn zu empfehlen. Ingleich aber balte ich es benn doch fur gut, diesen Mangel bffentlich und allgemein bekannt zu machen: benn es gibt gewiß viele, die von diesem Mangel nichts wissen, und vielleicht entschließt sich noch wohl der Eine oder Andere, dem es um die Bermehrung und Erweiterung des Reichs Christi ein Ernst ist, einen Ruf dorthin, wo die Ernte so groß ist, und wo der Arbeiter zu wenig sind, anzunehmen. Wer in seinem Innern dazu ausgefordert wird, der braucht sich nur an den horrn Prosesser Anapp, Doktor der Gottesgelehrtheit zu halle in Sachsen, zu wenden. Dieser wahre Verehrer Christi hat die Direction und Besorgung dieser Mission.

Por einigen Tagen erhielt ich durch einen Freund die herrs

Ė

liche Arbeit meines Freundes Marquard Bochers, Aufinelers in Bafel, das Bater Unfer eines Unterwaldners genannt, die Erfindung ift von J. Martin Ufteri in Burich, und die Ausführung von gedachtem, geschickten Kunftler.

Es enthalt fieben Scenen, welche mit dem Titelblatt acht Blatter ausmachen, die in einem Umschlage besindlich find und ein heft bilden; sie find in Tuschmanier geägt; die Abdricke find in Sepiefarbe, und auf seegrun Papier mit einer Einfassung geheftet; unter jedem Blatt besindet sich ein tunger Text, den man nach Belieben in deutscher, franzdsischen und englischer Sprache haben kann. In dieser Einrichtung sallen sie auch sehr gut ins Auge, wenn man sie unter Gles in einen Rahmen thut.

Ein solches heft koftet zwei nene Louisd'or ober 22 Gub ben Reichsmunge, welche in niederfachfischer Wahrung zwölf Thaler acht gute Groschen ausmachen.

Die Scenen, welche meisterhaft gezeichnet und ausgesicht find, enthalten driftliche Handlungen, und das fromme Bertragen eines Alpenbewohners (Aelpers) im Ranton Unterwalben mahrend der Revolution. Ganz gewiß find also diese Blatter ein sehr nutzliches und interessantes Anderten an die fürchterliche Revolution, die den guten Ranton Unterwalden so tief gebeugt hat.

Ich erinnere mich nicht, daß ich in langer Zeit etwas Schbineres und Rührenderes gesehen habe. Wer ein Freund von Malereien und Zeichungen ift, und zwei Karolin gut entbehren kann, den wird die Anwendung dieses Geldes nicht reuen; ihr Anblick ift mahrhaft erbaulich, und die erste, dritte, fünste und siebente Sceue sind über allen Ausdruck schon. — Dieß Werk lobet den Meister.

Dann muß ich auch einer Broschure gebenken, die mir sehr wohl gefällt, sie heißt: Bersuch einer Kritik der Lehre von der freien Gnade Gottes in Christo, ein Seitenstuck zu der vom herrn Dr. F. B. Reinhard am Reformationsfest 1800 gehaltenen Predigt. Auf Rosten des Berfassers und in Kommission bei dem herrn Musikdirector hafer in Leipzig. Rro. 1199. Zeder acht evangelische Christ wird diese

wenigen Bogen mit mahrem Bergnugen, mit Bernhigung und Bufriedenheit lefen.

Endlich gebort auch eine kleine Schrift hieher, die ein Pre-Diger im Bergifchen gefdrieben bat, fie beift: Reflexionen aber ben Dietismus in einer Autwort auf bas Genbichreiben an Berrn Drediger Bartele ju Mupperfeld. Auch biefe Schrift verdient gelesen und bebergigt gu merben, benn fie fagt toftliche Bahrheit. Dein Gott! warum reden doch unfere neus mobifden Religionslehrer immer von Bernunft, ba ihnen ja leicht zu beweisen ift, baß tein Syftem der Bernunft mehr mis berftreite, ale eben bas ihrige! - Gie feben vor Augen, wie bei ihrem Moralpredigen die Sittlichkeit mit Riesenschritten allenthalben abnimmt, und wie im Gegentheil unter ben Dies tiften die edelften Menfchen gefunden werden. - Ja fie mufs fen gesteben, baß unter ihnen felbit, und unter ihren Matas boren, Borftebern und erften Geiftlichen fehr folechte, lafters bafte und im Grund abideuliche Manner bin und wieber an ber Seite fteben, bag alfo ibre fo boch gepriefene Aufflarung burchaus fein Gewinn, fondern lauter Schaben fur bie Menscheit fep. Immer gab es im geiftlichen, wie in allen Standen, abideuliche Meniden, aber die Grundmabrheiten ber Religion murben boch gelehrt, und fo bas Christenthum erhalten, aber jest fällt auch dieses weg, und es eilt alles zu feinem Biel. herr bein Reich tomme!!!

## Fünfzehntes Stück.

und Jehovah sprach zu mir, sage nicht, ich bin jung, sow dern du sollst geben, wohin ich dich sende, und lehren, was ich dir besehbte. Jeremiä 1. v. 7.

herr zeig mir stets die rechte Spur! Wenn die Vernunft sucht eigne Pfade, Und widerstredet Deiner Gnade, So folg ich Deinem Willen nur.

Gebeut, o herr! und lehre mich Rur immer Dein Befehl recht tennen. Bu folgen ihm, für Eifer brennen, Bur nichts zu leben, als für Dich.

Berfund'gen will ich nun Dein Wort, Mit eigner Weisheit mich nicht bruften, Dein Kreuz zu tragen ftets mich ruften, Dir reblich folgen fort und fort.

Und ruhen will ich wann Du ruhft, Nur wirken wann Dein hoher Wille Mich winkt aus meiner dunkeln Stille, Nur gut ift, was Du willst und thust.

Ich bin nun seit bem 17ten September bes verwichenen Derbstes bier in Beibelberg; mein treuer Hauptfreund und Posmeister, ber mich seit meiner Mutter Tod, also in 62 Jahren nur selten auf kurze Zeit verlaffen hat, ber Engel bes heiligen Kreuzes, ift auch mit hieher gezogen, und hat sich bei mir einquartiert; Er setzt sein Erziehungs, Bildungs und Beiligungsgeschäfte an mir und den Meinigen treulich fort. Wenn Er auch nur einmal wieder ein freundlich Gesicht machte! —

aber bei feiner anßerordentlichen ernften und buntelen Miene thut einem das Rrantlein Patientia gar treffliche Dienfte — gut! daß ich diefer edlen Pflanzen fo viele in meinem Garten habe! — Denn eben mein ftrenger hofmeister forgt bafür, daß immer ein ansehnlicher Borrath bavon da ift.

Dehrere meiner Freunde manfchen mir Glad gu meiner Rube, fie freuen fich, baß ich nun endlich nach einer fo angers ordentlich fturmischen Seereise auf bem großen Deean ber Beit im Safen angelandet bin - ich muß allemal laceln, wenn ein folder Brief tommt! - Glaubt Ihr benn, baß es ber Beisa beit Gottes gemaß fen, einen Denfchen mit einer fe erftanns lichen Dube und mit fo vielem Aufwand zu bilden, wie mich ber herr burch feine Borfebung vor und gubereitet bat, umibn bann bernach auf bas Rubebantden ju fegen, bamit er feine Bande in ben Schoof legen mbge? Belder Bater fcidt feinen Sohn auf niedere, auf bobe Schulen, und auf große belehrende Reifen, damit er, wenn er nach Saus tommt. binter dem Dfen figen und Schwefelholzden ichnigen tonne? Rein! Freunde, ich bin bier, um gu leiden und gu arbeiten : Leibenemuß ber Chrift, er tann ohne Rreug nicht feyn: benn es ift bas Salg, bas gegen bie Raulniß ichutt. Gern, recht gern will ich meinem Beiland bas Rreng nachtragen, wenn nur ju Beiten ein Simon von Eprene hinten ein menig nochs hilft und luftet, damit fich die wunden Schultern etwas erbolen tonnen, und an folden Liebesdienften bat es ja auch bis daher nicht gefehlt und wird and wohl fernerhin nicht baran fehlen. Der felige Boganty fagt irgendwo: Je naber aum himmel, befto bobere Berge und tiefere Thaler - ich fete noch bingu : befto fteilere Abfturge und gefahrlichere Abs grunde: ba gilte bann Bachene und Betene! ---

Und dann bin ich auch hier, um zu arbeiten: dieß ift eigente lich bas Meisterstud meiner gubrung ohne gleichen, baß ich von allen irdischen Geschäften befreit, in einer Lage bin, in welcher ich mich ganz bem Berrn und seinem Reiche widmen kann. Bis baher hab ich ben funften Theil meiner Lebenss geschichte — heinrich Stillings Lehrjahre — ausgesarbeitet, und bin mun damit fertig; es ist noch nicht eute

ichieben, ob bieß merkwurdigste Buch unter allen, bie ich bis baber geschrieben habe, in nachster Oftern : ober in tunftiger Derbstmeffe im Druck erscheinen, und ob es ber Berleger ber vorigen Banbe, Rottmann in Berlin, ober Raw in Nurnberg verlegen wird. Dann bin ich Billens, einen Taschenkalenber fur Christen auf bas Jahr 1805, und bann ben erften Rade trag zur Siegsgeschichte zu schreiben.

Bis ich nabern Aufschluß über dasjenige bekomme, wet ber herr von mir gethan haben will, werde ich mich neht meiner erbaulichen Schriftstellerei mit der Ausarbeitung und Austheilung kleiner nühlicher Schriften unter das gemeine Bolt und dann mit meinen Augenkuren beschäftigen; üben haupt aber auch durch meine Correspondenz Allen und Jeden, die an mich schreiben, zu dienen und zu nügen suchen. Bieb Leicht verlangt auch mein himmlischer Führer nicht mehr von mir — Sein Wille geschehe!

Ich dente mir einen jungen, gutmuthigen und lehrbegierigen Theologen, und gebe ihm den Namen heilmann; mit diefem wird Ernft Uriel von Oftenheim, den meine Lefer unger dem Beinamen des grauen Mannes tennen, alles in Sofratischen Gesprächen abmachen, was in diefer Zeitschrift von mir gesfordert wird, und was ich meinem Publikum mitzutheilen fur nutlich halte.

Deilmann. Erlaube mir, Bater Ernft Uriel! daß ich bir eine wichtige Frage vorlege: ich fand auf meiner Reise in die Riederlande erwedte Seelen, welche behaupten: ein Mensch, der einmal grundlich bekehrt sen, Gnade und Bers gebung der Sunden erlangt hatte, der konne nicht wieder and der Gnade fallen. Diesen Satz fanden andere Erweckte sehr gefährlich; und wenn ich die Wahrheit gestehen soll, so finde ich ihn auch so, und doch gibt es auch Grunde fur diesen gefährlichen Satz, die ich wenigstens nicht widerlegen kann.

Der gr. M. Bie ftellft bu bir ben Buftand eines Menfchen vor, ber nicht mehr aus ber Gnabe Gottes fallen tann?

Seilm. Gin folder Menfc beharret in dem unüberwinds

lichen Borfat, seinem heiland und Erlbser tren zu bleiben, er trägt immerfort seine Seele in seinen Sanden, wachet, betet und ringet unanfhorlich im Rampf gegen sein eigenes Bleisch und Blut, und gegen alle sundliche Reize von außen und tunen, und wenn er sundigt und vom Wege zum Leben absweicht, so wiederholt er seinen ersten Proces der Buse und Betehrung, bis er wieder Enade und Vergebung der Sunden gefunden hat.

Der gr. M. Du haft richtig und bestimmt geautwortet. Aber nun zeige mir auch den Grund oder die Ursache an, warum ein solcher Mensch täglich und stündlich seinen Borsatz erneuern, seine Seele in den händen tragen, immer gegen die Sande kampfen, ringen, wachen und beten, und seine Seligkeit mit Furcht und Zittern schaffen muffe?

Seilm. Gi! bas versteht sich ja von felbst: benn wenn er biefe, auch in ber beiligen Schrift und von allen gottseligen Lehrern fo eruftlich anbesohlene Pflichten unterließe, so murbe er wieber in feinen unbekehrten Bustand gurudfinken.

Der gr. Das heißt alfo mit andern Borten, er muß alle dice Pflichten ausüben, damit er nicht aus der einmal empfangenen Gnade gurudfalle.

Seilm. Was! wie ift das? — Du überrascheft mich! — Der gr. M. Ich überrasche dich nicht; ein Mensch, ber nicht aus ber Gnade fallen faun, muß alle seine Krafte, sein ganzes Leben burch anwenden und anstrengen, damit er nicht aus ber Gnade fallen mbge.

Deilm. Erlaube mir, ehrwurdiger Bater! bu mußt mich boch überrascht haben: benn es ift nicht moglich, daß ein Sat, über ben so viele große Theologen so lange gestritten, und boch nichts entschieden haben, mit einem einzigen Bort sollte umgestoßen werden tonnen.

Der gr. M. Run, so thue bein Bestes, um ihn gegen mich zu behaupten!

Seilm. Wie, wenn ich unn die Gnade, aus der der mahre Chrift nicht fallen tann, fo erklarte: fie fep die Gefinnung, oder vielmehr, fie bringe in der bekehrten Seele die Gefinnung hervor, alle jene Pflichten auf das treueste zu erfüllen.

Det gr. M. Lieber Freund! Das ift ja wieber nicht anders, als: Die Gnade, aus ber man nicht fallen tam, erzeugt in den Seelen eine Wirksamkeit, die den Zwed hat, damit man nicht aus der Gnade fallen mbge.

Seilm. Ich gestebe aufrichtig, baß ich nichts bageget einwenden kann. Aber wie, wenn nun der Satz auf Seiten Gottes seine unbestreitbare Richtigkeit hatte, aber auf Seiten bes Menschen nicht: benn dieser muß immer so thun und handeln, als ob er ber erlangten Gnade wieder verlustig werden konnte?

Der gr. Dt. Gine feltsame Wahrheit, Die vor Gott mar, und bei den Menschen unwahr ift!

Seilm. Berzeihe mir! sie kann vor Gott und Menfche wahr feyn, nur daß fie der Menfch hienieden nicht wifen barf, weil ihm dieß Wissen schaden konnte.

Der gr. M. Lieber Freund! hier ist vom bloßen Richt wissen nicht die Rede, sondern vom geraden Gegentheil; dem wenn der Sat, der Christ konne nicht aus der Gnade fallen, auf Seiten Gottes wahr ist, so muß auf Seiten des Menschen der Sat; der Mensch konne aus der Gnade fallen, afolglich eine unzweifelbare Lüge zum Lehrsatz angenommen werden; ist das nun nicht abscheulich? — allein wir wollen bei dem bloßen Nichtwissen stehen bleiben: Wenn die Unmbglichkeit, aus der Gnade zu fallen, ein hohes gottliches Geheimuiß ist, das der Mensch nicht wissen darf; sage mir Freund! was verdient dann derzenige, der es den Menschen offenbart und als eine Wahrheit zu beweisen sucht?

heilm. Du haft ganz recht, ehrwurdiger Bater! aber was foll man benn thun, wenn einem die Bernunft, die ja boch bas einzige Werfzeug ift, das der Mensch hat, um die Wahrheit zu erkennen, solche Sachen als Wahrheit auf bringt? — ich gestehe, daß der Satz: der Christ konne nicht aus der Gnade fallen, sehr gefährlich ift, aber er kann doch, wie mir beucht, unumstößlich bewiesen werden.

Der gr. D. Run, fo beweife ibn!

Seilm. Gut! ich will ihn beweisen: Gott ift allwiffend; Er mußte alfo aller Menschen Gebauten, Worte und Werte

fcon vor Grundlegung der Welt, ehe Er fie fouf. Er mußte alfo auch, welche Menschen Ihm treu bleiben, und feine Gnade nicht verscherzen wurden; es ift also naturlich, daß diefe, folglich alle mahrhaft fromme Christen, nicht aus seiner Gnade fallen tonnen; sie bleiben ihm nicht aus Nothwendigkeit und Zwang, sondern aus freiem Willen treu.

Der gr. D. Du haugft ba hinten eine Clauful von menfche licher Freiheit an, die bich nichts hilft. Aber jest wollen - wir ber Bernunft fo recht ihre Bloge aufdeden, wenn fie fich uber bie ihr angewiesene Grangen magt: Die Bernunft bes hauptet alfo. Gott fep alkviffend - und im Augenblick fann ich bir mit eben der namlichen Bernunft beweisen, daß Gott in Unfebung bet Bufunft burchaus unwiffend fenn muffe, wenn nicht die allerentsetlichften und ungeheuerften Gotteelafterungen Die Bernunft fann also aus ihren baraus entfteben follen. Borftellungen vom Befen Gottes unwidersprechlich beweisen, baß Gott in Unsehung der Butunft volltommen allwiffend fen; und eben fo unwidersprechlich fann fie auch aus den namlichen Erfenntnifguellen barthun, baß Gott in Unfebung ber Bus funft vollommen unwiffend fenn mußte.

Seilm. Sehr gelehrte Theologen haben doch behauptet, Gottes Borberwiffen, mas die mit Freiheit des Willens bes gabte Menschen thun murden, benehme biefer Freiheit nichts.

Der gr. M. Es ift unbegreiflich, wie fie das haben bes haupten konnen: Gott mußte alle die schredliche Grauelthaten vorher — und — ich mag die Worte nicht aussprechen.

Seilm. Wie soll man sich aber nun da heraus helfen? Der gr. M. Die menschliche Bernunft kann sich aus ihren eigenen Erkenntnißquellen keine andere Borstellung von Gott machen, als daß sie Ihn als eine hocht vollkommene, alls wissende, allmächtige und allgegenwärtige menschliche Seele betrachtet: benn da der Mensch kein anderes vernünftiges, frei wirkendes Wesen kennt, als sich selbst, so kann er sich auch von dem hochsten vernünftigen Wesen keine andere Idee machen, als daß er das, was am Menschen eingeschränkt ift, außer alle Schranken setzt, folglich das Wissen in Allwissenheit, das

Ronnen in Allmacht und bas Daseyn in Allgegenwart wer wandelt. Ift bir bas einleuchtend?

Heilm. Ja, volltommen! und da fich die Bernunft im anerschaffenen Natur nach keine andere Borftellung von Gen machen kann, so dunkt mir, es sen auch so recht und Gon wohlgefällig, daß sie sich ihren Schöpfer und ihr höchfte Gut so vorstellt.

Der gr. M. Diese Schluffolge wollen wir nun nahn untersuchen: Wenn alle Menschen vom Ersten bis auf ben Letten vollkommen gut und heilig lebten, wenn die ersten Wenschen nicht gefallen und überhaupt das Bose in der Schpfung nicht offenbar geworden ware, so wurde auch jene menschliche Vorstellung von Gott heilig und gut, und auf Gent, als Schopfer und Regent, und auf die Menschen, als Schopfe und Unterthanen, vollkommen paffend sepn. Sicht du mir das zu?

Seilm. Allerdings, benn alsdann handelten alle Menfchen nach ihrem freien Billen, diefer freie Bille mare dem Willen Gottes gemaß, das alles wußte der Allwiffende vorher, und schuf sie deswegen, weil Er wußte, daß sie heilig und gut leben und handeln wurden.

Der gr. M. Gang richtig! aber wie fommts benn, taf nun jest, im gefallenen Buftande des Menschen, diese ibm anerschaffene Borstellung von Gott so entsetzliche Folgen bat? heilm. Bahrlich! bas weiß ich nicht.

Der gr. M. Run, so mert wohl auf! Wenn ber Mensch nicht gefallen, in seinem vollkommenen Zustand geblieben wäre, so ware er boch immer ein eingeschräuftes Geschopf gewesen; bas ist: alle seine Eigenschaften, seine Vernunft, seinen Verstand — alle seine Erkenntniß: und Empfindungs: Vermbgen hatten ihre Granzen, die sie nicht überschreiten konnten; was folgt nun daraus?

Deilm. Daß fie fich unmöglich Gott so vorstellen konnten, wie er eigentlich in sich ist: benn wie kann das eingeschränkte endliche Wesen das uneingeschränkte, unendliche hochfte Wesen fassen?

Der gr. M. Siehst du nun, wo der Fehler verborgen

liegt? - aus bem, mas wir nun ausgemacht haben, folgt Bang naturlich, daß ber Menfch aus feinem anerschaffenen Bus Rand gefallen fenn muffe: denn aus feiner bloßen Gingefdrantts beit tonnen folche ungeheuere, gotteslafterliche und Seel ver-Derbende Widerspruche nicht entstehen, in welche die Bernunft Rest gereth, wenn fie fich ber anerschaffenen Borftellung bon Gott bedient; biefe Biberfpruche entstehen alfo aus zwei Quellen: erftlich aus ber mangelhaften unrichtigen Borftel: Tung von Gott, und zweitens aus der Unordnung, welche ber Meufch burch feinen Sall in die Schopfung gebracht hat. Diefe Widerfpruche find nun Siebe mit dem flammenden Schwerdt bes Cherubs, ber vor dem Thor bes Paradiefes Alle Kragen, Gabe und Rolgeschluffe, Die aus ber menfclichen Borftellung von ber gottlichen Natur entfteben, find baber burchaus unerlaubt: benn fie liegen jenfeits ben Grangen ber Bernunft, mobin fie fich in ihrem verdorbenen, von Gott abgewichenen Buftand nicht magen barf. lieber Freund! ift wohl bein Cap: ber Menfc habe bas Recht, fich Gott fo vorzustellen, wie es fein anerschaffenes Bermogen mit fid bringt, berichtigt.

Beilm. Ja! er ift in fo fern berichtigt, baß ich nun weiß, was ich mir von Gott nicht benten darf, und daß ber Sag: ber einmal begnadigte Sunder tome nicht aus ber Gnade fallen, eine dem Christen unerlaubte Behauptung ist; aber die Frage: Die, und was ich mir nun von Gott denten und vorstellen muffe? ift benn boch noch im Dunkeln.

Der gr. M. Ich will suchen, fie bir ins Licht zu stellen: um ber gefallenen Menschheit wieder aufzuhelfen, mußte ihre Borftellung, daß fie fich Gott als den hochst vollfommenen Meuschen denket, realisirt werden. Begreifst du das?

Seilm. Der Gedanke kommt mir erstaunlich groß und berrlich vor, aber ich faffe ihn noch nicht gang.

Der gr. M. Nun so merte wohl auf! wenn die Menschsteit in ihrem gefallenen Zustande blieb, so behauptete die Bers nunft ihr anerschaffenes Recht, sie schloß alsdann: Gott habe alles in der Welt bestimmt, alles Gute und alles Bose sen so wie es geschieht, vorherbedacht und durch den gottlichen

Rathichluß in die Berkettung ber Urfachen und Birkungen ein verwebt worden; folglich fep alles, was geschiebt, nothmen big und ungbanderlich, die Freiheit des Willens bloß fcheim bar und Taufdhung, und die Begriffe von Tugend und Lafter feben unrichtig und leere Phantome. Auch der allermitteb maßigfte Berftand tann einsehen, daß diese Grundfate gram liche Rolgen gehabt hatten, und daß die Menfcheit unter ihrer Leitung zu lauter eingefleischten Teufeln geworben fem Um diefe Folgen gu verhindern, mußte nun die ge fallene Menschheit - wirflich - und in der That einen bochft vollfommenen Menfchen gum Gott haben. -Diefer Gottmenich mußte die Regierung berfelben übernehmen und fie fo einrichten, baß fie aus ihrem elenden Buftand er rettet und in die Lage gefet wurde, ihre anerschaffene Be ftimmung wieder erreichen zu tonnen. Berftehe mich wohl! -Lieber Freund! Da bie Borftellung ber Bernunft von Gott nun einmal im Befen des Menfchen gegrundet ift, Diefe Bore ftellung aber nach bem Fall fo entfetliche Folgen bat, fo muß ein Mittel ausfindig gemacht werden, wodurch jene Borftels Inng zwar mahr und richtig blieb, aber nun nicht jengentfete liche, fondern bochft begludende und bochftselige Rolgen nach fich gieben mußte; und dieß Mittel mar nun, daß fich ber ewige Urmenich, . nach beffen Bild ber Menich geschaffen murbe, ber Sohn Gottes, ju ben gefallenen Gefchopfen berabließ und ihre Regierung fo übernahm, daß er fie nicht nach den Maximen feiner gottlichen Eigenschaften, fondern als Menfc, und bie Menichen ale freie Befen regiert, und mit diefen Maagregeln bann auch zugleich feine Erlofunge=Unftalten verbindet. Dieß alles mußte aber nun auch ben Menfchen, und gwar gleich nach ihrem Kall, offenbaret werden. Die Geschichte diefer Offenbarungen, der Regierung und der Erlofung ber Menfchen Jest muffen wir uns nun bie Sache fo enthalt die Bibel. vorstellen: ber Urmenfc, Gottmenfc, der Jehovah, ber Sohn Gottes, Jefus Christus regiert Die Belt, Die Menschheit fo, daß er jedem Menschen die Freiheit feines Billens lagt: - aber auch jeben burch feine Beiebeit fo ju lenken lucht, wie es seine allgemeine Erbsungs-Anstalten er

forbern; und wo ihm irgend ein Menich entgegen wirft, ba fett er ihm Schranken, fo daß er nicht weiter tann, als es ber große Weltregent julaft. Bift du nun über diesen Punkt bernhigt?

- Beilm. Ja! indeffen tonnte ich noch febr viele wichtige Fragen über Diefe unericopfliche Materie aufwerfen, allein jest verstattet es bie Beit nicht. Da wir boch nun einmal bon ben Schranten der menschlichen Bernunft reden, fo fage mir boch, ehrwurdiger Bater! mober es tomme, daß diefes einzige Bermogen, welches Gott den Menfchen verlieben bat, um die Babrbeit zu erkennen, fo erstaunlich unzuverläßig ift? - benn wenn man bie Berichiedenheit ber Grundfage, ich will nicht fagen rober und unwiffender, fondern cultivirter Denkender Menfchen beobachtet, fo muß man fich mundern, wie es moglich ift, daß fich die menschliche Bernunft, die fich Doch allenthalben und bei allen Menschen abnlich ift, so baufig, ich mochte fast fagen, in den mehresten gallen felbst wider-Sie ift in der That fo unzuverläßig, daß man fic nicht einmal in allen finnlichen Dingen, gefdweige in geiftigen auf ficht verlaffen fann.

Der gr. M. Sollte bieß auch wohl ber gall feyn, wenn alle Menfchen moralifch gut maren?

Seilm. Das durchschaue ich noch nicht.

Der gr. M. Wenn alle Menschen moralisch gut maren, wurden sie bann auch alle wiffen, was moralisch gut mare?

Seilm. Allerdings! das versteht fich von selbst! denn fonst konnten sie ja nicht wiffen, ob eine vorzunehmende hands lung erlaubt oder nicht erlaubt ware. Jest sehe ich ein, daß sich die menschliche Bernunft bann, wenn der Mensch nicht gefallen ware, in dem weiten Feld der menschlichen Pflichten, in dem, was in jedem Fall zu thun und zu lassen ist, nie widersprechen wurde.

Der gr. M. Ganz richtig! aber nun kannst bu bich auch feicht durch einiges Nachdenken überzeugen, daß der Mensch eben so in der Unfehlbarkeit und Richtigkeit seiner Urtheile und Schluffe wacht, wie er in seiner sittlichen Bervollkommnung, ober in der heiligung zunimmt.

## Fünfzehntes Stück.

und Jehovah fprach ju mir, fage nicht, ich bin jung, fowdern bu follft geben, wohln ich dich feude, und lebren, mas ich dip befehle. Jeremiä 1. v. 7.

Herr zeig mir stets die rechte Spur! Wenn die Bernunft sucht eigne Pfade, Und widerstredet Deiner Gnade, So folg ich Deinem Willen nur.

Gebeut, o herr! und lehre mich Rur immer Dein Befehl recht fennen. Bu folgen ihm, für Eifer brennen, Für nichts zu leben, als für Dich.

Berfund'gen will ich nun Dein Wort, Mit eigner Weisheit mich nicht bruften, Dein Kreuz zu tragen ftets mich ruften, Dir reblich folgen fort und fort.

Und ruhen will ich wann On rubst, Nur wirken wann Dein hoher Wille Mich winkt aus meiner dunkeln Stille, Nur gut ist, was Du willst und thust.

Ich bin nun feit bem 17ten September bes verwichenen Berbstes hier in Beibelberg; mein treuer Hauptfreund und Posmeister, ber mich seit meiner Mutter Tod, also in 62 Jahren uur selten auf kurze Zeit verlassen hat, der Engel des heiligen Kreuzes, ist auch mit hieher gezogen, und hat sich bei mir einquartiert; Er setzt sein Erziehungs, Bildungs und Deizligungsgeschäfte an mir und den Meinigen treulich fort. Wenn Er auch nur einmal wieder ein freundlich Gesicht machte! —

aber bei seiner anßerordentlichen ernften und buntelen Miene thut einem bas Rrautlein Patientia gar treffliche Dienste — gut! daß ich dieser edlen Pflanzen so viele in meinem Garten habe! — Denn eben mein strenger hofmeister forgt bafür, daß immer ein ansehnlicher Borrath bavon da ift.

Mehrere meiner Areunde munichen mir Glad an meiner Rube, fie freuen fich, baf ich nun endlich nach einer fo außers ordentlich fturmischen Seereise auf dem großen Deean ber Beit im Safen angelandet bin - ich muß allemal ladeln, wenn ein folder Brief fommt! - Glaubt Ihr denn, bag es der Beiss beit Gottes gemaß fen, einen Menfchen mit einer fe erftanne lichen Mube und mit fo vielem Aufwand zu bilden, wie mich ber herr burch feine Borfebung vor und gubereitet bat, um ibn bann bernach auf bas Rubebantchen zu fegen, bamit er feine Sande in ben Schoof legen mbge? Welcher Bater fcidt feinen Sohn auf niedere, auf bobe Schulen, und auf große belehrende Reifen, damit er, wenn er nach Saus tommt, binter dem Dfen figen und Schwefelhblichen fonigen tonne? Dein! Kreunde, ich bin bier, um gu leiden und gu arbeiten : Leibenemuß ber Chrift, er tann ohne Rreng nicht fenn: benn es ift bas Salz, bas gegen bie Faulniß ichugt. Gern, recht gern will ich meinem Beiland bas Rreng nachtragen, wenn nur ju Beiten ein Simon von Cyrene hinten ein menig nachs hilft und luftet, bamit fic bie munden Schultern etwas ers bolen tonnen, und an folden Liebesdienften bat es ja auch bis daber nicht gefehlt und wird auch wohl fernerbin niche baran feblen. Der felige Bogatty fagt irgendwo: Je naber aum himmel, besto bobere Berge und tiefere Thaler - ich fete noch bingu: befto fteilere Abfturge und gefährlichere Abs grunde; ba gilte bann Bachens und Betene! -

Und dann bin ich auch hier, um zu arbeiten: dieß ift eigente lich bas Meisterstud meiner gubrung ohne gleichen, daß ich von allen irdischen Geschäften befreit, in einer Lage bin, in welcher ich mich ganz dem herrn und seinem Reiche widmen kann. Bis daher hab ich den fünften Theil meiner Lebenss geschichte — heinrich Stillings Lehrjahre — ausgesarbeitet, und bin nun damit fertig; es ift noch nicht ente

ichieben, ob dieß merkwurdigfte Buch unter allen, die ich bis baher geschrieben habe, in nachster Oftern sober in tunftiger Derbstmeffe im Druck erscheinen, und ob es ber Berleger ber vorigen Bande, Rottmann in Berlin, oder Raw in Nurnberg verlegen wird. Dann bin ich Willens, einen Taschenkalenber für Christen auf das Jahr 1805, und dann ben ersten Rachtrag zur Siegsgeschichte zu schreiben.

Bis ich nabern Aufschluß über dasjenige bekomme, was ber herr von mir gethan haben will, werde ich mich nebkt meiner erbaulichen Schriftstellerei mit der Ausarbeitung und Austheilung kleiner nühlicher Schriften unter das gemeine Wolk und dann mit meinen Augenkuren beschäftigen; über haupt aber auch durch meine Correspondenz Allen und Jeden, die an mich schreiben, zu dienen und zu nügen suchen. Bieb leicht verlangt auch mein himmlischer Führer nicht mehr von mir — Sein Wille geschehe!

Ich denke mir einen jungen, gutmuthigen und lehrbegierigen Theologen, und gebe ihm den Namen heilmann; mit diesem wird Ernst Uriel von Oftenheim, den meine Lefer unger dem Beinamen des grauen Mannes kennen, alles in Sokratischen Gesprächen abmachen, was in dieser Zeitschrift von mir gesfordert wird, und was ich meinem Publikum mitzutheilen fur nutlich halte.

Seilmann. Erlaube mir, Bater Ernft Uriel! daß ich bir eine wichtige Frage vorlege: ich fand auf meiner Reise in die Riederlande erwedte Seelen, welche behaupten: ein Mensch, der einmal grundlich bekehrt sen, Gnade und Bergebung der Sunden erlangt hatte, der konne nicht wieder aus der Gnade fallen. Diesen Sat fanden andere Erweckte sehr gefährlich; und wenn ich die Bahrheit gesteben soll, so sinde ich ihn auch so, und doch gibt es auch Grunde fur diesen gefährlichen Sat, die ich wenigstens nicht widerlegen kann.

Der gr. M. Wie stellft bu bir den Buftand eines Menschen vor, ber nicht mehr aus der Gnabe Gottes fallen kann?

Seilm. Gin folder Menfc beharret in bem unüberwind

lichen Borfat, feinem heiland und Erlbfer tren zu bleiben, er trägt immerfort seine Seele in seinen Sanden, wachet, betet und ringet unanfhorlich im Rampf gegen sein eigenes Zleisch und Blut, und gegen alle sundliche Reize von außen und innen, und wenn er sundigt und vor Wege zum Leben abs weicht, so wiederholt er seinen ersten Proces der Buse und Bekehrung, bis er wieder Gnade und Vergebung der Sunden gefunden hat.

Der gr. D. Du haft richtig und bestimmt geantwortet. Aber nun zeige mir auch ben Grund oder die Ursache an, warum ein solcher Mensch täglich und stündlich seinen Borsat erneuern, seine Seele in ben Sanden tragen, immer gegen die Sande kampfen, ringen, wachen und beten, und seine Seligkeit mit Kurcht und Zittern schaffen muffe?

Seilm. Gi! bas versteht sich ja von felbst: benn wenn er biefe, auch in der heiligen Schrift und von allen gottseligen Lehrern so ernstlich anbesohlene Psichten unterließe, so murbe er wieder in seinen unbekehrten Bustand zurudfinken.

Der gr. Das heißt alfo mit andern Worten, er muß alle dige Pflichten ausüben, damit er nicht aus der einmal empfangenen Gnade jurudfalle.

Deilm. Was! wie ift das? — Du überrascheft mich! — Der gr. M. Ich überrasche dich nicht; ein Mensch, ber nicht aus ber Gnade fallen faun, muß alle seine Krafte, sein ganzes Leben burch anwenden und anstrengen, bamit er nicht aus ber Gnade fallen mbge.

Deilm. Erlaube mir, ehrmurdiger Bater! bu mußt mich boch überrascht haben: benn es ift nicht moglich, baß ein Sat, über ben so viele große Theologen so lange gestritten, und boch nichts entschieden haben, mit einem einzigen Bort sollte umgestoßen werden tonnen.

Der gr. M. Nun, so thue bein Bestes, um ihn gegen mich zu behaupten!

Seilm. Wie, wenn ich unn die Gnade, aus ber ber mahre Chrift nicht fallen tann, fo erklarte: fie fep die Gefinnung, ober vielmehr, fie bringe in der bekehrten Seele die Gefinnung hervor, alle jene Pflichten auf das treuefte gu erfüllen.

Det gr. M. Lieber Freund! Das ist ja wieder nichts anbers, als: Die Gnade, aus ber man nicht fallen tann erzengt in ben Seelen eine Wirksamkeit, die ben 3wed bat, bamit man nicht aus ber Gnade fallen mbge.

Deilm. Ich gestebe aufrichtig, daß ich nichts bageget einwenden kann. Aber wie, wenn nun der Satz auf Seiten Gottes seine unbestreitbare Richtigkeit hatte, aber auf Seiten bes Menschen nicht: benn dieser muß immer so thun um handeln, als ob er ber erlangten Gnade wieder verlustig werden konte?

Der gr. M. Gine feltsame Bahrheit, Die vor Gott maß, und bei ben Menschen unwahr ift!

Seilm. Berzeihe mir! sie kann vor Gott und Menichen wahr fenn, nur daß sie der Mensch hienieden nicht wiffen barf, weil ihm dieß Wissen schaden konnte.

Der gr. M. Lieber Freund! hier ist vom blogen Richt wissen nicht die Rede, sondern vom geraden Gegentheil; denn wenn der Satz, der Christ konne nicht aus der Gnade fallen, auf Seiten Gottes wahr ist, so muß auf Seiten des Menschen der Satz: der Mensch konne aus der Gnade fallen, afolglich eine unzweifelbare Lüge zum Lehrsatz angenommen werden; ist das nun nicht abscheulich? — allein wir wollen bei dem bloßen Nichtwissen stehen bleiben: Wenn die Unmbglichkeit, aus der Gnade zu fallen, ein hohes gottliches Geheimuiß ist, das der Mensch nicht wissen darf; sage mir Freund! was verdient dann derzenige, der es den Menschen offenbart und als eine Wahrheit zu beweisen sucht?

heilm. Du hast ganz recht, ehrwürdiger Bater! aber was foll man denn thun, wenn einem die Bernunft, die ja boch das einzige Werfzeug ist, das der Mensch hat, um die Wahrheit zu erkennen, solche Sachen als Wahrheit auf bringt? — ich gestehe, daß der Sat: der Christ konne nicht aus der Gnade fallen, sehr gefährlich ist, aber er kann doch, wie mir deucht, unumstößlich bewiesen werden.

Der gr. D. Run, fo beweise ibn!

Seilm. Gut! ich will ihn beweisen: Gott ift allwiffend; Er mußte also aller Menschen Gedanten, Worte und Werte bon vor Grunblegung der Welt, ehe Er fie fouf. Er mußte lo auch, welche Menschen Ihm treu bleiben, und seine Gnade icht verscherzen wurden; es ift also naturlich, daß diese, olglich alle mahrhaft fromme Christen, nicht aus seiner Gnade allen tonneh; sie bleiben ihm nicht aus Nothwendigkeit und Iwang, sondern aus freiem Willen treu.

Der gr. D. Du haugft da hinten eine Clauful von menfche icher Freiheit an, die dich uichts hilft. Aber jest wollen vir ber Bernunft fo recht ihre Bloge aufbeden, wenn fie fic Iber die ihr angewiesene Granzen magt: Die Bernunft beauptet alfo, Gott fem albriffend - und im Augenblick fann ich bir mit eben ber namlichen Bernunft beweisen, bag Gott in Unfebung bet Bufunft burchaus unwiffend fenn muffe, wenn nicht die allerentsetlichften und ungeheuerften Gotteelafterungen Die Bernunft fann also aus ihren barans entfteben follen. Borftellungen vom Befen Gottes unwidersprechlich beweisen, baß Gott in Unfebung ber Butunft volltommen allwiffend fen: und eben fo unwidersprechlich fann fie auch aus ben namlichen Erkenntnifguellen darthun, daß Gott in Unsehung ber Bus funft bollfommen unwiffend fenn mußte.

Seilm. Sehr gelehrte Theologen haben boch behauptet, Gottes Borbermiffen, mas die mit Freiheit des Willens bes gabte Menschen thun murden, benehme biefer Freiheit nichts.

Der gr. M. Es ift unbegreiflich, wie fie das haben bes haupten konnen: Gott mußte alle die schreckliche Grauelthaten vorher — und — ich mag die Worte nicht aussprechen.

Seilm. Wie foll man sich aber nun da heraus helfen? Der gr. M. Die menschliche Vernunft kann sich aus ihren eigenen Erkenntnißquellen keine andere Vorstellung von Gott machen, als daß sie Ihn als eine hocht vollkommene, alls wissende, allmächtige und allgegenwärtige menschliche Seele betrachtet: benn da der Mensch kein anderes vernünftiges, frei wirkendes Wesen kennt, als sich selbst, so kann er sich auch von dem hochsten vernünftigen Wesen keine andere Idee machen, als daß er das, was am Menschen eingeschränkt ift, außer alle Schranken setzt, folglich das Wissen in Allwissenheit, bas

Goldatenehre, die Ehre des ehrlichen Mannes, und die Ehn des Chriften - welche meynft du?

Seilm. Der mir die Frage aufgab, hat fich darüber nicht erklart; fen fo gutig, und fage mir beine Belehrung über alle brei Arten ber Ehre.

Der gr. M. Der Soldat ift in der Lage, sich duelliren zu maffen, wenn seine Shre gekrankt ift, oder aus dem Dienk zu gehen; da nun der Christ dem sein Leben schuldig ift, der es mit seinem theuern Blut erkauft hat, so darf er es mn solch einer elenden Sache willen nicht auf das Spiel sehen, und eben so wenig darf er auch einem Andern um Richts und wieder Nichts das Leben nehmen: wenn als niemand mehr mit ihm dienen will, so soll er um seinen Abschied anhalten, und wenn er den nicht bekommen kann, lies ber alles dulden, als sich duelliren.

Wenn die Ehre eines ehrlichen Hausvaters so gekränkt wird, daß entweder sein guter Name oder seine Nahrung darunter leidet, so soll er alle Mittel anwenden, um das Publikum von der Wahrheit und von seiner Unschuld zu überz zeugen: denn Christus und seine Apostel vertheidigten auch ihre Ehre dffentlich; sobald aber durch diese Vertheidigung ein Unschuldiger gekränkt, oder der Beleidiger sogar unglick. lich wird, so soll der Christ lieber unrecht leiden, als auch seinen Keind unglücklich machen. Rächet euch nicht selbst meine Liebsten! — Dieß ist ein rein christliches Gebot, wels ches durchaus beobachtet werden muß; der Herr weiß die Seinigen und ihre Ehre wohl zu retten, wenn sie sich ihm redlich und glaubig anvertrauen: aber er fordert auch zu zeis ten große Opfer.

In den ersten Jahrhunderten, als sich noch viele fromme Christen in die Busten flüchteten, theils um den wutchenden beidnischen Berfolgungen, theils auch der außerst verdordes nen Welt zu entsliehen, und dem herren ungehindert dienen zu konnen, lebte an einem gewissen Ort eine gottselige Jungs frau, welcher um ihrer Schönheit willen von liederlichen Mannern sehr nachgestellt wurde; um sich ihren Berfolgungen zu entziehen, entwich sie auch in die Willes und ba die heiligen

Ginfiedler teine Beibeperson unter fich bulbeten, fo gog gene Jungfrau Mannefleider an, und wurde alfo in die Gefells fcaft ber Unachoreten aufgenommen. Go lebte fie eine Beit lang ungefibrt und biente Gott treu nach ihrer Beife. Da fich nun diese Ginfiedler von ihrer Sande Arbeit nabren mußten und nicht bettelten, fo flochte bann auch biefe Jungfrau Rorbchen, und brachte fie in die nachfte Stadt ju Marfre; Diefe Stadt mar von ihrer Sohle oder Belle ziemlich entferut, fblglich mußte fie allemal über Nacht in einem am Wege geles genen Birthebaus berbergen. Ginmale tommt die Magb aus biefem Birthebaus mit einem Rind in die Bufte, bringt es ben Unachvreten und fagt, baß es von dem jungen Gin: fiedler fen, der oftere in ihrem Saus übernachte; bann legte fie ber heifigen Jungfrau bas Rind vor ihre Belle und ging nad Saus. Die Jungfrau bezengte nun allen Altvatern, buß fie unschuldig fen, allein fie glaubten ihr nicht; fie batte ben Beweis leicht fuhren tomen, wenn fie ihr Gefchlecht ents bedt batte, allein bann batte fie in ihrer Beineinschaft nicht bleiben tonnen, fie fdwieg alfo lieber, und befdloß, das Rind mur Chre Gottes und driftlich zu erziehen. Bon nun an batten bie Ginfiedler teinen Umgang mehr mit ihr, und man betrachtete fie ale einen ichwer gefallenen Gunder. Diefe Comad trug fie viele Jahre gedufdig, aus ihrem Bogling wurde ein frommer Mann, und fie ftarb endlich in einem hoben Alter. Sett hielten es benn boch bie Altvater für Pflicht, den fcwer gefallenen Gunder ehrlich und drifts fic gur Erde gu bestatten, fie gingen alfo gusammen in bie Belle - aber nun fanden fie einen weiblichen Rorper! febr mar die Scham und die Reue an ihnen, und fie bengten fich fur Diefer fie alle überglanzenden Tugend. Es liegt viel Belehrendes in Diefem großen Mufter, wenn von der Chre Die Rede ift. Rreilich! wird ber Geift unferer Beit bas Gange fur übertrieben anfeben, aber wie gut mare es, wenn er bann auch auf ber andern Seite nichts übertriebe!

Was endlich die Ehre des Christen betrifft, fo versiche ich feine andere darunter, als die Ehre Christi und seiner Lebre. Diese foll der Christ bekennen und vertheibigen, und

wenn er auch Blut und Leben darüber aufopfern mußte; aber er darf nie der angreifende Theil fepn, auch nie mit Spott und Bitterkeit, sondern nur mit Liebe und Sauftmuth, mit einem Wort, nur lammsartig kampfen; er überwindet nie anders als durch Lammesblut und durch das Wort seines Zeugniffes, das er mit seinem eigenen Blut zu versiegeln bereit ift.

Seilm. Ich habe feine größere Freude, als wenn ich Aufschlusse über biblische Spruche bekomme: belehre mich boch, was es beiße, durch des Lammes Blut überwinden! — mir ift überhaupt die Wirtung des Bluts Chrifti, welchem im neuen Testament das ganze Erlosungegeschäft zugeschrieden wird, noch nicht recht klar.

Der gr. M. Mache bir zuerst einmal einen richtigen Bei griff von dem wirklichen physischen Blut, das in dem ganzen Korper der Menschen und Thiere umläuft, und sage mit nun, was es da thue und wirke?

Wenn der Magen und die Eingeweide die Rabs rungsmittel verdaut, und bas mahre Rahrende von dem Unnugen abgesondert haben, so nimmt das Blut Diefen reinen Nahrungefaft auf, und verwandelt ihn in feine eigene Ratur, er wird zu Blut; die gange Blutmaffe wird bann von dem Bergen in alle, auch die fleinsten Theile des Rorpers getrieben, um bie abgenutten, nicht mehr brauchbaren Theilchen zu erfeten, bas ift: ben Rorper ju nabren - ju gleich nimmt auch der Blutftrom allenthalben die abgenute ten Theilden auf, und führt fie den Ab= und Aussonderunges Werkzeugen, vorzüglich den Nieren zu, welche bas Schadliche und Unnuge aus bem Blut absondern und durch ben naturlichen Weg aus dem Rorper ichaffen; endlich erzeugt fic auch aus dem Blut ein fehr feines, geistiges Befen, welches man die Lebensgeifter, ober die Rervenfraft nennt; diefe wird im Gehirn vom Blut geschieden, und durch die Nerven allen Theilen bes Rorpers jugeführt, welche Leben und Empfindung nothig haben.

Der gr. M. Gang richtig! jest kannst du auch die merte wurdigen Worte Jehovahs 3 Mol. 17. v. 11. und 14.

verstehen, wo es heißt: denn des Leibes Leben ist im Blut, oder nach dem Grundtert: denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Aber im Borbeigeben muß ich dir noch etwas sehr Wichtiges bemerklich machen: du wirst dich erinnern, wie oft in der Bibel des Nieren-Prüsens gedacht wird; David sagt: meine Nieren zuchtigen mich — läutere meine Nieren u. s. w. Wenn nun die Nieren im physischen Korper die Werkzeuge sind, welche vorzäglich die Unreinigkeit aus dem Geblut aus sondern und wegschaffen, welches sind dann wohl die Nieren des moralischen oder des geistigen Menschen?

Seilm. Das, mas da and bas Unreine vom Reinen unters fceibet und absondert, also das Gewiffen.

Der gr. D. Gut! jest wende bas nun'einmal auf alle ' Stellen an, wo der Rieren im finnbildlichen Berftand gebacht wird, fo wirft bu großen und gemiffen Berftand batinnen finden; und nun wirft du auch verfteben lernen, marum im levitischen Opferdienst so oft, und so vielmals, die Rieren bem Sehovah auf dem Altar jum Brandopfer gebracht werden Aber wir wollen auf das Blut Chrifti oder des Lammes wieder gurud tommen: bas fechete Rapitel im Evan: gelium Johannis muß bier gang in Betrachtung genommen werden; bort gibt fich ber Berr felbit, als bie Rahrung, als bas Brod des Lebens, als bas himmlifche Manna, folglich als die Geiftes-Nahrung bes begnabigten Gunbers an: met mein Rleifch iffet und trinket mein Blut, fagt er: ber bat' bas emige Leben - bald barauf erflart er fich naber und fagt: ber Geift ifts, ber lebendig macht, bas Aleisch ift fein nube, bie Borte, die ich rede, find Geift und Leben. Dun merfe wohl! ber menschliche Abrper ift einer Berklarung, einer Bers mandlung fabig, wir feben dieß an dem Leibe Chrifti auf Tabor und nach feiner Auferstehung. Durch ben geiftlichen Genuß Chrifti wird der menschliche Abryer eben diefer Bera Flarung und der Auferstehung zum ewigen Leben fabig, barum fagt er auch ferner B. 54. Wer mein Bleifch iffet und trinfet mein Blut, ber hat bas ewige Leben, und ich merde ibn auferweiten am jungften Zage, und ber Upoftel fagt: die Seligen murden dem verklarten Leibe Chrifti abulich fegn. Deilm. Berzeihe mir, ehrwurdiger Bater! baf ich bich unterbreche, es ift mir noch nicht recht flar, warum in berichiebenen Stellen ber beiligen Schrift ber Auferstehung ber Gerechten, ale eines Borzugs gedacht wird — ba boch auch bie Ungerechten auferstehen werden; wie ift bas zu verstehen?

Der gr. M. Stoße dich nicht daran, wenn ich dir fage, auch die Gottlosen effen und trinken das Fleisch und das Blut des Menschen-Sohns, aber sie essen und trinken Ihr sich selbst zum Gericht. Ich sage dir da ein großes Gesteimniß, über welches ich mich nicht näher erklären dars. Christus ist auch ihnen die Auferstehung und das Leben, aber ihr Wesen empfindet dies Feuer der ewigen Liebe, das den Frommen das ewige Element der Seligkeit ist, als eine über allen Begriff gehende Qual, als ein immerwährendes Sten ben — darum auch die Verdammniß der andere Tod genannt wird. Erinnere dich, was ich dir vorhin über den Zorn Gottes gesagt habe, er ist die unendliche Feindesliebe, die immerfort eine ewige Glut auf das Haupt des Feindes sammelt und in Flammen erhält.

Seilm. Darf ich wohl fragen, ob du unter bem Benuß bes Fleisches und bes Blute Chrifti, bas heilige Abendmahl verstehft?

Der gr. M. 3ch fagte dir fo eben, daß ich mich aber . ein gewiffes Gebeimniß nicht naber erklaren burfte : bas Abend mahl ift Genuß und Symbol bes Genuffes zugleich. Doch ich will in der hauptfache fortfahren: die gange Schaar aller Erlosten bes herrn machen gufammen ben geiftlichen Leib Christi aus, von dem er felbst das haupt und die Seele ift nun merte mohl! - ber gange Chriftus - im Geift Chrifti geiftlich verftanben, ftromt burch alle Glieder feines geiftlichen Leibes, nahrt und ftartt ein jedes Glied gum Rampf und gur Uebermindung; Diefer geistige Lebensstrom, ber aus Chrifte in alle Glieder ftrbmt, und ewig im gangen geiftlichen Leibe umfreist, ift bas mabre Blut Chrifti. Jest begreifft bu, wie man in des Lammes Blut fampfen muß und allein überwinden fann. In diefer Sache liegen große Gebeimniffe verborgen, die ich aber um des Misverftandes, des Misbrauchs und der Berlafterung willen nicht weiter entwideln barf.

Deilm. Erklare mir boch auch, ehrwurdiger Bater! warum ber Chrift immer mit Liebe und Sanftmuth, ober lammbartig tampfen muß, und auch andere nicht überwinden tann?

Der gr. D. Ift nicht bas gange Reich Gottes ber Inbegriff aller vernunftigen Befen, infofern fie nicht aus ihrem anerschaffenen Buftand gefallen find, ein Reich der Liebe und ber Geligkeit? - ein Reich, in bem tein 3mang ftatt findet, fondern mo jedes einzelne Wefen ben bochften Wonnegenuß barinnen findet, wenn es ben Billen des bochften Befens erfollen und bieß bochfte Gut aus allen Rraften lieben fann ? und barinnen besteht bann nun auch die Seligfeit des bochfen Befens, meldes nur in Chrifto erkennbar und mittbeilbar ift, bag es von allen Seligen geliebt wird, und fie nun auch mit uneingeschrantter, ewiger, unendlicher Liebe lieben tann. Dieß ift die burchaus unveranderliche Natur Gottes in Chrifto - lieben und geliebt werden ift fein Leben und feine Seligkeit. Run find aber zwei Rlaffen vernunftiger Befen aus diefer anericaffenen Ratur ausgegangen; biefe lieben nun nur fic fetbit, fie fuchen nur eigenen Genuß, und feinen anbern als ibren eigenen Willen zu erfullen. Gie lieben nur andere, ine fofern fie fich ihrem Willen unterwerfen, und wer bas nicht Zann und nicht will, ben haffen, verfolgen und befampfen fie, um uber ihn gu berrichen und ihn gur Befolgung ihres eigenen Willens zu zwingen; dieß ift nun ein Charafter, bet ber gottlichen Natur geradezu entgegen gefett ift. Best merte mobi! - fampft man in bem namlichen Charatter gegen ein foldes gefallenes Wefen, fo ftarten fic diefe bofen feinde feligen Rrafte bis an bie außerften Schranken; ber machtigere Wille bandigt endlich ben fdmachern, biefer muß gehorchen, aber fein Saß gegen den Dachtigen machet wie ber 3mang, und diefer machet und fleigt wieder wie jener, folglich nimmt Die Bosheit und mit ihm die Entfernung von bem gotelichen Charafter immer gu; wenn man aber nun im Geift Chrifti lebt und wirkt, so unterwirft man fich aus Liebe wab won Herzen dem Willen des gefallenen Wesens, so lang er dem Willen Gottes nicht entgegen ist: man duldet alle Anfalle des Hasses und der Bosheit, und beantwortet sie mit Liebe, und wenn etwas gefordert wird, das dem Willen Gottes zuwider ist, so folgt man nicht, sondern erfüllt den Letztern, aber ohne thätigen Widerstand, sondern immer im sanften lammsgriegen Sinn; da nun die Bosheit nur durch den Widerstand der Bosheit wächst und darinnen ihr Leben sindet, so muß sie durch Liebe, Geduld und Sanstmuth immer ohnmächtiger, und endlich unsehlbar überwunden werden. Diese wahrhafte und richtige Idee wende nun auf das Reich des Lichts und auf das Reich der Finsterniß an, so wirst du einsehen können, daß das Erste dieß Letzte endlich durchaus überwinden muß.

Man kann sich von diesem gottlichen, himmlischen Rampf und Sieg keine deutlichere Idee machen, als wenn man sie versinnlicht: 3. B. ein wahrer Christ hat einen Nachbarn, der ihm feind ist und ihm auf alle Beise zu schaden sucht; wenn nun jener diesem alles Bbse mit Gutem vergilt, sich nie rachet, sondern alles dulbet und dem feindseligen Nachbarn bei jeder Gelegenheit Gutes erzeigt, so muß dieser entweder auch gut werden, oder das Feuer brenut ihm so auf dem Ropf, daß einer von Beiden weichen muß. Dieß Letztere, das aus dem Weg raumen, läßt sich nun zwar in diesem Leben thun, aber in jenem nicht, folglich ruckt da der Kampf der Liebe mit dem Haß unaushaltbar fort, bis der letzte Feind überwunden ist.

Heilm. Diese Erklarung ist herrlich — baraus laßt sich nun auch der bittere haß unserer Freigeister gegen Christum und seine wahren Verehrer begreisen: benn die Bosheit lechtt nach Bosheit, und sindet im Kampf mit ihr ihre Nahrung; wird nun mit Liebe begegnet, so wendet sich ihr Stachel gegen sich selbst und verursacht höllenqual; und eben so zuverläsig wird nun auch durch diese Ueberzeugung die Verheißung Christi Matth. 16. v. 18., daß die Pforten der höllen seine Gemeine nicht überwältigen sollen. Aber erkläre mir doch, wie ist das zu verstehen, wenn Christus sagt: Du bist Petrus (ein Kels), und auf diesen Kelsen will ich daven meine Gemeine

u. f. w. — und ich will dir des himmelreichs Schlaffel geben, u. f. w. Diefe Stellen haben die Pabfte auf fich angewendet und behauptet, Petrus habe die romische Rirche gestiftet und sep ihr erster Bischof gewesen.

Der gr. M. Wenn auch Petrus ber erfte Bischof zu Rom und Stifter ber rbmischen Rirche gewesen ware, welches boch nicht gewiß ift, und eher vom Paulus vermuthet werden tonte, so beweist doch ber eben angeführte Spruch nichts für die Autorität der Pabste, und ihre Sewalt zu binden und zu lbsen. Sage mir, warum gab Christus seinem Jünger Simon — dieß war sein eigentlicher Name — den Junamen Petrus?

Seilm. Ich bente wegen ber felfenmäßigen Seftigfeit feines Charafters,

Der ar. DR. Gut! aber bier tam noch etwas bingu: ber herr fragte feine Junger, wofur fie ibn bielten? hierauf antwortete Simon: bu bift ber Deffias, ber Sohn bes febenbigen Gottes. - Diefe bestimmte categorische Untwort gefiel bem herrn fo mohl, daß er fagte: Selig bift bu, Gimon Jonas Cohn: benn Fleisch und Blut hat bir bas friede offenBart, fondern mein Bater im Simmel; "alfo offenbare ich dir nun auch, daß bu ein gele bift, auf den ich meine Gemeine bauen will, und die Pforten des Sabes follen fie nicht übermaltigen tonnen;" und eben barum, meit bu fo felfenfeft mahrhaft bift, Diemand zu lieb oder gu leib, fondern gerad und aufrichtig rebest und handelft, fo foll berjenige, ben du fur einen mabren Chriften erflarft, auch im himmel Dafur erfannt merden, und wem du diefe Gefinnung abfprichft, ber wird auch bort nicht angenommen werden,

Jest merke wohl, lieber Freund! Beil Simon Christum bestimmt für den Messias und den Sohn des lebendigen Gottes erklart — und dieß Bekenntniß eigentlich der felsenfeste Grund ist, auf dem das ganze Christenthum beruht, so bestätigt der herr diesem seinen Jünger den Namen Petrus, — Felsens mann — und gibt ihm diesen Shrentitel zur beständigen Erzinnerung und Belohnung seiner Treue. Da aber nun eben dieser Felsenmann — wie das so oft der Fall bei Leuten ift.

: E- bie fich ihrer eigenen Rraft bewußt find - ju febr fur fic eingenommen mar, und fich felbft zu viel gutraute : benn ein mal wollte er mie Chriftus, auf bem Meer wandeln, ein andermal fur ibn fterben, und Ihn gu verlaugnen, bas war ibm eine laderliche Idee - und fiebe ba, im erften galle funte er, und aus Aurcht fur bem zweiten fiel er im britten erschrecklich tief; fo murbe bieß über ibn verhangt, um ibn behutsam und mißtrauisch gegen fich felbft ju machen. Dieju fam nun noch bas mertmurbige Gefprach bes herrn mit ibm, Joh. 21. v. 15 - 19., wo ibu der herr dreimal fragte: ob er ihn benn wirklich lieb habe? - und als Petrus dieß mehmuthig bejahte, fo trug ibm ber Berr nun wiederum die erfte Srindung der Rirche auf, und fette ibn gum erften lebrer ber erften driftlichen Gemeinde, aber nicht in Rom, fondern in Jerusalem an. Dann zeigte er ibm auch durch einen bunteln Bint feinen gutunftigen Martertod, um ihn badurch jum Bachen und Beten und gur Beharrung in feiner Befenntniß aufzufordern. Dieß alles ichlug nun tiefe Burgel in Die Seele bes ebein Mannes, und am erften Pfingftfeft murbe es durch ben beiligen Geift verfiegelt. Best an biefem Tage fing nun ber Bau ber Gemeinde des herrn, nicht in Rom, fonden in Jerufalem an; Petrus und eine Reibe von Pabften bis baber follten nicht bie Gemeine bes herrn bauen - bieß fagt ber Berr nirgends, fondern Vetrus und fein Befenntniß follten ben Grund legen, auf bem bernach bie gange Rirche Jefu Christi fest steben und nie übermaltigt werden follte. lies die Apostelgeschichte! - noch vor Pfingsten dirigirte Petrus in der Berfammlung der Apostel und treuen Anhanger des Berrn Die Babl eines neuen Apostels an Judas Ifcarioths Stelle, und zeigt icon bier, noch vor der Ausgießung des beiligen Geiftes, einen bellen Blid in bas prophetische Bort Cap. 1. p. 16. Er mar alfo hier icon Borfteber und Grunds leger bes erften Reims ber Gemeinde. Den rechten Grund: ftein aber legte Diefer große Felfenmann am erften Pfingfis tage, mo er bie erfte evangelische Predigt ju Jerusalem bielt, bie man ohne junigfte Rubrung nicht lefen fann, wodurch breis

taufend Seelen auf einmal belehrt und gum Bundament auf diefen Belfen gelegt murben.

Bald hernach nahm Petrus seinen verliehenen Schliffel, und löste damit die Zessel eines Lahmen, der am Thor des Tempels bettelte, so daß er nun geben, hupfen und springen tonute, dadurch wurde das Bolt aufmerkam, und jetzt hielte Petrus die zweite Predigt, wodurch noch zweitansend Seelen zu obigen dreitausend hinzu kamen.

Auch Petrus war es, ber bei Ananias und Sapphira seinen Dimmelreichs Schlüssel brauchte und sie zum Sades bestrederte. Seben dieser Petrus legte auch den ersten Grund zur Gründung der Gemeine unter den heiden, Cap. 10. und 11. und da er seinen ersten Brief an die Fremdlinge in den Prosdingen KleiusAffens schreibt, so läßt sich eher vermuthen, daß da, als in Rom sein nachheriger Wirkungekreis gewesen sep; daß er aber endlich nach Rom gekommen sen und da den Martertod gelitten habe, das kann wohl senn, aber gewiß ift es nicht.

Seilm. Wenn man die Schickfale bedeutt, welche die wahre Kirche Christi, die Gemeine des herrn, von dieser Gründung durch Petrus an, durch alle Jahrhunderte, bis daher, betroffen hat, welche Anfälle die Pforten der Holle vder der habes auf sie versucht, und sie doch nicht überwältigt haben, so wird man zum freudigen Dank und zur Anbetung hingerissen. Aber wie ist eigentlich hier der Ausdruck: die Pforten des Habes, zu verstehen?

Der gr. M. Es ist wirklich übel, daß man die Worter School und hades immer durch holle, den Ort der Bers dammten, oder auch durch Grab, übersetzt, oder doch einen von diesen Begriffen damit verbunden hat; dieß bedeuten sie nie, sondern den Aufenthalt der abgeschiedenen guten und bosen Geister nach dem Tod, die sie entweder zur Seligkeit oder zur Verdammniß reif geworden sind; durch diese sehlers hafte Uebersetzung sind viele Mißbegriffe entstanden. Die Pforten des Hades sind ganz gewiß der Eingang ins Reich der Todten, oder ins Geisterreich; und so ist der Sinn der Worte Christi solgender: meine Gemeine soll auf diesen Felsen

spefest gegrendet werben, daß sie keine Schrecken des Todes werden überwältigen konnen; der herr stellet hier seine Ges meine als eine Festung vor, die auf einen Felsen gebaut ift, und mahlt nun vollends dieses Bild durch einen Feind aus, der diese Festung augreift, und dieser Feind ist der furchtbant Tod mit allen seinen Schrecken, wie er bewassnet aus seiner Pforte herauszieht, die Festung angreift, aber überwältigt wird. Wenn man nun die Kirchengeschichte vom Stephanus au dis auf Johann Calas durchgeht, so wird diest Bild tressend — ja wahrlich! hat der Tod mit seinen allersurcht barsten Wertzeugen siebenzehnhundert Jahre lang diese Festung bekämpft, und doch steht sie noch querschütterlich da, und wird auch unerschütterlich bleiben.

Aber es liegt auch noch ein geheimerer Sinn in diefen Worten, der erft durch Epheser 6. v. 10 — 17. erkannt werden kann; der erft durch Epheser 6. v. 10 — 17. erkannt werden kann; dort heißt es ausdrücklich so: Lebrigens, meine Brüder! stänke euch im Herrn, und in der Macht seiner Stärke, —, zieht an die ganze Waffenrustung Gottes, um Stand halten zu konnen gegen die Kriegslist des Teufels; denn unser Kampf hat es nicht mit Fleisch und Blut — also nicht mit Men schen — sondern mit den Obrigkeiten, mit den Mächten, mit den Wells herrschern der Finsternist dieser Weltperiode, mit den geistigen Wesen der Bosheit im Dunskkreis — nämlich in der Luft — zu thun.

Menn hier Paulus nicht wirklich die Eriftenz bofer Wesen glaubt, sondern sich nur nach der Denkart seines Zeitalters richtete, so kann und darf er nicht sagen; wir haben nicht mit Menschen, sondern mit bosen Geistern zu kampsen, die sich in der Luft aufhalten: denn da behauptet er eine offenbare Luge, und er lehrte und bestärkte einen Aberglauben, den unsere aufgesklärte Zeitgenossen sehr schädlich sinden; da nun der Gedanke, ein Apostel des Herrn sage eine offenbare Luge, eine fürchters liche Lästerung ist, so muß Paulus wohl geglaubt haben, was er da sagt — hat er es geglaubt, so ist es entweder wahr ader nicht wahr; ist es nicht wahr, so hat ein Apostel des Derrn geirrt — ein Mann geirrt, der den heiligen Geist empfangen und große Munderthaten verrichtet hat, zum Be-

weis, daß er nicht irrte. Sobalb das Daseyn bbser Geifter, bes Satans und seiner Engel geläugnet wird, so hort die ganze Wahrhaftigfeit, der ganze Eredit der Bibel auf, dann kann man aus ihr machen was man will.

Wie aber nun der Rampf mit diesen bofen Geiftern beicaffen fey, bas tann man am beften aus der Baffenruftung erkennen, die der Apostel bier vorschlägt; ber Sarnifch Gottes, bas ift die gange Baffenruftung des Chriften, befteht aus folgenden Studen: Mahrheit, Gerechtigfeit, Gifer, bas Evangelium bes Friedens ju predigen, Glaube, Die Beilelehre und das Bort Gottes. Diefe Baffen follen bann beftanbig mit Beten und Bachen gebraucht werden. hieraus folgt nun, baß bie bofen Geifter mit folgenben Baffen tampfen : Brrthum, Ungerechtigkeit, Berhinderung ber Kortpflanzung bes Evangeliums bes Friedens, Unglaube, Deismus und falfche Philosophie. Dieß alles verbinden fie bann mit dem Brrthum bes eifernen Schidfals, wodurch fie ben Antrieb jum Gebet und jum Dachen bampfen. Ihr Rampf befteht nun barinnen, daß fie bem Chriften in unbewachten Augenbliden bergleichen bofe Gebanken einhauchen, welche ber Apoftel Keurigen Pfeilen vergleicht; Diefe Ginhauchungen find manchmal fo bosartig und fo giftig, bag man ihrer taum wieder los merden fann, und viele fcmache Geelen, die nicht mit Ernft ringen, machen und beten, merden wieder ins Berberben bingeriffen. Aber Die bofen Geifter tampfen auch mittelbar burch bofe Menfchen, Die mit ihnen eines Sinnes find, und auf die fie alfo ungehindert wirken tonnen; bier find aber nicht Gewaltthatigfeiten und Berfolgungen unter bem Rampf zu versteben, benn ber Apostel fcblagt bagegen feine Baffen, 3. B. Gebuld, Ausharrung, Beftandigfeit, u. dgl. vor, fondern alle Runfte der falfchen Aufklarung, der falfc berühmten Lehre, bes Weltsinnes, bes Luxus und aller Art der Berführung.

Da nun kein auderer Eingang in ben Ort ber Berbammten ift, als burch ben habes, fo ftromen die Myriaden ber bofen Geifter burch feine Pforten aus und ein, und treiben ihr

Befen in ber untern Luftregion, in ber Atmosphare, aber auch diefe Pforten ber Solle ober bes Sades follen die Gemeine bes Herrn nicht übermältigen.

Seilm. Ich glaube nicht, daß die ganze Bibelreligion einen Lehrsat hat, der mit mehrerem Unwillen und Berachtung angesehen wird, als eben dieser; der Geist unserer Zeit halt ihn für emporeaden Aberglauben, für eine unfinnige, undernunftige Behauptung, woher kommt dieß boch?

Der gr. D. Das ift febr naturlich, ich will es bir er .flaren: die menschliche Seele fommt gang ohne Ideen, ohne Begriffe auf die Belt; die Gemacher ihrer Bohnung im menichlichen Rorper find gang leer, fie muß fie alfo von nun an mit allem, mas fie in Beit und Ewigfeit braucht, meubliren, bas ift: fie mablt fich nun Ideen, Begriffe und Borftellungen, Die fie fur mahr halt und die ihr am brauchbarften fcheinen. Freilich mablt die Bernunft, aber fie lagt fich gar leicht burch Die Lufte ber Sinnlichkeit überliften und taufchen, und nimmt fo faliche Ideen fur Wahrheit auf. Die Erziehung, die Menfchen, mit benen bas Rind, ber Jungling und ber Mann um: geht, und bann vorzuglich der herrschende Geift ber Beit, pollenden endlich das Ameublement der Seelen, ihr ganges geiftiges Sausgerathe, und fo entfteht benn ein Spftem, eine Ordnung und Berbindung aller Borftellungen mit einander, in welchem fich der menschliche Geift wohl befindet. Er balt bas alles fur gut, mahr und logisch richtig, und abnt nicht, daß bas ganze Gewebe ein leerer Traum fenn fonne. ift nun auch geradezu ber gall mit unfern aufgeklarten Zeite genoffen : die Philosophie hat ihnen die grundfaliche Idee bes offenen oder verftedten Determiniemus icon in ben Schulen in die Seele unauslbichlich eingeatt; fie ift ihnen ber Pol, um ben fic das gange Syftem ihres Dentens und Erfennens umfcwingt. - Biele ahnen nicht von weitem, bag bas unvermeidliche Schicksal die Grundlage ihres Lebrgebaudes ift, und bei genauer Untersuchung zeigt es fich boch, daß ihre Bors ftellung, ihre Schluffe teine andere Pramiffen haben, denn:

1) Glaubey fie nicht, daß Gott unmittelbar in die Dronung

ber Beltbegebenbeiten einwirke ober mitwirke; bag irgend ein autes ober bbies Befen auf die Ratur, ober die Denichheit Einfluß babe, und ihre Sandlung bestimmen tonne; daß es folglich feine Bunder gebe und nie gegeben babe, ober wenn es ihrer gegeben babe, fo fepen fie vor Grundlegung ber Welt in die Berfettung der Begebenheiten mit eingeflochten worden; und endlich gebe es auch feine Gnabenwirfungen bes beiligen Geiftes, bas beißt; ber beilige Geift wirke nicht von Innen auf die Seelen ber Menfchen, fondern nur von Außen durch finnliche Mittel; eigentlich existire fein beiliger Geift, als ein Drittes im gottlichen Befen, fondern bie Bibel verfteht barunter die Rraft, die in der Bahrheit liegt, um die Bernunft ju überzeugen u. f. w., und boch behauptet bie beilige Schrift bas Gegentheil von bem allem mit flaren und burren Bors ten -woher tommt nun biefer Biberfpruch und bie Accomobation ber Bibel : Erflarung nach biefen grundfalichen Ideen? - Rirgende andere ber, ale aus der Borftellung, baß Gott eine bochft volltommene menschliche Seele fen, bie fich por ber Schopfung einen Plan gemacht habe, nach bem Die Belt geschaffen worben, und daß nun alle Urfachen und Birfungen, alle physische und moralische Weltbegebenheiten nach biefem unveranderlichen Plan entstehen und auf einander folgen mußten, folglich feine Dagwischenkunft irgend eines andern vernunftigen Befens außer ben Menfchen bentbar fepe. Kerner :

2) Glauben sie nicht, daß sich der Logos Gottes, das Organ, wodurch sich der Unendliche durchaus von keinem endlichen Wesen Erkennbare, der ewig Berborgene, mit keinem Ding Vergleichbare, Bater der Ewigkeit, allen endlichen Wesen, jedem nach seinen Begriffen erkennbar macht, sich mit der Menschheit Jesu Christi innig und ewig zu einer Subsstanz oder zu einer Person vereinigt habe; daß dieser Gottssprecher oder Gottmensch durch seinen blutigen Opfertod die Menschheit mit Gott habe verschnen mussen, und daß er nun der eigentliche Weltregent sep; und warum glauben sie das nicht? — weil sich ein solcher Logos mit ihrer abstracten

Ibee von Gott nicht verträgt; weil eine folche blutige Ber sohnung in der Ratur der hochst vollkommenen Menschensels nicht gegründet ist, und weil die Bereinigung eines anende lichen Wesens mit einem Endlichen unmbglich ist; und boch behauptet die Bibel jene Glaubenslehren fest und bundig, white Allegorie. Woher nun abermal dieser Widerspruch? — er entsteht wiederum aus keiner andern Quelle, als aus der falschen deterministischen Vorstellung von Gott; und endlich

3) Glauben sie nicht, daß ein von Gott erschaffenes vers nunftiges Wesen, weder Engel noch Menschen, aus seinem anerschaffenen Zustand fallen und bos werden konne, daß es also keine bose Engel gebe, und daß das Bose also unter den Menschen bloß aus ihrer anerschaffenen Eingeschränktheit herr rühre, und warum glauben sie dieses nicht? — weil eine bocht vollkommene Menschenseele kein unvollkommenes Wert vollkommene Menschenseele kein unvollkommenes Wert vollkommene bein schaffen kann, welches mißlingt; und doch behauptet auch hier wiederum die Bibel, daß es wirklich gefallene und bos gewordene Engel gebe, und daß auch der Mensch wirklich aus seinem anerschaffenen Zustand gefallen sen. Dieser Widerspruch entsteht also abermals pieder aus jener deterministischen Quelle.

Nun bemerke, lieber Freund! wie außerst inkonsequent unsere mittelchristlichen, ober ausgeklarten Theologen sind:
— ist ihre Grundidee der verstedte, subtile, ober auch offenbare Determinismus wahr, so ist der Naturalismus die richtige Borstellung von Gott und der Welt; dann bedarf es aber keiner, nicht einmal der Naturreligion: denn die hilft nichts, wo keine Moralität statt findet, und diese findet nicht statt, wo alles vorher bestimmt ist; also sind solche ausgezklärte Volkslehrer ihrem eigenen System nach durchaus unnutze Knechte, man bedarf ihrer nicht. Daß aber der Determinismus durchaus unwahr und eine abscheuliche Idee sep, das hab ich dir schon am Eingang dieses unseres Gesprächs bemerklich gemacht, und gezeigt, daß sich kein vernünftiges Wesen von Gott eine andere Vorstellung machen konne, als wenn es von seiner eigenen eingeschränkten Natur alle Schran-

ten wegraumt und es fich als bochft volltommen bentt; ba aber nun diese Borstellung bei dem gefallenen menschlichen Geschlecht ben fürchterlichen Determinismus erzeugt, so mußte diese, im Grund unrichtige Idee, realisirt werden, und dieß geschahe durch die Menschwerdung Christi und durch die Erlbsungs-Anstalten, wodurch dann endlich alles wieder in die rechte Gleise kommt. Jest füge ich nun folgendes um desto sesterer Gewisheit willen noch hinzu. Ich bitte dich, gib wohl Acht auf das, was ich sage!

Wenn die Idee, daß Gott eine hochft vollfommene Mens schenfeele sey, wahr ware, so mußte er auch das hochft vollstommene Ideal aller Geschopfe seyn, alle Besen in allen Weltschrpern, insosern sie Borstellungs Bermögen und keine nahere Offenbarung von Gott haben, konnen sich das hochste Besen ja nicht anders vorstellen, als durch Abstraction von sich selbst. Nun bedenke doch, wie es moglich sey, daß Gott ein hochst vollkommener Mensch, und auch zugleich ein hochst vollkommener Jupiters, Mars, Benus, Saturnus-Burger seyn konne: alle Wesen sind im Berstand Gottes gegründet, aber er für sich ist gewiß keinem unter allen Wesen nur von fernt ähnlich. Der Mensch wurde nach dem Ideal des Urzmenschen in Gott geschaffen, und dieser Logos wurde dann auch wirklich Mensch.

Wenn nun also die Vorstellung, die wir durch unsere Bernunft von uns selbst abstrahiren und sie auf Gott anwenden,
nach dem, was ich so eben erinnert habe, grundfalsch ift, so
mussen auch alle ihre religibsen Ideen und Folgeschlusse, auf
den Menschen angewendet, ebenfalls grundfalsch seyn. "Daraus folgt nun auch unwidersprechlich, daß alle Bibel-Ertlarungs- und Accomodations-Regeln, die aus dieser Quelle herfließen, durchaus falsch und widerchristlich sind; und daß
also die Bibel, als die unzweiselhafte Offenbarung Gottes
an den gefallenen Menschen, nach keinen andern Regeln
erklart werden durfe, als die sie selbst an die Hand gibt."
Da nun aber die Bibel den Fall der ersten Menschen, die
Gottheit Christi, die Wiederherstellung des gefallenen Men-

s' .

fchengeschlechts durch den blutigen Opfertod Chrifti, seine Beltregierung, die Gnadenwirtungen des heiligen Geistes und deffen gottliche Wirklichkeit, und das Daseyn guter und bbfer Engel, nebst ihren Wirkungen auf die Menschen hausig und auf mancherlei Beise positiv behauptet, so konnen und muffen alle diese Sage als Glaubensartikel angesehen und geglaubt werden.

Sier muß ich eine Geschichte mittheilen, die alle meint Lefer bis zu ben Thranen ruhren wird; ich schreibe fie ab, wie sie in einem gebruckten Blatt aus dem Johenlohischen bem Publitum bekannt gemacht worben ift.

Ihro Durchlauchten, Friedrich Eberhard, Prinz von hohen lobe Rirchberg, und Schfidero Frau Gemahlin, Albertine Menate, geborne Grafin von Castell-Remlingen, endigten den 25sten Janner 1804 Bormittags um neun Uhr in einer Biertelstunde zu Rirchberg ihre irdische Laufbahn. Bas die kuhnste Einbildungskraft begeisterter Liebe kaum zu hoff sen wagt, war hier der vollendeten Tugend gewährt; der Bunsch, auch im Tode ungetrennt zu seyn. Darum ders stummt an ihrer Bahre die Klage der Freundschaft — meine Gattenliebe, erleuchteter Religionsglaube, feiert den selten sten Triumph, und die verschämte Armuth weint weit umber Thranen des Daukes.

Unspruchlose Frommigkeit, ausgezeichnete Geistesbildung, warme Menschenliebe einte die gleichgestimmten Seelen, und schloß den 20sten Upril 1778 ihren ehelichen Bund, den im Lauf der Jahre die reifende Tugend immer fester knupfte, und die Liebe mit allen ihren Segnungen, nur nicht mit Kindern, beglückte.

Wie ichnell flohen nicht Tage und Stunden in prunklofer Sauslichkeit, wie felig in ununterbrochener Wirksamkeit dabin! Beredlender Lekture, dem Studium der Bibel, dem ftillen Wirken fur Menschenwohl war jeder Tag haushalterisch zusgemeffen. Runftarbeiten, freundschaftlicher Umgang und

Briefmedfel, bas Saitenspiel einet gefälligen Duge, gaben Diefem Tagwerf Abmechelung und Erholung. Ginerlei Rrantbeit marf die Bartlichgeliebten, welche Sand in Sand, Die Erwigfeit im Muge, in ununterbrochener Beiterfeit babin mandelnd, nichts als die Todestrennung fürchteten, auf ein achts tagiges Lager. Gin Borgefuhl ihrer gleichzeitigen Bollendung ichien beiber Seelen im Zieberichlummer und machend au erfreuen. Um letten Abend ihres Erbenlebens icheint bie phantaftrende Pringeffin icon ihren Gingug in ben Simmel mit ihrem Gemahl unter bem Bujanchgen feraphischer Chore au feiern; benn fie forberte bie boben Unwesenden auf, mit ihr: Bivat das Chepaar! ju rufen. Den folgenden fruben Morgen ließ fich ber Pring jum Bette feiner Gemablin tras gen, wo fie fich bie Banbe jum letten irbifden Dant reichs ten; und wenige Beit nachber rief ber bem Tobe nabe Bring: Albertine! bift bu fertig, fo wollen wir unfre Reife antres ten? - bann nahm er von den Umftebenden Abidied und entschlief; ein Gleiches that Die Gemablin, und ihr Geift rif fich in ber namlichen Biertelftunde aus feiner Sulle.

Der höchstelige Prinz hat außer ben vielen milben Gaben, welche er durch weise Sparsamkeit zu bestreiten wußte, nicht blos durch sein religibses Borbild, sondern auch durch Erbaus nugsschriften auf das Ins und Ausland vielsach zum Besten der Menscheit gewirkt: anßer seinen ungedruckten Aufsägen ist in Stuttgart bei Lössern die fünfte Auslage seines Gebets buchs erschienen. Und die Sammlung der liturgischen Forsmulare, welche seit einigen Jahren unsere desentlichen Ansdachtselbeungen unterstügen, ist hauptsächlich durch die thätige Mitwirkung des hochsteligen Prinzen zu Stande gekomsmen, der sich die Mühe nicht verdrießen ließ, das Ganze zu ordnen und eigenhändig zum Druck vorzubereiten. Mit wehsmuthiger Berehrung weilt man bei dem Gedanken dieses im Leben und Tode ausgezeichneten Edeln.

Die Bucher, welche ich jest befonders anzuzeigen und zu empfehlen habe, find folgende:

Buruf an bas Chriftenvoll bes 10ten Jahrhunderts, Frantfurt am Main, bei Joh. Chrift. Hermann. Dieß Buchlein foll billig von jedermann gelesen werden; es ift ber Muhe werth.

Die Gesprache vom Alter, vom feligen Pralaten Roos nebst seinem Lebenslauf. Nurnberg bei Raw. Schon ber Name bes verklarten Berfassers burgt fur ben Berth bieser Schrift, die aber doch vorzuglich gelesen zu werden verdient.

Erzählungen und Anefboten aus ben Basler Sammlungen, Murnberg bei Rum, von einem ungenannten, aber bewähten driftlichen Schriftfteller, geben bem Bahrheit liebenden Lefer gewiß eben fo gesunde als angenehme Geistesnahrung; es ift ein erbauliches Buchlein fur wohlhabende Christen zum Verschenten an Arme.

Die Geschichte Josephs, von einem Ungenannten, Rureberg bei Raw. ift so einfach, und doch mit so vielen durchwebten, lehrreichen, trofilichen und Glauben stärkenden Bemerkungen erzählt, daß man diese kleine, reinbiblische Schrift einmal und zehnmal gerne lieset.

Ein Bauer aus der Schweiz, Namens heinrich Boghart, hat in Oberschwaben eine Erbauungsrede gehalten, welche bernach gedruckt worden ist; sie ist recht schon und erbaulich, da ich sie aber nicht bei der hand habe, so weiß ich auch nicht, wer sie verlegt hat. Ich kenne den guten heinrich Boghart personlich.

Schoners Sammlung einiger Troftlieder, befonders an Geburtstagen, Nurnberg bei Raw, find ungemein schon und voller Salbung, so wie alles, was aus seiner Feder kommt, oder von ihm zur Erbauung ausgewählt wird. Eben dieser erbauliche Schriftsteller wird auch Predigten herausgeben, die ich schon zum Boraus mit gutem Grund empfehlen kann.

Menkens Somilien, drei Bande, bei Joh. Chrift. her: mann in Frankfurt am Main, find Meisterstude und Rleinode für den driftlichen Bibelforscher. Bei eben biefem Buchhanbler ift auch eine fleine mertwurs bige Schrift herausgekommen, welche heut zu Tage ein Mort zu feiner Zeit ift. Sie heißt: bas Ende eines Naturalisten.

Forfters geistliche Lieber sind fehr schon und erbaulich, vols ler Salbung und mahren Christenfinnes, sie find auf die driftlichen Feste eingerichtet; wer ein Lieberfreund ift, wird ba Nahrung finden, sie sind auch bei Raw in Nurnberg zu bekommen.

Der bekannte Konigliche Preußische Geheime Rath Ofwald ift ein fehr geschickter Tonsetzer auf bas Klavier, und zugleich ein Freund bes wahren Christenthums; wer also schone Liesder schon in Musik gesetzt liebt, ber kann die drei herausgeskommenen hefte bei Raw in Nurnberg bekommen.

Sollte irgend jemand munichen, mit der frangbischen erbaulichen Literatur bekannt zu werden, der wende fich nur an herrn Daniel Petilliet zu Lausanne in der Schweiz; herr Petilliet schreibt und spricht auch deutsch.

Der hofrath und Professor Wolfter allhier, ber auch Bibliothekarius und katholisch ist, ein sehr gelehrter und grunds
rechtschaffener Mann, arbeitet eine Reformationsgeschichte
aus, die wohl schwerlich unter allen ihresgleichen hat. Der
selige Dr. Luther und alle seine Gehulfen erscheinen da in
ihrem wahren Glanz. Ein Zeugniß, das von einem Katholisten unerhort ist. Ich mache vorläusig aufmerksam darauf,
und werde es zu seiner Zeit wieder anzeigen. Zwei anonyme
Schriften:

- 1. Geschichte der Reformation. Rom, Bittenberg und Genf, 1796.
  - 2. Abhandlung über die Frage: was hatten Luthers Bemuhungen für ihr Zeitalter für eine Wirkung? und welche gesegneten Bortheile hat nicht die Nachwelt ihnen zu danken? Jena, 1802, sind von diesem Berfasser.

Es freut mich herzlich, daß mein Borschlag zu einer Ere bauungs.Buchergesellschaft Burzel geschlagen hat: zehn Mitsetilling's fammti. Soriften. VIL Banb.

alleber find icon in mein Register eingetragen worden; ba nun niemand gern bffentlich gemannt wird, und ich boch bier am Schluß jedes Stude bes grauen Manns gerne von Empfang Rechenschaft ablegen, und auch vom Erfolg Nachricht geben will, fo will ich jedem Mitglied einen fremben Namen geben, und ich bitte bann auch Jedes, Diefen feinen . Namen zu bemerten und nicht zu vergeffen, bann aber auch ibn niemand befannt ju machen, welches auch von meiner Seite nicht geschehen wird. Folgende Personen find also bis babin bie Mitglieder:

| , <b>1.</b> | Euphrofin  | e jähr  | lich 10  | alt   | e Loui  | <b>6</b> 6'0 | r,  |    |     |             |     |
|-------------|------------|---------|----------|-------|---------|--------------|-----|----|-----|-------------|-----|
|             | t obne Ag  |         |          |       |         |              |     |    | ft. | _           |     |
| . 2.        | Philotas   |         | • •      | •     | • •     |              | ٠   | 5  | fl. | 30          | fr. |
| 3.          | Thimothe   | us zu   | <b>ල</b> | •     | • •     | •            |     | 2  | ft. | 45          | fr. |
| 4.          | Theophilu  | 18 3Du  | faten j  | ährli | ch ohne | Agi          | io. | 15 | ft. |             | •   |
| 5.          | Philemon   | und (   | Serenu   | 8.    |         | •            | •   | 16 | fl. | 30          | fr, |
| 6.          | Philorene  | jåhrlic | d eine   | alte  | Louis   | b'or         | 1   | 9, | ft. | _           |     |
| . 7,        | Eusebius   | zu G.   | ٠.       | •     | •. •.   | •            | •   | 2  | fl. | 45          | fr. |
| <b>8.</b>   | Irenaus    |         | • •      | •.    | • •     | •            |     | 1  | fī. | 22 <u>1</u> | fr, |
| , 9.        | Polycarpi  | 18 ,    |          | •.    |         | •,           | •   | 5  | fl. | _           |     |
| 10.         | Christophi | lus ein | nę altę  | Lou   | isd'or  | •            | •,  | 9  | fl. | -1          |     |
|             |            |         |          |       | 24san   | ıme          | n I | 56 | fl. | 52¥         | fr. |

Außerdem hat mir noch ein guter Mann 30 fr. zu biefem 3wed geschickt, und ein anderer 22 fl. nebft einem Brief, ben ich hier nicht zu meiner, fondern gur Ehre bes Berrn

mittheilen will.

"Dier, mein ehr= und liebensmurdiger Berr Sofrath, ein Scherflein gur Fortfetung ihres driftlichen Menschenfreundes, deffen erftes Seft einen fo tiefen Gindruck auf mein vers hartetes Berg machte, daß es bei Lejung des Rrankentroftes von dem alten Pfarrer in Rirschenheim bis ju Thranen er weicht worden. - Dochte fich boch biefer Lichtsfunke in meiner um und um verfinfterten Seele ausbreiten -! bitten ffe barum mit mir unfern herrn um feine erbarmende Guabe u. f. w."

Ja! lieber Unbefannter! mehrere werden bas mit mir thun, es tommt nur auf Ernft im Bachen und Beten und steue Beharrung an; der das gute Bert in ihnen augefangen hat, der wird es auch vollenden! Umen!

Ein paar verehrungswurdige Freunde find mit dem ersten Deft des driftlichen Menschenfreundes nicht recht zufrieden; dieß machte mich traurig, allein obiges Zeugniß, und dann der Beifall anderer guter Menschen, und sonst noch viele Nachrichten von dem Segen, den dieß erste fehlerhafte Deft stiftet, hat mich einigermaßen wieder aufgerichtet. — Das zweite heft soll unter der Leitung des herrn desto bester werden.

Da die Berfendung burch ganz Deutschland gar zu viel Eransportkoften verursacht, so will ich allemal in beiden Frankfurter Meffen durch driftliche Freunde die Bertheilung besorgen laffen; Freund Raw wird bann auch fur Oberbeutsch- land, oder vielmehr fur die bfilichen Provinzen forgen helfen,

Eben diefer Freund hat mir fur 300 fl., Die ich aus Engstand erhalten, zweitaufend Exemplare vom erften heft des driftlichen Menschenfreundes geliefert, die noch lang nicht alle gusgetheilt sind, welches aber in nachster Oftermeffe geschehen soll. Sie liegen bei herrn Pfarrer Passaunt zu Frankfurt am Main. Die noch überhin erhaltenen 12 fl. geben ganz für Transportkoften bin.

Runftigen Commer werde ich bas zweite heft bes driftlichen Menschenfreundes schreiben, und bieß soll bann in ber Berbstmeffe ausgetheilt werben.

Es ift einerlet, ob bas Gelb an mich ober an Raw geschickt wird, wenn ich nur Nachricht bavon bekomme, bamit ich Rechnung barüber führen kann.

Ich benke nicht, daß irgend jemand befürchtet, Raw und ich machten Profit bei diesem wohlthatigen Institut — bas ware abscheulich, ich schreibe umsonst und beforge alles ums sonst, und ebenso nimmt auch Raw keinen Profit, außer daß er dann auch eine Austage für sich besonders abdrucken list, damit man das Büchlein auch kaufen konne.

Ich wollte anch wohl andere erbauliche Bucher austheilen, aber diese mußte bann doch die Gesellschaft bestimmen, und wie ware bas zu machen? ich tonnte bann doch nicht ben Billen eines jeben befolgen — und jeder konnte auch nur iber seinen Beitrag an Geld disponiren. Der herr segne alles, was zu seiner Ehre unternommen wird. Amen!

4-

· m 9







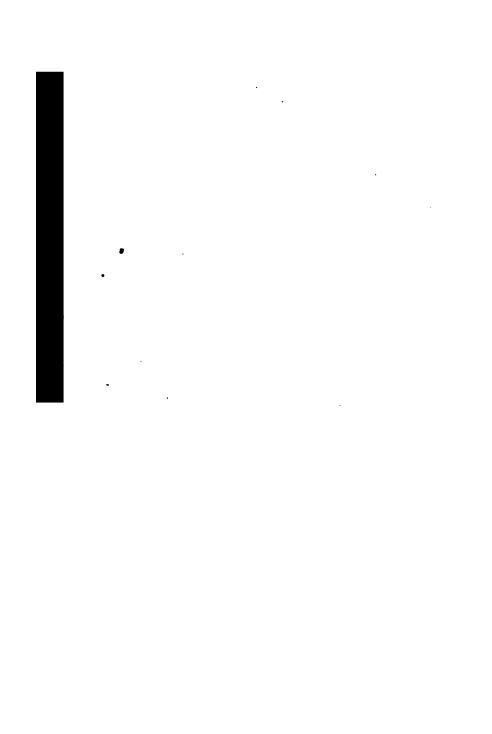

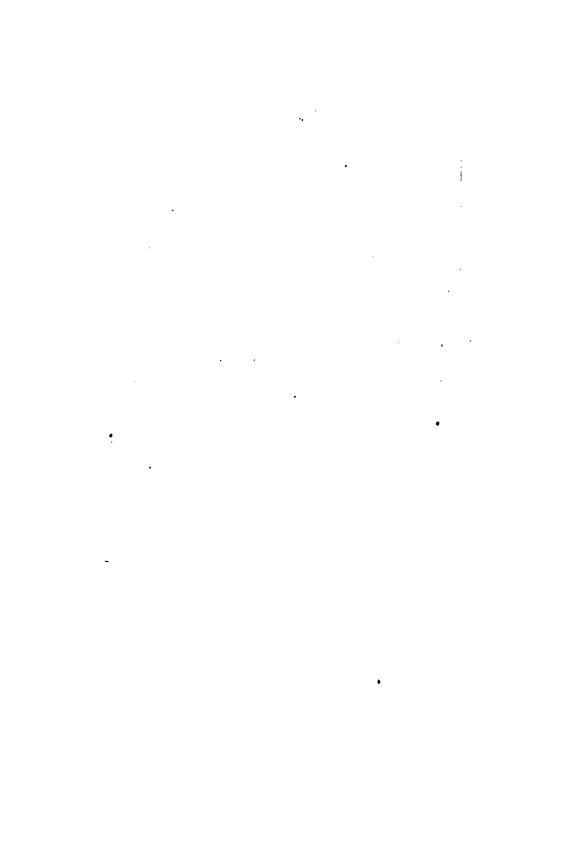

